

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

## REESE LIBRARY

OF THE

## UNIVERSITY OF CALIFORNIA.

. Class

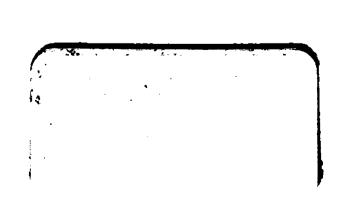

| , |   |     |   | • | l |
|---|---|-----|---|---|---|
|   | · | · . |   |   |   |
|   |   |     |   |   | t |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   | 1 |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   | 1 |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   | 1 |
|   |   |     |   |   | ! |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   | • |
|   |   |     | • |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   | İ |
|   |   |     |   |   | 1 |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   | 1 |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   | 1 |
|   |   |     | • |   |   |
|   |   |     |   |   | • |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   | i |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   | 1 |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   | ! |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   | 1 |

|   |   | ٠ |   |  |   |   |
|---|---|---|---|--|---|---|
|   | • |   |   |  |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |
|   |   |   | • |  |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |
|   | _ |   |   |  |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |
| • |   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |
|   | - |   | • |  |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |   |  |   | 1 |
|   |   |   |   |  | • |   |
|   |   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |   |  | • |   |
|   |   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |
|   |   | • |   |  |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |

# Arbeiterversicherungsgesetzte.

### Cextausgabe

mit Einleitung, Unmerkungen und den wichtigsten Unsführungsvorschriften

nod

### Dr. Robert Piloty,

o. ö. Professor ber Rechte in Würzburg.

Zweite vollständig neubearbeitete Auflage.

Band I.

Das Invalidenversicherungsgesetz.



München 1900 C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung Oskar Beck.

# Invalidenversicherungsgesetz

vom 13. Juli 1899,

erläutert

nod

## Dr. Robert Piloty,

o. ö. Brofessor ber Rechte in Burgburg.



München 1900 C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung Oskar Beck.

りかりが

REESE

### Vorwort.

Die neue Ausgabe der Arbeiterversicherungsgesetze soll wie die erste Ausgabe alle auf diesem Gebiete erlassenen

und zu erlassenden Reichsgesetze umfassen.

Der vorliegende erste Band enthält das Invalidensversicherungsgesetz vom 13. Juli 1899 nehst sämmtlichen bissher dazu ergangenen Ausführungsvorschriften der größeren Staaten sind in den Anmerkungen berücksichtigt.

Eine gleiche Ausgabe der soeben zum Abschluß gelangenden Unfallversicherungsgesetze ist als zweiter Band in Aussicht genommen und wird baldmöglichst nach Publikation dieser Gesetze erscheinen. Für die in Vorbereitung befindliche Novelle zum Krankenversicherungsgesetz ist ein dritter Band

in Aussicht genommen.

٦,

Somit wird nach Abschluß der Revision der Gesetzebung diese neue Ausgabe denselben Zweck erfüllen wie die erste und hofft der Verfasser durch die erstrebte Uebersicht dieses Rechtsgebietes und durch die eingehende Berücksichtigung, welche auch diesmal die Rechtsprechung in den Anmerkungen gefunden hat, seiner Arbeit eine gleich günstige Aufnahme in Litteratur und Praxis gesichert zu haben, wie sie der ersten Ausgabe zu Theil geworden ist.

Dem Vorsitzenden der Versicherungsanstalt Unterfranken, Hegierungsrath Groll, spreche ich hier für

mannigfache praktische Anregung meinen Dank aus.

Würzburg im Mai 1900.

Dr. Robert Piloty.

32717

## Inhaltsverzeichniß.

| The state of the s | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IX    |
| Invalidenversicherungsgeset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1     |
| I. Umfang und Gegenstand der Bersicher-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2     |
| ung §§ 1 bis 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2     |
| Besonbere Kasseneinrichtungen §§ 8 ff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30    |
| Freiwillige Versicherung § 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 46    |
| Gegenstand der Versicherung §§ 15 ff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 51    |
| Aufbringung der Mittel § 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 75    |
| Voraussetzungen des Anspruchs § 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 78    |
| Wartezeit § 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 79    |
| Wartezeit § 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 81    |
| Höhe der Beiträge § 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 87    |
| Gemeinlast. Sonderlast § 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90    |
| Lohnklassen § 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 98    |
| Berechnung der Renten §§ 35 ff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 104   |
| Erstattung von Beiträgen §§ 42 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 115   |
| Erlöschen der Anwartschaft § 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 125   |
| Entziehung der Invalidenrente § 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 127   |
| Ruhen der Rente § 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 130   |
| Verhältniß zu anderen Ansprüchen §§ 49 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Unpfändbarkeit der Ansprüche § 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 146   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| II. Organisation §§ 56 bis 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150   |
| A. Mitwirkung der Landesverwaltungsbehörden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 20  |
| §§ 57 ff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 150   |

|      | Inhaltsverzeichniß.                                         | VII   |
|------|-------------------------------------------------------------|-------|
|      |                                                             | Seite |
|      | B. Versicherungsanstalten §§ 65 ff                          | 164   |
|      | Errichtung §§ 65 ff                                         | 164   |
|      | Statut §§ 70 ff                                             | 173   |
|      | Vorstand §§ 73 ff                                           | 180   |
|      | Ausichuß §§ 76 ff                                           | 184   |
|      | Rentenstellen §§ 79 ff                                      | 187   |
|      | Allgemeine Bestimmungen                                     | 195   |
|      | Ehrenämter § 92                                             | 199   |
| •    | Haftung der Mitglieder der Organe § 93                      |       |
|      | Ablehnung der Wahlen §§ 94 f                                | 201   |
|      | Abstimmung § 96                                             | 204   |
|      | Unbehinderte Ausübung der Funktionen § 97                   |       |
|      | Beamtenpersonal § 98                                        | 204   |
|      | Rückversicherungsverbände § 99                              | 205   |
|      | Veränderungen §§ 100 ff.                                    | 206   |
|      | C. Schiedsgerichte §§ 103 ff.                               | 209   |
|      | D. Reichsversicherungsamt und Landesversicher-              | 200   |
|      | ungsämter §§ 108 ff                                         | 215   |
|      | Reichsversicherungsamt §§ 108 ff                            | 215   |
|      | Landesversicherungsämter § 111                              | 222   |
| TTT  | Berfahren §§ 112 bis 165                                    | 224   |
| 111. | Feststellung der Rente §§ 112 ff                            | 224   |
|      | Auszahlung der Renten § 123                                 | 246   |
|      | Padrung det dienten g 120                                   | 248   |
|      | Rechnungsstelle § 124                                       | 249   |
|      | Vertheilung der Renten §§ 125 ff.                           | 443   |
|      | Erstattung der Vorschüsse der Postverwaltungen              | 955   |
|      | § 127 f                                                     | 255   |
|      | Erstattung von Beiträgen § 128                              | 256   |
|      | Entscheidung durch Rentenstellen § 129                      | 259   |
|      | Marken § 130                                                | 261   |
|      | Quittungskarte §§ 131 ff.                                   | 263   |
|      | Entrichtung der Beiträge durch die Arbeitgeber<br>§§ 140 ff | 272   |
|      | Entrichtung der Beiträge durch die Versicherten             |       |
|      | <b>§§</b> 144 ff                                            | 279   |
|      | Unwirksame Beiträge §§ 146 f                                | 282   |
|      | Einziehung der Beiträge §§ 148 ff                           | 285   |
|      | Abrundung § 154                                             | 293   |
|      | Streitiakeiten 88 155 ff.                                   | 293   |

| Kontrole §§ 161 ff                                                         |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vermögensverwaltung §§ 1                                                   | 64 ff                                                                                              |
| IV. Schluß-, Straf- und Ueb                                                | ergangsbestimm=                                                                                    |
| ungen §§ 166 bis 194.                                                      |                                                                                                    |
| Krankenkassen § 166                                                        |                                                                                                    |
| Besondere Bestimmungen fi                                                  | ir Seeleute § 167.                                                                                 |
| Beitreibung § 168                                                          |                                                                                                    |
| Zuständige Landesbehörden                                                  |                                                                                                    |
| Zustellungen § 170                                                         |                                                                                                    |
| Gebühren- und Stempelfrei                                                  | heit § 171                                                                                         |
|                                                                            |                                                                                                    |
| Besondere Kasseneinrichtunge                                               |                                                                                                    |
| Strafbestimmungen §§ 175                                                   | <b>†</b>                                                                                           |
| Uebergangsbestimmungen §§                                                  | § 189 ff                                                                                           |
| Gesetzeskraft § 194                                                        |                                                                                                    |
| usführungsvorschriften zum Int                                             | palidenversicherungs.                                                                              |
| gesetz                                                                     |                                                                                                    |
| Invalidenversicherungsgesethe (RGBI. S. 464) versicherte 19. Dezember 1899 | en Personen. Vom es Bundesraths, be- Versicherungspflicht<br>Altersversicherungs- betreibenden der |
| (KGB1. 1891 S. 395)                                                        |                                                                                                    |
| Anlage 3. Bekanntmachung be                                                | es Bundesraths, be=                                                                                |
| treffend die Invaliditäts- un                                              | d Altersversicherung                                                                               |
| von Hausgewerbetreiber                                                     | nden der Textil=                                                                                   |
| industrie. Vom 1. März                                                     | 1894 und 9. No-                                                                                    |
| vember 1895. (RGBl. 1894                                                   | •                                                                                                  |
| S. 452.)                                                                   |                                                                                                    |
| Anlage 4. Bekanntmachung be                                                | es Bundesraths, be-                                                                                |
| treffend die Befreiung t                                                   | oorübergehender                                                                                    |
| Dienstleistungen von der                                                   |                                                                                                    |
| gemäß § 4 Abs. 1 bes Inve                                                  |                                                                                                    |

### Abfürzungen.

A. N. = Amtliche Nachrichten des Reichsversicherungsamtes. A. N.\* = Amtliche Nachrichten des Reichsversicherungsamtes, Invaliditäts- und Altersversicherung.\*)

Arb. Vers. = Die Arbeiterversorgung. Zeitschrift, heraus-

gegeben von Schmit, später Honigmann.

JBG. = Invalidenversicherungsgesets. Komm. Ber. = Kommissionsbericht.\*\*)

Kr. VG. = Krankenversicherungsgeset vom 15. Juni 1883 in der Fassung der Novelle vom 10. April 1892.

LVA. = Landesversicherungsamt.

I. u. fw. G. = Reichsgesetz betr. die Unfall- und Krankenversicherung der in land- und forstwirthschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen vom 5. Mai 1886.

Motive = Motive zum Entwurf des Invalidenversicherungsgesetzes.\*\*)

Reger = Entscheidungen der Gerichte und Verwaltungs= behörden, herausgegeben von A. Reger.

RGBG. = Reichsgerichtsverfassungsgesetz.

RGew.D. — Reichsgewerbeordnung. RStr.GB. — Reichsstrafgesetzbuch.

RStr. Pr.D. = Reichsstrafprozegordnung.

RVA. = Reichsversicherungsamt.

See=G. = Reichsgeset, betr. die Unfallversicherung der Seeleute 2c. vom 13 Juli 1887.

UVG. = Unfallversicherungsgesetz vom 4. Juli 1884.

Zeitschr. f. J. u. AB. — Die Invaliditäts- und Altersversicherung im Deutschen Reich, herausgegeben von Fen, Zeller, Dietz.

<sup>\*)</sup> Unter diesem Titel hat das Reichsversicherungsamt in den Jahren 1891 bis 1894 seine auf die Invaliditäts= und Altersversicherung bezüglichen Beschlüsse, gesondert von den auf die Unfallversicherung bezüglichen Beschlüssen, herausgegeben. Seit 1895 erscheinen die Amtlichen Nach= richten des RBA.s in monatlichen Heften, welche die auf die Invaliditäts= und Altersversicherung bezüglichen Beschlüsse in besonderer Kubrik B ent= halten.

<sup>\*\*)</sup> Wenn "Wotive" und "Komm. Ber." ohne Zusatz citiert sind, so sind Motive und Komm. Ber. zum Gesetz vom 19. Juli 1899 verstanden.

## Einleitung.

Die Arbeiterversicherungsgesetze sind in den Jahren 1883 bis 1889 entstanden und haben in der seither versslossenen Zeit die Probe der Erfahrung in der Hauptsache bestanden. Die grundsätlichen Gegner des Verssicherungszwanges sind inzwischen verstummt. Man nimmt allseits die Einrichtungen dieser Versicherung als einen sesten Bestandtheil unseres Verwaltungsrechtes hin und die Klagen und Beschwerden, welche sich erheben, sind fast durchweg auf Einzelheiten gerichtet.

Der einzige durchgreifende Reformgedanke betrifft die Zusammenlegung der drei zur Zeit in der Organisation getrennten Versicherungen. Gründe für und gegen solche Vereinigung sind vorgebracht und erwogen worden. Die Bundesregierungen haben es aber vorerst abgelehnt, eine Reform in diesem Sinne vorzunehmen. Man hat viel-

mehr ben Weg ber Revision beschritten.

Der erste Erfolg auf diesem Wege war das Gesetz vom 10. April 1892 (KGBl. S. 379), durch welches das Krankenversicherungsgesetz vom 15. Juni 1883 (KGBl. S. 73) in vielen Einzelheiten geändert worden ist.

Das vorliegende Gesetz ist eine gleichartige Novelle zum Invaliditäts= und Altersversicherungsgesetz vom 22. Juni 1889 (RGBI. S. 97). Die Novelle läßt die Grundlagen des bisherigen Rechts im Wesentlichen un= verändert. Nur in zwei Punkten sind dieselben berührt.

I. Die Vertheilung der Last ist eine andere geworden.

Die occasio legis war nämlich die dringende Nothlage einiger Versicherungsanstalten und die bevorstehende Nothlage einer Reihe von anderen Versicherungsanstalten einerseits und das unverhältnißmäßige Anwachsen des Vermögens einiger Versicherungsanstalten andererseits.

Daß solche Verschiedenheit des Vermögens bei den Versicherungsanstalten sich mit der Zeit ergeben werde, konnte vorausgesehen werden und war in der That un= ausbleiblich.

Es gehört zu den wesentlichen Merkmalen jeder Versicherung, daß die ökonomischen Nachtheile künftiger Uebel vorausgesehen, berechnet und durch Beiträge oder Umlagen auf die vom gleichen Uebel Bedrohten im Voraus vertheilt werden.

Bei der Invalidenversicherung erfolgt diese Vertheilung durch Erhebung von Beiträgen seitens der Versicherten und ihrer Arbeitgeber und durch regelmäßige Zuschüffe, welche das Reich zu allen Renten zu leisten hat.

Eine weitere Regel jeder Versicherung ist es, daß die Beiträge (Umlagen) nach dem Risiko abgestuft werden, welches jeder Versicherte oder bestimmte Klassen von Versicherten durch ihre Versicherung darstellen.

Eine nach rein wirthschaftlichen Grundsäten durchsgeführte Versicherung kann solche Abstufung nicht entsbehren. In der Privatversicherung ist sie ein essentiale negotii. Keine Versicherungsunternehmung könnte bestehen, würde sie diesem Erforderniß nicht Rechnung tragen und etwa das hohe und das geringe Risiko mit gleich hohen Prämien belasten.

Die auf Versicherungszwang beruhende öffentliche Versicherung kann zwar formell davon absehen; denn ihre Einrichtung hat keine Konkurrenz zu fürchten und für sie haftet in letzter Linie das Staatsvermögen. Sie ist also auch dann gesichert, wenn sie unwirthschaftlich arbeitet. Selbst die etwaige Unzufriedenheit der zu hoch Belasteten kann ihr nur bedingungsweise und indirekt störend sein.

Die Arbeiterversicherung nun hat der Berschiedenscheit der Risiken nur in geringem Umfang bei den Beisträgen berücksichtigt. Am meisten sindet diese Rücksicht bei der Unfallversicherung statt, wo die Höhe der Umlage wenigstens zum Theil nicht nur durch den Umfang, sons dern auch durch die Unfallgefährlichkeit der Betriebe bestimmt wird. Bei der Arankenversicherung kommt das Risiko gar nicht, bei der Invalidenversicherung nur in ganz geringem Maße in Betracht.

Das J. u. ABG. von 1889 (§ 24 Abs. I) sah vor, daß die Höhe der Renten und der Beiträge unter Anderem durch die Lohnklasse des Versicherten bestimmt werde. Daneben (§ 24 Abs. II) blieb es den Versicherungsanstalten anheimgestellt, je für ihre Versicherten eine Abstufung der Beiträge nach Berufszweigen vorzunehmen. Im Uebrigen aber waren die Beiträge für alle Versicherten ohne Rücksicht auf das Alter und auf Invaliditätsgesahr der Berufsklasse ober des Einzelnen gleich hoch bestimmt.

Es kommt dazu, daß die Versicherung nicht in einer einheitlichen Anstalt, sondern in 31 Versicherungs-anstalten erfolgt, welche Eigenthümerinnen und Selbst-verwalterinnen ihres Vermögens sind und welche darum trot aller Einheit der Regeln unter sich eine Art von Konkurrenz zu bestehen haben.

Die Gleichheit der Beiträge für alle Versicherten berselben Lohnklasse glaubte der Gesetzgeber aus "social= politischen Gründen" fordern zu müssen.

Auch die Gleichheit des Reichszuschusses bei jeder Rente wurde als ein ausnahmsloses Prinzip hingestellt. Es ist nun freilich keine Frage, daß die Erhebung verschieden hoher Beiträge in den verschiedenen Versicher= ungsanstalten höchst bedenkliche Wirkungen haben könnte. Auch ist kein Zweisel, daß eine Berücksichtigung des in= dividuellen Risiko eines jeden Versicherten bei den großen Massen von Betheiligten an praktisch unüberwindlichen Schwierigkeiten scheitern müßte.

Es bliebe aber übrig, das Invaliditäts= und Alters= risito der Versicherungsanstalten in ihrem Verhältniß unter einander zu ermitteln und den Reichszuschuß dar= nach abzustusen. Man konnte dabei so versahren, daß auch dieser Zuschuß insoserne ein sester zu sein hätte, als das Reich in jedem Jahr im Ganzen so viel mal 50 Mt. an sämmtliche Versicherungsanstalten zu leisten hätte, als im Jahr Renten zu zahlen wären. Den ein= zelnen Anstalten aber müßte nicht für jede Rente der gleiche, sondern ein nach ihrem Gesammtrisiko bemessener Zuschuß geleistet werden.

Mit Rücksicht auf die Schwierigkeiten, welche eine zuverlässige Berechnung des Risiko einer jeden Anstalt bereiten würde, hat der Gesetzgeber diesen Weg auch in der Novelle nicht gewählt.

Die Ungleichheit der Finanzlage der Versicherungs= auftalten hat ihn aber zu einer Abhilfe gezwungen.

Schon nach 10 Jahren praktischer Anwendung des Gesetzes hat sich gezeigt, daß in der That die Rissiken der Versicherungsanstalten sehr verschieden hohe sind. Die Invaliditäts= und Altersgefährlichkeit ist, wie die allgemeinen Motive der Entwürfe von 1897 und 1899 dar= legen, in den Versicherungsanstalten mit überwiegend ländlicher Bevölkerung bei Weitem höher als in denjenigen überwiegend industrieller Bezirke. Man konnte voraus= sehen, daß in Zukunst entweder die Beiträge der versichiedenen Anstalten verschiedentlich bestimmt werden

müßten, ober daß unerträgliche Zustände anderer Art eintreten müßten.

So hat sich denn der Gesetzgeber zu einer Maß= regel entschlossen, welche auf dem Wege zur einheitlichen

Versicherungsanstalt bes Reichs gelegen ift.

Den Versicherungsanstalten wurde ein Theil ihrer Einnahmen und damit ihres Vermögens entzogen. Aus diesen Theilen wurde ein Gemeinvermögen aller Verssicherungsanstalten geschaffen, welches zwar im Eigenthum und der Verwaltung der einzelnen Anstalten verblieben ist, über welches sie aber nicht einzeln zu versügen haben. Der gesehlich bestimmte Zweck dieses Gemeinvermögens ist die Deckung eines Theils der ganzen Versicherungslast (Gemeinlast).

Es kommen bemnach nicht mehr wie bisher alle einzelnen Versicherungsanstalten für ihren ganzen Antheil an allen Renten auf. Sondern ein Theil dieser Last wird aus dem Gemeinvermögen bestritten und zwar so, daß die Gemeinlast von den einzelnen Versicherungsanstalten nach dem Verhältniß der Größe ihres Antheils am Gemeinvermögen aufgebracht wird.

Nur der Theil der Einnahmen einer jeden Anstalt, welcher ihr außer den zum Gemeinvermögen bestimmten Einnahmen noch zusließt, bildet einen Zuschuß zu ihrem Sondervermögen und ist bestimmt, mit den Erträgenissen des bisher angesammelten Vermögens zusammen, den eigenen Antheil einer jeden Anstalt an den Kenten=leistungen (Sonderlast) zu decken.

Durch diese Maßregel ist für die Zukunft dem Uebel in der Hauptsache abgeholfen. Erhebliche Versichiedenheiten im Vermögen und der Leistungsfähigkeit der einzelnen Anstalten bleiben freilich bestehen und können sich auch in Zukunft mehren. Den Anforderungen der Versicherungstechnik ist durch die Neuerung der Novelle nicht in vollem Maße entsprochen. Vgl. meinen Aufsatz

in der Revue du droit public von F. Larnaude, Jahrsana 1899 S. 443 ff.

II. Die zweite Neuerung von Bedeutung ift die Heranziehung ber unteren staatlichen Berwalt= ungsbehörben zur Mitwirfung bei ber Renten= feststellung 2c. und die Ginführung der Renten= stellen als fakultativer Organe der Versicher= ungsanftalten. Währenb bie Rrankenkaffen ber Rranken= versicherung durchweg lokale Einrichtungen und die Berufs= genoffenschaften der Unfallversicherung durchweg Körper= schaften von räumlich großer Ausbehnung sind, stehen die Versicherungsanstalten der Invalidenversicherung nach ihrem räumlichen Umfang in der Mitte zwischen jenen beiden Einrichtungen und decken sich ihre Bezirke zumeist mit den Bezirken staatlicher Mittelstellen (Provinzen. Rreise 2c.). Der immerhin erhebliche Umfang dieser Unstalten erschwert ihren leitenden Organen den unmittel= baren Verkehr mit den Versicherten. Für eine zweckmäßige Durchführung der Versicherung ist aber die Mög= lichkeit persönlicher Beobachtung bei Würdigung Rentenbedürftigkeit sehr zu wünschen. Die obligatorischen Vertrauensmänner, welche das Gesetz von 1889 (§ 51 Abs. III) als örtliche Organe ber Versicherungsanstalten für diesen Zweck vorgesehen hatte, haben sich nicht allent= halben bewährt. Die Novelle hatte im Entwurf an ihrer Stelle obligatorische örtliche Rentenstellen vorgesehen. Nach den Beschlüssen der Kommission sind durch die Novelle solche Rentenstellen als fakultative Organe der VA. eingesetzt worden. Den unteren staatlichen Berwaltungsbehörden aber ist primär durch das Gesetz eine Mitwirkung bei den Feststellungen der 2A. über die Ansprüche auf Ertheilung und die Entziehung von Renten sowie über die Ansprüche auf Erstattung von Beiträgen aufgetragen worden. Diese Mitwirkung besteht jedoch nicht in dem Rechte der Beschlußfassung sondern nur in der Begutachtung der hierauf bezüglichen Anträge. Auch über andere die Versicherung betreffende Fragen kann der Anstaltsvorstand von ihnen Gutachten verlangen. An Stelle der unteren staatlichen Verwaltungsbehörden können nun Rentenstellen als Organe der Versicherungsanstalten entweder durch diese selbst oder im Bedürfnißsalle auch durch die Landes-Centralbehörde des Bundesstaates einzgesett werden. Ihnen obliegen albann die Geschäfte der Begutachtung, zu welchen regelmäßig die unteren staatlichen Verwaltungsbehörden berufen sind. Auch können ihnen Beschlußrechte und die Controle über die Entrichtung der Beiträge ausgetragen werden.

III. Die sehr zahlreichen sonstigen Reuerungen berühren die Grundlagen des bestehenden Rechtes nicht. Sie bestehen zum großen Theil in Erweiterungen der Wohlthaten des Gesetzes und in Erleichterung ihrer Durchsührung. Zum Theil sind sie reine Redaktionsverbesser=

ungen.

1. Der Kreis der versicherten Personen ist erweitert worden. Die nothwendige Versicherung (§ 1) ist auf Werlmeister, Techniker, sonstige Angestellte (vgl. § 1 Note S. 11), Lehrer und Erzieher erstreckt worden. Auch die freiwillige Versicherung ist erweitert und durch Beseitigung der Doppelmarke erleichtert worden (§ 14).

- 2. Der Gegenstand der Versicherung ist zwar derselbe geblieben, hat aber durch die neue Bestimmung des Begriffs der Erwerdsunfähigkeit eine klarere und bestriedigendere Abgrenzung erhalten (5 Abs. IV). Dauernde Erwerdsunfähigkeit wird fortan schon nach 26 Wochen fortgesetzter Erwerdsunfähigkeit angenommen (früher: 1 Jahr).
- 3. Die Voraussetzungen der Rentenan=
  sprüche bilden wie bisher der Ablauf einer bestimmten
  gesetlichen Wartezeit und die Leistung von Beiträgen
  während dieser Zeit. Die Wartezeit ist bei der noth=

wendigen Versicherung für die Invalidenversicherung von 235 auf 200 Beitragswochen, für die Altersversicherung von 1410 auf 1200 Beitragswochen herabgesetzt worden.

- 4. Die Berechnung der Renten ist nicht unserheblich abgeändert worden. Der seste Jahreszuschuß des Reichs bei jeder Kente ist beibehalten. Bei beiden Renten ist aber ein nach Lohnklassen verschiedener Grundsbetrag bestimmt, dem nur bei der Invalidenrente noch Steigerungssätze für die nachgewiesenen Beitragswochen zugerechnet werden. Die Zahl der Lohnklassen ist um eine V. vermehrt, die Steigerungssätze sind m. A. dersjenigen der II. Lohnklasse, herabgesetzt worden (§§ 34 ff.).
- 5. Für ein vor und nach Eintritt des Rentenanspruchs anzuwendendes Heilverfahren enthält die Novelle eingehendere Vorschriften (§§ 18 ff.).
- 6. Die Träger der Versicherung sind dieselben geblieben. Nur sind die Vorschriften über die Organisation der Versicherungsanstalten und über die Zulassung und Thätigkeit der besonderen Kasseneinrichtungen in vielen Beziehungen abgeändert und erweitert worden.

Von Bedeutung ist auch die Neuerung, wonach die Seeberufsgenossenschaft der Unfallversicherung zur Einführung einer Wittwen= und Waisenversorgung und zur Uebernahme der Invalidenversicherung unter bestimmten Voraussehungen ermächtigt worden ist (§ 11).

7. Unter den in Vielem abgeänderten Vorschriften über das Verfahren ist namentlich hervorzuheben die Ausdehnung des Einziehungsverfahrens für Beiträge (§§ 148 st.) und die Zulassung von Marken für größere Zeitabschnitte als solche von 1 Woche (§ 130). Auch die Vorschriften der §§ 135, 146, 147 über den Ablauf der Gültigkeit von Quittungskarten, das Nachklebeversahren und die gesetliche Vermuthung richtiger Markenentrichtung sind von erheblicher praktischer Bedeutung. Auch die Zu-lassung von Sammelkarten sei erwähnt (§ 138 Abs. II).

Im Einzelnen ist kaum ein Paragraph bes Gesetzes gänzlich unverändert geblieben.

Der Gesetzeber hat die Praxis des Reichsverssicherungsamts in reichem Maß verwerthet. Trot der zahlreichen Aenderungen des Gesetzes sind von den z. Zt. mehr als 750 veröffentlichten Bescheiden und Entscheidzungen dieses Amtes, wie eine genaue Prüfung ergiebt, nur sehr wenige in ihrer praktischen Bedeutung hinfällig geworden.

In dieser Ausgabe des Gesetzes sind außer den Materialien des Gesetzes alle bisher erlassenen Aussführungsvorschriften des Reichs und der Staaten Preußen, Bapern, Sachsen, Württemberg und Baden sowie sämmt-liche veröffentlichte Bescheide und Entscheidungen des Reichsversicherungsamtes in den Noten berücksichtigt worden. Dagegen konnten die zumeist erst während des Druckes erschienenen Kommentare und sonstigen Ausgaben des Gesetzes nicht mehr berücksichtigt werden.

| • | • |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   | • | , |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | • |   |
|   |   |   | ı |
|   | • |   |   |
|   |   | • |   |
|   |   |   | , |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

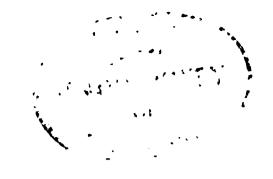

## Invalidenversicherungsgesetz

vom 13. Juli 1899.

(Reichs-Gesetzblatt 1899 N. 33 S. 393. Bekm. des Reichskanzlers vom 19. Juli 1899. Ausgegeben den 24. Juli 1899.)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen 2c., verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags, was folgt:

Un die Stelle des Gesetzes, betreffend die Invaliditäts= und Altersversicherung, vom 22. Juni 1889 (Reichs=Gesetzblatt S. 97) und des Gesetzes, betreffend die Abänderung des § 157 des Invaliditäts= und Altersversicherungsgesetzes vom 8. Juni 1891 (Reichs=Gesetzblatt S. 337) treten die nachstehenden Bestimmungen.

Vorbemerkungen: Das Gesetz vom 13. Juli 1899 ist dem Inhalte nach nur eine Novelle zu dem Gesetz vom 22. Juni 1889. Durch obige Vorschrift aber ist das Gesetz vom 22. Juni 1889 sammt der kleinen Novelle von 1891 vom 1. Januar 1900 ab formell außer Kraft getreten. In das Gesetz vom 13. Juli 1899 ist der ganze noch aufrecht

erhaltene Inhalt des Gesetzes vom 22. Juni 1889 übergegangen und gilt sortan nur traft der Bestimmungen und in der Form der Anordnungen des Gesetzes vom 13. Juli 1899. Es ist daher richtig, fortan nur dieses Gesetz zu eitieren. Die Aussührungsvorschriften, welche zu dem Gesetze vom 22. Juni 1889 erlassen worden sind, bleiben in Arast, soweit sie nicht durch neue Anssührungsbestimmungen beseitigt oder ersetzt sind und soweit sie nicht auf Bestimmungen des Gesetzes vom 22. Juni 1889 beruhen, welche durch Bestimmungen des Gesetzes vom 13. Juli 1899 abgeändert oder ausgehoben worden sind.

Die Bestimmungen dieses Gesetzes betreffen, wenn nicht ausdrücklich etwas Anderes angeordnet ist, zugleich die Insvaliditäts und die Altersversicherung. Nur ausnahmsweise beziehen sich einzelne Paragraphen nur auf die eine oder die andere dieser Bersicherungen, z. B. §§ 47, 48 Ziff. 1, 120, 189, 190. Der Ausdruck "Invalidenverssicherung", welcher in der Ueberschrift und in einzelnen Paragraphen gebraucht ist (z. B. § 11), bezeichnet sowohl die

Invaliditäts- als auch die Altersversicherung.

Die Paragraphen des alten Gesetzes (1889) sind bei den entsprechenden Paragraphen der Novelle (1899) in Klammern angeführt.

### I. Umfang und Gegenstand der Bersicherung.

### § 1. (§ 1.)

### Verlicherungspflicht.

Nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Gesetzes werden vom vollendeten sechzehnten Lebensjahr ab ver= sichert:

- 1. Personen, welche als Arbeiter, Gehülfen, Gesellen, Lehrlinge ober Dienstboten gegen Lohn ober Gehalt beschäftigt werden;
- 2. Betriebsbeamte, Werkmeister und Techniker, Handlungsgehülfen und =Lehrlinge (ausschließlich der

in Apotheken beschäftigten Gehülfen und Lehrlinge), sonstige Angestellte, deren dienstliche Beschäftigung ihren Hauptberuf bildet, sowie Lehrer und Erzieher, sämmtlich sofern sie Lohn oder Gehalt beziehen, ihr regelmäßiger Jahresarbeitsverdienst aber zweistausend Mark nicht übersteigt, sowie

3. die gegen Lohn oder Gehalt beschäftigten Personen der Schiffsbesatung deutscher Seefahrzeuge (§ 2 des Gesets vom 13. Juli 1887, Reichs-Gesethl. S. 329) und von Fahrzeugen der Binnenschiffahrt, Schiffssührer jedoch nur dann, wenn ihr regel-mäßiger Jahresarbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt zweitausend Mark nicht übersteigt. Die Führung der Reichsslagge auf Grund der gemäß Art. II § 7 Abs. 1 des Gesets vom 15. März 1888 (Reichs-Gesethl. S. 71) ertheilten Ermächtigung macht das Schiff nicht zu einem deutschen Seefahrzeug im Sinne dieses Gesets.

In den §§ 1—7 ist der Kreis der versicherten Personen beschrieben. Erläuterungen hiezu gab die Ansleitung des RVA.'s v. 31. Oktober 1890 (A. N.\* I S. 4 sf. Reger 1. Erg. Bd. S. 394 sf. Anlage 5), welche nunmehr aufgehoben und ersetzt ist durch die Anleitung vom 19. Dezember 1899, s. Anlage 1. Diese Anleitung hat nach § 155 dieses Gesetzes eine für die Spruchbehörden (Versicherungszanstalten, Schiedsgerichte, untere Verwaltungsbehörden, Verssicherungsämter) verbindliche Kraft. Bgl. Note bei § 155.

Diese Personen sind zum Theil kraft Gesetzes (§ 1) ober durch Bundesrathsbeschluß (§ 2) nothwendig, d. i. auch ohne und sogar gegen ihren Willen versichert, zum Theil sind sie zur freiwilligen Versicherung berechtigt (§ 14). Ueber das Wesen dieser Versicherung s. Einleitung

und Piloty, Reichs-Unfallversicherungsgesetz S. 103 ff. und 491 ff. und die dort Citierten. Bgl. auch A. N.\* V S. 135 Nr. 418 (Reger XV S. 46).

Gegenstand der Bersicherung sind bei der nothwendigen wie bei der freiwilligen Versicherung immer zugleich und ausschließlich die Invalidität und das Alter (§ 9).

§ 1 beschreibt den Kreis der nothwendig, kraft Gesetzes versicherten Personen. Derselbe ist ein weiterer als bei der Unfall- und Krankenversicherung. Es kommt nämlich nach § 1 dieses Gesetzes nicht wie bei diesen beiden Versicherungen auf die Beschäftigung in einem bestimmten Betriebe oder einer bestimmten Betriebsart an, sondern nur

I. auf die Art ber berufsmäßigen Beschäftigung

überhaupt und

II. auf die Art der augenblicklichen Beschäftigung.

Sind die gesetlichen Boraussetzungen in beiden Richtungen erfüllt, so tritt die nothwendige Versicherung ipso jure, die freiwillige auf Antrag des zu Versichernden ein. Ein Versicherungsvertrag wird in beiden Fällen nicht geschlossen. A. N.\* I S. 156 Nr. 44 (Reger XI, 122\*), auch

S. 149 Nr. 33 (Reger XI, 111\*).

ad I, zu Ziff. I: Es sind vor Allem ohne Rücksicht auf Geschlecht und Familienstand (Anl. Ziff. 6), Staatsange-hörigkeit (Anl. Ziff. 7 vgl. jedoch § 4 Abs. II), Confession und regelmäßig auch ohne Rücksicht auf Invalidität oder Gesundheit (s. jedoch § 5 Abs. IV, Anl. Ziff. 8) alle Arbeiter vom vollendeten 16. Lebensjahre ab versichert, sofern und solange sie gegen Lohn oder Gehalt im Inlande beschäftigt werden und nicht zu den in §§ 5 bis 7 bezeichneten Perssonenklassen gehören. Hinsichtlich des Alters vgl. § 6 Abs. I.

Der Begriff "Arbeiter" ist nach allen Arbeiterversicherungsgesetzen derselbe wie nach der Gewerbeordnung. Arbeiter ist darnach, wer vorwiegend seine körperliche Arbeitskraft berufsmäßig und frei vermiethet.

Bgl. auch Anleitung Ziff. 1, 19.

Ob Jemand vorwiegend seine körperliche Arbeitskraft vermiethe oder ob er nach seinem Beruf mehr geistige, erzicherische, wissenschaftliche, künstlerische oder höhere mechanische u. s. w. Talente und Kenntnisse anzuwenden habe,

bas läßt sich nur von Fall zu Fall seststellen. Bgl. hierüber z. B. A. N.\* I S. 171 Nr. 65 und 66 (Reger XI 182\* ff.); II S. 22 Nr. 106, S. 37 Nr. 127 (Reger XII 28\* f., 63\*); A. N.\* II S. 80 Nr. 149, S. 84 Nr. 153, III S. 3 Nr. 203 (Reger XIII S. 20), S. 94 Nr. 249 (Reger XIII S. 95), dazu ferner Reger XI S. 325 (bab. LVA), XII S. 39, 177 (Schauspielerpersonal).

Staatliche oder gemeindliche Polizeiorgane find keine

Arbeiter oder Betriebsbeamte (Reger XII S. 307).

Ob Jemand nach seiner berufsmäßigen Beschäftigung als Arbeiter ober als selbständiger Unternehmer ober Arbeitgeber anzusehen sei, ist nach bestimmten Merk-malen zu entscheiden. Egl. Anl. Ziff. 1, 28 ff. und in den

einzelnen Erwerbszweigen Biff. 36-56.

Arbeitgeber ist, wer Arbeiter auf eigene Rechnung gegen Lohn wenn auch nur vereinzelt ober vorübergehend beschäftigt. Ob solche Personen, welche keine Arbeiter beschäftigen und selbst einzelne, vorwiegend körperliche Dienstleiftungen berufsmäßig bei wechselnden Arbeitgebern übernehmen, als Arbeiter oder als selbständige Unternehmer anzusehen seien, kann anch nur von Fall zu Fall nach Art der Dienstleistungen und bes Arbeitsverhältnisses entschieden werden. Das RBA. erachtet u. A. die sogen. unständigen Arbeiter (1. u. fw. UBG. §142), die freien landwirthschaftlichen, die Hafenund Wege-Arbeiter, Waschfrauen, Kochfrauen, Näherinnen, Wirthschafterinnen, Aufwärterinnen, die von Haus zu Haus ober von Betrieb zu Betrieb gehen, in der Regel als Arbeiter (Entscheidungen Nr. 43, 130, 327, 383, 688, 763) desgleichen die Straßenkehrer (A. N.\* I Rr. 68, Reger XI 186\*) und Gemeindehirten (A. A.\* II S. 29 Ar. 117, Reger XII, 35\*). Ueber die Näherinnen, Schneiberinnen, Bäscherinnen und Plättnerinnen s. § 4 Abs. I Rote.

Eigene Betriebsstätte als Merkmal A. N.\* III

S. 81 Mr. 235 (Reger XIII S. 80).

Merkmale zur Unterscheidung von selbständigen Bausgewerbetreibenden (Unternehmern, Arbeitgebern) und Bauarbeitern hat das RVA. aufgestellt. A. N.\* 1895 S. 226 f. III S. 79 Nr. 233 (Reger XIII S. 79). Selbständige Fuhrunternehmer und Fuhrknechte A. N.\* IV S. 82 Nr. 333 (Reger XIV S. 21). Lgl. jest Anl. Ziff. 36 sp.

Dagegen werden u. A. in der Regel als nicht versicherte Unternehmer angesehen (Anl. Ziss. 34) die Führer, selbständigen Kofferträger, Dienstmänner, Lohndiener, Krankenspslegerinnen (vgl. § 4 Abs. 1 Note, A. N.\* I S. 153 Nr. 39, Reger XI, 116\*), Friseusen, desgleichen die Hausspinnnerinnen (A. N.\* I 183 Nr. 78, Reger XI, 203\*), Hebammen (A. N.\* I S. 178, Nr. 73, Reger XI, 193\*), Wochenbettwärterinnen (A. N.\* IX S. 629 Nr. 763, Reger XIX S. 125), Botensfrauen (A. N.\* I S. 172 Nr. 67, Reger XI, 185\*), Grabpsleger (A. N.\* II S. 2 Nr. 88, Reger XII, 6\*), Fleischbeschauer (A. N.\* II S. 37 Nr. 128, Reger XII, 64\*), Heischbeschauer (A. N.\* II S. 81 Nr. 236, Reger XIII S. 81), Heischbeschauer (A. N.\* III S. 81 Nr. 236, Reger XIII S. 81), Heischbeschauer (A. N.\* III S. 81 Nr. 236, Reger XIII S. 81), Heischiffen und Barbiere (A. N.\* IX S. 627 Nr. 762, Reger XIX S. 122) u. A.

Diese Kategorien werden selbst dann nicht als Arbeiter erachtet, wenn sie neben ihrem Unternehmerberuse einzelne Verrichtungen als Arbeiter vorzunehmen pflegen. A. R.\* I S. 128 Kr. 21. Vgl. hiezu die bei § 4 Abs. I alleg. VD.

des Bundesraths vom 27. Dezember 1899 Ziff. 1b.

Betheiligung am Gewinn des Unternehmens (Aktie, Kur) schließt das Dienstverhältniß als Arbeiter nicht aus. A. N.\* VII S. 318 Nr. 572 (Reger XVII S. 64). Anl. Riff. 35.

Personen, welche zum Theil selbständig, daneben aber regelmäßig und nur vorübergehend als Arbeiter beschäftigt sind, können nach § 6 Abs. II von der Versicherungspflicht

befreit werden. S. Note dortselbst.

Eine freie Vermiethung der Arbeitskraft liegt nicht vor bei den in Strafanstalten, Besserungsanstalten, Arbeitshäusern oder sonst in Zwangsarbeit sowie bei den kraft militärischer Dienstpflicht auf Kommando beschäftigten Personen. Anl. Ziff. 18d. Vgl. jedoch für Erziehungsanstalten A. N.\* IX S. 532 Nr. 739 (Reger XIX S. 79) Arbeiterkolonisten, Armenhäusler s. unten S. 10.

Die in § 1 Ziff. 1 aufgezählten Kategorien: Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge und Dienstboten sind nur Beispiele besonderer Arten von Arbeitern. Bei allen tritt das Merkmal der vorwiegend körperlichen Arbeitsleiftung hervor.

Gehilfen, d. i. nicht nur gewerbliches sondern

auch lands oder forstwirthschaftliches Hilfspersonal, niedere Gemeindebedienstete, nicht jedoch z. B. die Marktschreiber städtischer Gemeinden in Bayern (A. N.\* II S. 20 Nr. 104, Reger XII, 25\*). Es gehören hieher auch niedere Bureausgehilfen, z. B. Schreiber und Ausgeher, nicht jedoch z. B. Registratoren und Expedienten oder Bureauvorstände. Bgl. Motive zu § 1, dazu A. N.\* I S. 53 Nr. 1—3 (Reger XI 29\* f.), S. 170 Nr. 64 (Reger XI, 181\*), II S. 11 Nr. 95 (Reger XII, 13\*), III S. 90 Nr. 243 (Reger XIII S. 90), VI S. 396 Nr. 530 (Reger XVI S. 102), Anl. Ziff. 19.

Gesellen sind die im Handwerk beschäftigten, technisch ausgebildeten, aber unselbständigen Personen. Anl.

Ziff. 19, KGew.D. § 121.

Lehrlinge sind die vorwiegend, aber nicht nothwendig ausschließlich im Gewerbe beschäftigten, erst auszubildenden und unselbständigen Personen. Sofern sie, was die Regel ist, ohne Vergütung (§ 3 Abs. II) beschäftigt sind,

sind sie nicht versichert. Anl. Ziff. 19.

Dienst bot en sind die in Hauswirthschaften vorwiegend zu körperlicher Arbeit verdingten Personen (vgl. Kr. VG. § 4 Abs. II N.). Wer vorwiegend zu geistiger Arbeit im Hause angestellt ist, z. B. als Hauslehrer, Erzieher schulpflichtiger Kinder, Fräulein für Heranwachsende, Besgleiter, Sekretär, ist nicht Dienstbote. Bgl. Anl. Ziff. 19. Für Lehrer und Erzieher s. § 1 Ziff. 2. S. auch unten S. 11 a. E.

Alle diese Kategorien sind Arbeiter im Sinne des Gesetzes. ad. II: Die augenblickliche Beschäftigung muß, um die Versicherung zu bewirken,

1. eine rechtlich erlaubte sein (vgl. Kr. BG. § 1 R.),

2. in der berufsmäßigen Art stattfinden,

3. gegen Lohn oder Gehalt erfolgen.

Bu 1. Ob die Beschäftigung erlaubt sei oder nicht, bestimmt sich vor Allem nach den Vorschriften der KSew.D., dann auch nach denjenigen des KStr. GB.s und des Polizeistrafgesetbuchs. Nach der KSew.D. kommt es nur darauf an, ob die Beschäftigung einer bestimmten Person in einer bestimmten Art von Betrieben überhaupt erlaubt ist oder nicht, nicht aber darauf, ob die Art der Beschäftigung

gegen ein Polizeiverbot der RGew.D. verstößt. Ist eine gewerbliche Unternehmung nach den Vorschriften des Str.= GB.s oder PStr.GB.s überhaupt verboten, so kann auch eine Beschäftigung, welche dabei stattsindet, die rechtliche

Wirkung der Versicherung nicht hervorbringen.

Bu 2. Die Beschäftigung ist in der Regel berufs= mäßig, wenn sie gegen Lohn oder Gehalt erfolgt. Es ist nicht erforderlich, daß sie fortgesett in derselben Branche geschieht. Ob der Arbeiter an einer Maschine oder als Ausgeher oder wechselnd beschäftigt wird, ist gleichgiltig. Wohl aber kommt in Betracht, ob er abwechselnd als Ar= beiter und Betriebsbeamter 2c. beschäftigt ist (vgl. § 1 Ziff. 2) und ob er neben seiner Beschäftigung als Arbeiter in irgend einer Weise auch als Unternehmer thätig ist. Die Beschäftigung als Unternehmer bewirkt regelmäßig keine Versicherung, s. jedoch § 6 Abs. II.

Ob Jemand in einem bestimmten Arbeitsvershältniß als Arbeiter ober als selbständiger Arbeitgeber ober Unternehmer eines Betriebs anzusehen sei, das entscheidet sich hauptsächlich nach dem Lohnverhältniß, welches aber nicht unter eine bestimmte Art bürgerlich rechtlichen Dienstverhältnisses zu fallen braucht. Anl. Ziff. 29. Als Arbeitgeber gilt nur derjenige, auf dessen Rechnung Lohn

gezahlt wird.

Ueber Hausgewerbetreiben de und Zwischen=

personen vgl. § 2.

Bei Akkordverhältnissen, wo dem Akkordanten die Anstellung und Entlohnung überlassen ist, entscheidet über die Qualisikation des Akkordanten als Unternehmer oder Arsbeiter das Maß seiner Abhängigkeit oder Selbskändigkeit in Bezug auf die Arbeitsthätigkeit und sein persönliches Vershalten bei derselben, seine allgemeine Lebensskellung, der Umfang seiner Berantwortlichkeit für die Ausführung der ihm übertragenen Arbeit, die Höhe des Entgelts, sowie der Umstand, ob das Entgelt einen eigentlichen Unternehmergewinn für den Arbeitenden oder lediglich einen dem Durchschnittswerth entsprechenden Lohn der Arbeit darsstellt, Ans. 3iff. 31, dazu A. N.\* II S. 35 Nr. 124 (Reger XII, 40\*), bayer. Min.Bek. vom 12. Dezember 1890 Nr. 9

(Reger XI, S. 183). Ueber die sog. "Hofgänger" vgl. A.R.\* I S. 124 Rr. 14 (Reger XI, 54\*), III S. 67 Rr. 223 (Reger XIII S. 39), S. 94 Rr. 248 (Reger XIII S. 94), V S. 249 Rr. 457 (Reger XV S. 132).

Das Dienstverhältniß kann sich in die Rechtsform bes Pachtes kleiden. Anl. Ziff. 30. A. N.\* III S. 171 Nr. 315 (Reger XIII S. 200), III Nr. 369 (Reger XIV S. 88), IX

S. 437 Nr. 720 (Reger XIX S. 51).

Ob ein im Uebrigen selbständiger Unternehmer oder Hausvater wegen einzelner Beschäftigungen, die er nicht auf eigene Rechnung und gegen Lohn vornimmt, als Arbeiter anzusehen sei, ist nur von Fall zu Fall zu entscheiden. Es werden zahlreiche einzelne Verrichtungen in der Beschäftigungsart von Arbeitern vorgenommen, ohne daß der verrichtende Arbeiter ist. Auf das "Verussmäßige" kommt es an. Bgl. A. N.\* III S. 50 N. 308, A. N.\* I S. 128 Nr. 21 (Reger XI, 60\*), VII S. 288 Nr. 562 (Reger XVII S. 48), S 591 Nr. 618 (Reger XVII S. 193).

Nicht zu übersehen ist, daß es auch arbeitende Leute giebt, die weder Arbeitgeber noch Arbeiter, sowie auch solche, die im selben Unternehmen sowohl Arbeitgeber (Vorstandsmitglieder, Aktionäre 2c.) als auch Arbeitnehmer

find A. N. \*IX S. 649 Nr. 772 (Reger XIX S. 141).

Auch die Dauer der Beschäftigung kommt in Betracht. "Borübergehende Beschäftigung": §§ 4 und 6 Abs. II.

Der Bersicherungspflicht unterliegen nur die in Deutschland beschäftigten Personen. Die Schutzgesbiete gelten in dieser Hinsicht als Ausland. (Anl. Ziff. 2). Die Beschäftigung gilt als eine inländische, auch wenn sie im Auslande erfolgt, sofern sie nur einem inländischen Betriebe angehört. Entscheidehd ist die Lage des Betriebssites bezw. Wohnsitz des Arbeitgebers. Anl. Ziff. 2, vgl. § 65 Abs. III, Ar. BG. § 5a. A. N.\* I S. 151 Nr. 35 (Reger XI, 114\*), II S. 48 Nr. 137 (Reger XII, 73\*). Auch Beschäftigungen, welche im Dienste ausländischer Betriebe im Inland erfolgen, unterliegen dem Gesetz. Vgl. § 65 Abs. IV untenzu Ziff. 3 (Anl. Ziff. 2). Für Arbeiter, Dienstsoten 2c., welche ihrem Arbeitgeber zu vorübergehendem Ausenthalt ins Ausland solgen, gilt auch die im Auslande

erfolgte Beschäftigung als eine die Bersicherung begründende. Bgl. Anl. Ziff. 3. Ueber die freiwillige Versicherung von Bersonen, welche sich im Auslande befinden. s. § 145 Abs. I

Sat 3.

Auch sonst ist es nicht erforderlich, daß die Beschäftigung auf der Betriebsstätte erfolge. Heimarbeiter: A. N. III S. 93 Mr. 246 (Reger XIII S. 93), VI S. 270 Nr. 502 (Reger XVI S. 50). Für Hausgewerbetrei=

bende val. jedoch § 2 Abs. I Ziff. 2.

Bu 3. "gegen Lohn ober Gehalt" val. § 3 und Anleitung Ziff. 13—18, dazu Kr. VG. § 1 und dagegen UVG. Ob der Lohn als Tag- oder Stück-(Afford-) Lohn oder als Gewinnantheil (Tantième) geleistet wird, ist gleich= gültig. Auch in die Form der Aufrechnung kann sich Lohn= leistung kleiden. A. N.\* VIII S. 397 Nr. 677 (Reger XVIII S. 93). Durch eine vorübergehende Unterbrechung der Be= schäftigung wird bei Fortentrichtung des Lohnes, z. B. wäh= rend eines Reise-Urlaubs, die Bersicherung nicht unterbrochen. A. N.\* II S. 23 Nr. 109 (Reger XII, 29\*).

Auch Familienangehörige eines Arbeitgebers sind als Arbeiter versichert, wenn sie gegen Lohn oder Gehalt arbeiten. Bgl. § 3 Abs. II Note, dazu UBG. § 1 Note. S. auch A. N. \*1X S. 624 Nr. 758 (Reger XIX S. 117). Chegatten im Arbeitsverhältniß: A. N.\* IV Nr. 380 (Reger XIV S. 106),

IX S. 625 Mr. 759 (Reger XIX S. 119).

Bezüglich der Arbeiterkolonisten val. UBG. § 1. ferner A. N.\* I S. 137 Nr. 25 (Reger XI, 63\*), V S. 239 Rr. 447 (Reger XV S. 121). S. auch Fuld in der Zeitschr. f. J. u. AB. 1. Jahrgang S. 137 f. Bezügl. der in Armen = häusern beschäftigten Personen s. A. N.\* III S. 164 f. Nr. 310 f. (Reger XIII S. 195). Anl. Ziff. 18e.

Ob die Beschäftigung in einem öffentlichen, staatlichen, gemeindlichen ober sonst körper= schaftlichen oder in einem privaten Betriebe oder überhaupt in einem Betriebe stattfinde, ist nicht

von Belang für die Versicherung. Zu Ziff. 2. Unter dieser Ziffer ist eine Gruppe von versicherten Personen zusammengefaßt, welche ihrer Berufsbeschäftigung nach mit den Arbeitern (Ziff. 1) die Unselb=

ständigkeit und die Dienstleistung gegen Lohn oder Gehalt gemein haben, im Uebrigen aber von den Arbeitern sich darin unterscheiden, daß die körperliche Arbeit nicht daß Bezeichnende ihrer Dienstleistungen bildet (Anl. Ziff. 25). Körperliche Verrichtungen, nebenbei geleistet, schließen ihre Versicherung nicht aus, sind aber nicht bedingend für dieselbe. Diese Gruppe ist durch die Novelle von 1899 erhebslich erweitert worden.

Gemeinsames Merkmal für alle diese Personen mit Ausnahme der "Lehrer und Erzieher" ist die Beschäftigung in Betrieben. Ob dieselbe in öffentlichen oder privaten Betrieben erfolgt, ist regelmäßig gleichgültig. S. jedoch § 5 Abs. I und II. Ueber den Begriff: Betrieb vgl. UVG.

§ 1 Note 4.

Betriebsbeamte sind besonders die mit Beaussichtigung der Arbeiter und der Arbeit im Betriebe, dann auch
die mit Bureaugeschäften des Betriebs betrauten Personen.
Bgl. UBG. § 1 Note 6. Ans. Ziff. 20. Dazu A. N.\* I
S. 148 Nr. 28 (Reger XI, 108\*), S. 169 Nr. 63 (Reger XI
S. 179\*), II S. 15 Nr. 100 (Reger XII, 21\*), A. N.\* II S. 81
Nr. 150, 151, 152; IV S. 37 N. 325 f. (Reger XIV S. 9);
VI S. 396 N. 530 (Reger XVI S. 102), VII S. 352 N. 582
(Reger XVII S. 92); VII S. 418 N. 603 (Reger XVII S. 134).

Werkmeister und Techniker sind Unterarten von Betriebsamten. Bgl. R.Gew.D. v. 1. Juni 1891 Titel VII, Anleitung Ziff. 21, und Kr.Bers.G. v. 10. April 1892 § 26 Abs. I. Ein Unterschied zwischen geprüften und nicht geprüften Technikern besteht hinsichtlich der Versicherung nicht. Wechaniker und Chemiker sind gleichmäßig zu behandeln.

Komm. Bericht.

Handlungsgehilfen und Lehrlinge. Es sind dies nur die kaufmännischen, einschl. der Handelsbevollmächtigten und Prokuristen (HB. v. 10. Mai 1897 § 59), die tech-nischen Gehilfen im Handelsbetriebe sind entweder Arbeiter oder "sonstige Angestellte".

Sonstige Angestellte, deren dienstliche Beschäftigung ihren Hauptberuf bildet. Es sind nicht nur Personen, welche in Betrieben angestellt sind, hierunter verstanden, sondern auch solche Personen, welche im Staats-,

Gemeinde=, Korporations=, Anstalts=, Stiftungs= ober Privat=Dienst auf Grund Anstellungs=, d. i. Dienstmiethe= Vertrags in erlaubter Weise und berufsmäßig irgendwie beschäftigt sind. Beispiele: Beamte städtischer Sparkassen, Hausbeamte, Hausdamen, Privatsekretare und ähnliche Hilfsfrafte des Haushalts, Hilfsarbeiter der inneren Mission. Motive zu § 1. Ausgenommen sind solche Versonen, deren Lohn oder Gehalt nur die Natur des Taschengelbes hat (Familienangehörige). Ausnahmen: § 5 Abs. I und II. Befreiungen: §§ 6 und 7. Vorübergehende Beschäftigung: §§ 4 Abs. I und 6 Abs. II. Wechselnde Beschäftigung gleicher Art bei verschiedenen Arbeitgebern schließt die Versicherung nicht aus. Wohl aber muß die dienstliche Beschäftigung bes Angestellten seinen Hauptberuf bilden. Ob dies der Fall sei, bestimmt sich von Fall zu Fall, in der Regel nach der Höhe des Einkommens aus den verschiedenen Beschäftigungen. eventuell auch nach der verwendeten Zeit. Bgl. Anleitung 3iff. 23.

Lehrer und Erzieher (Anl. Ziff. 24) beiderlei Gesichlechts sind versichert, mögen sie an einer öffentlichen oder privaten Schule oder Anstalt angestellt sein oder den Untersricht im häuslichen Dienst oder durch freies Stundengeben ertheilen. Ausnahmen: s. § 5 Abs. 1 und III: Ausbildungszeit, Pensionsberechtigung. § 4: vorübergehende Beschäfztigung. Befreiungen: §§ 6 und 7. Bgl. auch § 3 Abs. II Note (Klostererziehung). Arbeitgeber: vgl. § 27 Abs. III Note. Die Versicherung dieser Personen ist grundsählich nicht von der Voraussehung abhängig, daß die Lehrs und Erziehungsthätigkeit den Hauptberuf bilde.

Die Versicherungspflicht der unter Ziff. 2 aufgeführten Personen besteht nur bei einem Jahresarbeitsverdienst von höchstens 2000 M. S. Anl. Ziff. 26. Vgl. § 3. Ueber freiswillige Versicherung höher besoldeter Personen vgl. § 14

Aiff. 1.

Ein Anspruch auf Erstattung der Beiträge besteht nicht für solche Personen, welche wegen Erhöhung des Jahres= arbeitsverdienstes aus der Versicherung ausscheiden.

Zu Ziff. 3: "Personen der Schiffsbesatung" umfaßt nicht nur Seeleute. Bgl. See-UBG. § 1. Die Größe des Fahrzeuges ist für die J. u. A.-Bersicherung nicht von Belang. Auch die Fahrzeuge der Seefischerei sind Seefahrzeuge im Sinne dieses Gesetzes. Bgl. H. Gebhardt in der Zeitschrift f. J. u. AB. 1 Jgg. S. 181 ff.

Die Schiffsbesatung von Seefahrzeugen ist nur verssichert, wenn das Fahrzeug ein deutsches ist. Bgl. See-UBG. § 2. Als ein deutsches Seefahrzeug gilt hienach jedes ausschließlich oder vorzugsweise zur Seefahrt bestimmte Schiff (Kauffahrteischiff, Lootsens, Hochseesischereis, Bergungs oder Schleppfahrzeug), welches nach dem KG. v. 22. Juni 1899 (KGBI. S. 319) unter deutscher Flagge zu sahren befugt ist und von dieser Befugniß auch Gesbrauch macht. Dabei ist gleichgültig, ob das Fahrzeug in deutschen oder fremden Gewässern sich besindet und ob sein Heimathhafen in Deutschland oder im Ausland gelegen ist.

Versicherung der nicht zur Besatzung gehörigen Personen ausländischer, in deutschen Gewässern befindlicher Schiffe: A. N.\* VII S. 381 Nr. 587 (Reger XVII S. 109).

Anl. Ziff. 2, 4, 27.

Ueber die Schiffsbesatzung der Binnenschiffe s. § 3 Abs. II des KG. betr. die privatrechtlichen Verhältnisse der Vinnenschiffsahrt. (KGVI. S. 301). S. auch KG. vom 20. Mai 1898 (KGVI. S. 868). Anl. Ziff. 27. Die Schiffsbesatzung von Fahrzeugen der Vinnenschiffsahrt ist auch versichert, wenn das Fahrzeug ein ausländisches ist, in diesem Fall aber nur, wenn das fremde Fahrzeug sich nicht bloß vorübergehend auf deutschem Gebiet aufhält. Egl. § 65 Abs. IV. Schiffsführer vgl. A. N. III S. 65 Ar. 220 (Reger XIII S. 37), V S. 241 Ar. 450 (Reger XV S. 124).

Sreitigkeiten über die Frage, ob Jemand verssichert sei, werden entweder bei Gelegenheit eines Streits über die Beitragspflicht nach §§ 155 ff. oder bei Gelegensheit der Entscheidung über den Kentenanspruch nach §§ 112 ff.

entschieden.

Bei Gelegenheit eines Streits über die Beitragspflicht kann jede Versicherungsanstalt im Beschwerdeversahren die Frage der Versicherungspflicht dem Reichsversicherungsamte zur Entscheidung unterbreiten. § 155 Abs. I letzter Satz. Ueber die Frage, bei welcher Versicherungsanstalt Einer jeweils versichert sei, s. § 65.

# § 2. (§ 2.)

I Durch Beschluß des Bundesraths kann die Vorschrift des § 1 für bestimmte Berufszweige allgemein ober mit Beschränkung auf gewisse Bezirke auch

- 1. auf Gewerbetreibende und sonstige Betriebsunter= nehmer, welche nicht regelmäßig wenigstens einen Lohnarbeiter beschäftigen, sowie
- 2. ohne Rücksicht auf die Zahl der von ihnen beschäftigten Lohnarbeiter auf solche selbständige Geswerbetreibende, welche in eigenen Betriebsstätten im Auftrag und für Rechnung anderer Gewerbetreibenden mit der Herstellung oder Bearbeitung gewerblicher Erzeugnisse beschäftigt werden (Haussgewerbetreibende),

erstreckt werden, und zwar auf letztere auch dann, wenn sie die Roh- und Hülfsstoffe selbst beschaffen, und auch für die Zeit, während welcher sie vorübergehend für eigene Rechnung arbeiten.

Durch Beschluß des Bundesraths kann bestimmt werden,

1. daß und inwieweit Gewerbetreibende, in deren Auftrag und für deren Rechnung von Hausgewerbetreibenden (Abs. 1 Ziffer 2) gearbeitet wird, gehalten sein sollen, rücksichtlich der Hausgewerbetreibenden und ihrer Gehülfen, Gesellen und Lehrlinge die in diesem Gesetze den Arbeitgebern auf= erlegten Verpflichtungen zu erfüllen,

2. daß und inwieweit Gewerbetreibende, in deren Auftrag Zwischenpersonen (Ausgeber, Faktoren, Zwischenmeister 2c.) gewerbliche Erzeugnisse herftellen oder bearbeiten lassen, gehalten sein sollen, rücksichtlich der von den Zwischenpersonen hierbei beschäftigten Hausgewerbetreibenden (Abs. 1 Ziffer 2) und deren Gehülfen, Gesellen und Lehrlinge die in diesem Gesehe den Arbeitgebern auferlegten Verpflichtungen zu erfüllen.

Ru Abs. I: Zu dieser nothwendigen Versicherung der Betriebsunternehmer und Hausgewerbetreibenden vgl. § 14 Abs. I Ziff. 2 über ihre freiwillige Versicherung.

Der Bundesrath kann in seinen Anordnungen auch Borbehalte für ein Anordnungsrecht der Staaten machen. Er kann sie sowohl zu Anordnungen über Einführung der Bersicherungspslicht als auch zu Anordnungen über Ausenahmen von derselben ermächtigen.

**Ju Ziff.** 1: Die besondere Anführung der "Gewerbestreibenden" (Novelle) ist überslüssig. "Betriebsuntersnehmer" (— es heißt nicht Arbeitgeber —) vgl. § 1 Ziff. 1 Note. Dazu UVG. § 9 Abs. II, Bau-UVG. § 2 Abs. II.

Bauherrn sind nicht nothwendig auch Betriebsunternehmer. Ueber den Begriff des Unternehmers vgl. die Ausführungen bei Landmann, Die Gewerbeordnung für das Deutsche Reich, 3. Aufl. 1. Bd. S. 121 ff. Die gewerblichen Stellvertreter der KGew.D. § 45 fallen nicht unter Ziff. 1.

"nicht regelmäßig wenigstens einen" = regelsmäßig keinen. Wer regelmäßig einen Arbeiter beschäftigt, ist von Ziff. 1 ausgenommen. Wer regelmäßig keinen, ausnahmssweise mehrere Arbeiter beschäftigt, fällt unter Ziff. 1. Bgl. Bau-UVG.§ 2 Note. A. N. V S. 324 Nr. 721 (Reger X S. 28). "Lohnarbeiter" im Sinne dieser Vorschrift kann auch

eine nach diesem Gesetz nicht versicherte Person (z. B. ein Lehrling, der nur freie Kost und Wohnung hat) sein. A. R.\* VIII S. 627 Nr. 687 (Reger XVIII S. 109).

**Ju Ziff. 2:** Bgl. Kr. BG. § 2 Ziff. 4, RGew. D. § 119 b. Landmann, Komm. zur Gew. D. Bd. 1 S. 119 ff., Bd. 2 S. 5 f.

Hausgewerbetreibende werden von der Gewerbe= ordnung hinsichtlich des Arbeiterschutes wie Arbeiter behandelt, das JEG. stellt sie den kleinen Unternehmern (Ziff.1) gleich. Anl. Ziff. 33. Sie sind keine Unternehmer, weil sie für fremde Rechnung arbeiten, und unterscheiden sich von den sog. Heimarbeitern und den übrigen Außenarbeitern nur durch den geringeren Grad der persönlichen und wirthschaftlichen Unselbständigkeit. Bal. A. N.\* I S. 181 Mr. 77, auch 78 (Reger XI, 199\* f.), II S. 45 Nr. 133 (Reger XII, 69\*), Hausarbeit, welche nur für den eigenen Bedarf stattfindet, ist kein HG. A. N.\* V S. 214 Mr. 423 (Reger XV S. 65), val. ferner VI S. 175 Mr. 483 (Reger XVI S. 6), S. 220 Mr. 488 f. (Reger XVI S. 18), S. 361 Mr. 525 (Reger XVI S. 88) VII S. 287 Mr. 561 f. (Reger XVII S. 46 ff.), S. 590 Nr. 616 f. (Reger XVII S. 192 f.), ferner die Noten beim Bundesrathsbeschluß vom 1. März 1894 und Anl. Ziff. 33. S. auch die Auffätze von v. Sybel in Arb.= Berf. 1891 S. 609 ff., 1892 S. 93 ff., 221 ff. und Gebhard ebendaselbst 1892 S. 176 ff., 265 ff. Bgl. auch Arb.= Bers. 1891 S. 550 ff. u. 1892 S. 23 ff. (Unger), 318 (Schön) und Bornhak in der Zeitschr. f. J. u. AB., 2. Jahrgg. S. 253, endlich Regers Entsch. Bd. VI S. 186, 400, XI S. 175, XII S. 179.

Durch Bekanntmachung des Bundesraths vom 16. Dezember 1891 (RGBl. S. 395) ist die Versicherung auf die Hausgewerbetreibenden der Tabakfabrikation, durch Bekm. vom 1. März 1894 (RGBl. S. 324) und 9. November 1895 (RGBl. S. 452) auf diejenigen der Textilindustrie erstreckt worden. S. Anlage 2 und 3.

Ueber die freiwillige Versicherung dieser Personen

j. § 14 Abs. I Ziff. 2 und Abs. II.

**Zu Abs. II.** Es handelt sich hauptsächlich um die Verpflichtung zur Leistung der Beitragshälfte (§ 27 Abs. III), zur Markeneinklebung (§§ 140 ff.) und zur An= und Ab=

meldung (§ 148 Abs. I). S. auch die Strafbestimmungen

§§ 175 ff.

Bei Zwischenpersonen der in Ziff. 2 bezeichneten Art obliegen die hier behandelten Verpflichtungen den Geswerbetreibenden schon nach dem Gesetz, wenn die Zwischenspersonen unselbständige Angestellte dieser Gewerbetreibenden sind. Ziff. 2 trifft auf sie nur zu, wenn die Zwischenspersonen als selbständige Gewerbetreibende thätig sind.

Gewerbetreibende im Sinne dieser Borschrift sind alle selbständigen Unternehmer von Betrieben, welche die gewerbsmäßige Bearbeitung oder Berarbeitung von Urprodukten oder Zwischenprodukten zum Gegenstande haben. Auch Baugewerbetreibende, Bergwerksunternehmer und Unternehmer von Berkehrsbetrieben gehören hierher. Der Begriff ist hier ein weiterer als nach der RGew.D.

# § 3. (§ 3 Abj. 1 und 2.)

Als Lohn ober Gehalt gelten auch Tantiemen und Naturalbezüge. Für dieselben wird der Durchschnitts= werth in Ansatz gebracht; dieser Werth wird von der unteren Verwaltungsbehörde festgesetzt.

Eine Beschäftigung, für welche als Entgelt nur freier Unterhalt gewährt wird, gilt im Sinne dieses Gesetzes nicht als eine die Versicherungspflicht begründende Beschäftigung.

Ju Abs. I: Bgl. Anleitung Ziff. 14, 15, 16, 17, 18. Die Vorschrift hat namentlich für die Beurtheilung der Versicherungspflicht der in § 1 Ziff. 2 und 3 genannten Personen und für die Zugehörigkeit der Versicherten zu den verschiedenen Lohnklassen nach § 34 Abs. I Bedeutung. S. auch § 34 Abs. II Ziff. 2. Bgl. UVG. § 3 Abs. I und Kr. VII § 31 Abs. V. R. R.\* VIII S. 396 Kr. 676 (Reger XVIII S. 92).

Während bei der Unfall- und Krankenversicherung der Werth der Tantiemen und Naturalbezüge nach Durchschnittspreisen angesetzt wird (vgl. unten § 24), ist hier der Durchschnittswerth anzusezen, auch wenn er zu den Durchschnittspreisen nicht stimmt. Bgl. Sten. Ber. 1888/89 S. 1150. Trinkgelder als Lohn: A. N.\* I S. 158 Nr. 48 (Reger XI S. 125\*), II S. 32 Nr. 120 (Reger XII S. 37\*). Geschenke, z. B. Weihnachts- oder Neujahrsgeschenke, sind regelmäßig nicht als Bestandtheil des Lohns zu berechnen. S. jedoch A. N.\* VI S. 174 Nr. 482 (Reger XVI S. 6).

Es kommt bei Anwendung des § 3 Abs. I in erster Linie auf die thatsächlichen Verhältnisse und nicht auf deren vertragsmäßige Grundlage und deren Verein=barungen an. A. N.\* III S. 67 Nr. 222 (Reger XIII S. 39). Vgl. ferner A. N.\* III S. 91 Nr. 244 (Reger XIII S. 91).

Untere Verwaltungsbehörde vgl. § 169.

Uebergangsbestimmung: § 192. Ausführungsvorschriften: Sachsen BD. v. 30. Nov. 1899 § 4. Bürttemberg BD. v. 25. Nov. 1899 § 5 (KBI. S. 1039). Baben BD. v. 28. Nov. 1899 § 4 (GBDBI. S. 616).

Zu Abj. II: Als freier Unterhalt gelten freie Koft, Wohnung, Kleidung und ärztliche Behandlung, sofern diese Leistungen das Maß des zum Unterhalt Nothwendigen nicht übersteigen. Auch Baarleistungen können, falls sie nicht den Charakter des Lohnes haben (Taschengeld), als Beiträge zum freien Unterhalt aufzufassen sein. Anl. Riff. 14 ff. Bal. A. N.\* I S. 54 Nr. 5 (Reger XI S. 31\*: besoldete Lehrlinge), S. 155 Nr. 42 u. 43 (Reger XI, 119\*: Ascendenten im Dienst und Brod ihrer Kinder), S. 178 ff. Nr. 74—76 (Reger XI; 195\* ff.), II S. 4 Nr. 91 (Reger XII, 10\*), S. 36 Nr. 126 (Reger XII, 42\*), VI S. 271 Nr. 503 (Reger XVI S. 51). Unter Abs. II fällt auch die Beschäftig= ung, welche sich Mitglieder geistlicher Genossenschaften, Diakonissinnen, Schwestern 2c. durch Ertheilung von Unterricht, Krankenpflege 2c. unterziehen, wenn das Entgelt, welches sie erhalten, nur in freiem Unterhalt im Kloster, Mutterhaus 2c. besteht. Bgl. Entw. zu § 1 vorletter Ab-S. auch Fuld in der Arb. Bers. 1891 S. 23 ff. Henle in der Zeitschr. f. J. u. AB. 2. Jahrg. S. 121 ff.

Ueber die freiwillige Versicherung dieser Personen s. § 14 Abs. I Ziff. 3. Beitragsentrichtung: § 145

**Иы**. II.

## § 4. (§ 3 Abf. III.)

I Durch Beschluß des Bundesraths wird bestimmt, inwieweit vorübergehende Dienstleistungen als versicherungspflichtige Beschäftigung im Sinne dieses Gesetzes nicht anzusehen sind.

Ausländer, welchen der Aufenthalt im Inlande nur für eine bestimmte Dauer behördlich gestattet ist und die nach Ablauf dieser Zeit in das Ausland zurückehren müssen, der Versicherungspflicht nicht unterliegen. Sosern eine solche Bestimmung getroffen wird, haben Arbeitgeber, welche solche Ausländer beschäftigen, nach näherer Bestimmung des Reichs-Versicherungsamts denzenigen Vetrag an die Versicherungsanstalt zu zahlen, den sie für die Versicherung der Ausländer aus eigenen Mitteln würden entrichten müssen (§ 27 Abs. 3), wenn deren Versicherungs-pflicht bestände.

Ju Abs. I: Die Borschrift steht in engstem Zusammenhang mit derjenigen des § 6 Abs. II. Es ist anzunehmen, daß der Bundesrath nach § 4 Abs. I zur Aussschließung von der Versicherungspslicht auch hinsichtlich solcher Personen befugt ist, welchen das Antragsrecht nach § 6 Abs. II zusteht. Die Ausschließung ist in erster Linie für alle diejenigen Personen angezeigt, bei welchen wegen der regelmäßig vorübergehenden Natur ihrer Beschäftigung als Arbeiter nicht anzunehmen ist, daß sie jemals durch Erfüllung der Wartezeit (§ 29) eine Anwartschaft auf Kente erhalten. Bgl. Sten. Ber. des KTs. 1899 S. 2190 (Abg. Zehnter).

"Borübergehende Dienstleistungen" d. i. der Art, wie sie der Regel nach unter § 1 dieses Gesetzes fallen. Vorübergehend ist eine Dienstleistung nicht nur, wenn sie eine verhältnismäßig kurze Zeit des Jahres oder absolut

vorübergehend stattfindet, sondern auch dann, wenn sie zwar regelmäßig fortgesetzt, aber nur eine verhältnißmäßig turze Zeit des Tages in Anspruch nimmt. Ein Bauer z. B. der dem abwesenden Nachbarn regelmäßig gegen Entgelt die Uhren im Hause aufzieht, ist vorübergehend

beschäftigt.

**Ju Abs.** I: vgl. die BD. des Bundesrathes vom 27. Dezember 1899 betr. die Befreiung vorübergehender Dienstleistungen 2c. (RGBl. S. 725). Durch diese BD. sind die früheren BD. gleichen Betresss v. 24. Dezbr. 1891 (RGBl. S. 399), 24. Januar 1893 (RGBl. S. 5) und 31. Dezbr. 1894 (RGBl. S. 543) ersest und außer Kraft gesett worden. Die BD. v. 27. Dezbr. 1899 ist in Un=1age 4 abgedruckt.

Ju Abs. II: Die Beitragspflicht der Arbeitgeber nach Abs. II Sat 2 (Beschluß der Reichstagskommission), welche ihrem Wesen nach eine öffentliche Abgabe besonderer Art, keine Bersicherungsleistung ist, besteht auch dann, wenn der Bundesrath Anordnungen über den Ausschluß von Ausländern aus der Bersicherung nicht selbst erläßt, sondern den Bundesregierungen wie bisher überläßt.

Die "nähere Bestimmung des Reichsversicher=
ungsamtes" (nicht der Landesversicherungsämter) kann
sich nicht auf die Beitragspslicht oder die Höhe des Beistrags, sondern nur auf das Versahren der Beitragsleistung
und der Beitragserhebung erstrecken. Im Allgemeinen
sinden auf diese Beiträge die Vorschriften dieses Gesetses
Anwendung. Von der Ausstellung von Quittungskarken
und dem Markenversahren kann, muß aber nicht Umgang
genommen werden. Unentbehrlich dürste eine mit Strafs
norm versehene Anmeldepslicht der Arbeitgeber hinsichtlich
der bei ihnen beschäftigten ausländischen Arbeiter sein. Die
§§ 148 Abs. I und 179 sind anwendbar. Die in § 148
Abs. I aufgeführten Behörden haben in dieser Hinsicht den
Anweisungen des Reichsversicherungsamtes Folge zu leisten.

Ueber die Beitragsentrichtung der versicherten, vorübergehend beschäftigten Personen vgl. die neuen Vorsichriften der §§ 140 ff., namentlich § 144.

Strafbestimmung s. § 176 Abs. II.

## § 5. (§ 4 Abs. I u. II und § 9 Abs. III.)

:

ř

i

}

...

٢

ţ

Beamte des Reichs, der Bundesstaaten und der Kommunalverbände sowie Lehrer und Erzieher an öffentslichen Schulen oder Anstalten unterliegen der Versicherungspflicht nicht, solange sie lediglich zur Ausbildung für ihren zufünftigen Beruf beschäftigt werden oder sofern ihnen eine Anwartschaft auf Pension im Mindestbetrage der Invalidenrente nach den Sätzen der ersten Lohnklasse gewährleistet ist.

<sup>II</sup> Beamte der Versicherungsanstalten und zugelassenen besonderen Kasseneinrichtungen unterliegen der Versicherungspslicht nicht, sofern ihnen eine Anwartschaft auf Pension in der im Abs. 1 bezeichneten Höhe gewährleistet ist.

Der Versicherungspflicht unterliegen ferner nicht Personen, welche Unterricht gegen Entgelt ertheilen, so= fern dies während ihrer wissenschaftlichen Ausbildung für ihren zufünftigen Lebensberuf geschieht, Personen des Soldatenstandes, welche dienstlich als Arbeiter beschäftigt werden, sowie Personen, welchen auf Grund der reichs= gesetzlichen Bestimmungen eine Invalidenrente bewilligt ist.

IV Der Versicherungspflicht unterliegen endlich nicht diesenigen Personen, deren Erwerbsfähigkeit in Folge von Alter, Krankheit oder anderen Gebrechen dauernd auf weniger als ein Drittel herabgesetzt ist. Dies ist dann anzunehmen, wenn sie nicht mehr im Stande sind, durch eine ihren Kräften und Fähigkeiten entsprechende Thätigsteit, die ihnen unter billiger Berücksichtigung ihrer Aussteit, die ihnen unter billiger Berücksichtigung ihrer Ausst

Dillung und ihres Berufs zugemuthet werden kann, ein Trittel desjenigen zu erwerben, was körperlich und geistig gesunde Personen derselben Art mit ähnlicher Ausbildung in derielben Gegend durch Arbeit zu verdienen pflegen.

Zu § 5 Abs. I und III vgl. UBG. § 4 und Kr. BG. § 3 Abs. I. Anleitung Ziff. 9. Württemb. Ausf. BO. v. 25 Nov. 1899 § 3 (KBI. S. 1038). Die in § 5 Abs. I bis III genannten Personen haben regelmäßig auch nicht das Recht der Selbstversicherung (§ 14 Abs. I). Wohl aber ist ihnen die Weiterversicherung (§ 14 Abs. II) gestattet, wenn sie bereits versichert waren, ehe die Umstände eingetreten sind, um deretwillen sie nach § 5 Abs. I—III von der Versicherungspslicht befreit worden sind. Für Personen der in § 5 bezeichneten Art, welche aus einem früheren Versicherungsverhältniß eine Rente beziehen, ruht dieselbe nach § 48 Ziff. 2.

Zu Abs. I. Der Kreis der hienach von der Verssicherung ausgeschlossenen Personen ist nach der Novelle (1899) erheblich eingeschränkt worden.

Wer als "Beamter" im Sinne dieser Vorschrift an= zusehen sei, das ist zunächst nach dem Staats= und Ge= meinderecht des betr. Bundesstaates bezw. nach Reichs= staats-Recht einschließlich der besonderen dienstpragmatischen Bestimmungen für einzelne Beamtenklassen (Motive 1889) zu beurtheilen. Hofbeamte: Beschl. des BR.s v. 18. Dezbr. 1890 (Reger XI S. 62), Kommunalbeamte: A. N.\* VII S. 469 Mr. 604 (Reger XVII S. 145), IX S. 430 Mr. 715 ff. (Reger XIX S. 43 ff.). Bgl. auch A. N.\* I S. 161 Nr. 50, 53 (Reger XI, 127\*), II S. 44 Nr. 131 (Reger XII, 67\*), auch ÌI S. 19 Mr. 103 (Reger XII, 24\*), III S. I; S. 85 Mr. 237 ff. (Reger XIII S. 85 ff.), IX S. 586 Nr. 751 (Reger XIX Dienstrechtlich erlaubte Nebenbeschäftigungen **ල**. 103). begründen die Versicherung auch von Beamten 2c., welche nach §5 von der Versicherung ausgeschlossen sind. Komm. Ber.

"Anwartschaft auf Pension": es braucht noch kein Recht auf Pension vorzuliegen (Motive). Die Anwartschaft auf Pension braucht nicht gegenüber dem Staat, der Gemeinde 2c. zu bestehen; es genügt auch eine rechtlich und thatsächlich gesicherte Anwartschaft gegenüber einer Pensionskasse (Motive). A. N.\* III S. 103 Nr. 256 (Reger

XIII S. 102). Bgl. § 48 Biff. 2.

"im Mindestbetrage ber Invalidenrente" . . . Die geringste Invalidenrente beträgt bei Annahme der fürzesten Wartezeit und der niedrigsten Lohnklasse nach §§ 29, 35, 36 nur (50 M Reichszuschuß + 60 M Grundbetrag  $+200 \times 3$  d. Steigerungssatz =) 116 M Ausschluß von der Versicherung findet schon dann statt, wenn dieses Pensionsminimum nicht sofort sondern erst nach einer gewissen, der Wartezeit (§ 29 Abs. I Ziff. 1) etwa entsprechenden Dienstdauer gewährleistet ift.

In Ubj. II: Für Beamte andrer Körperschaften und Anstalten bildet die Pensionsanwartschaft keinen Aus-

schließungsgrund. Bgl. Anl. Ziff. 9.

Bu Ubj. III: "während ihrer wissenschaftlichen Ausbildung für ihren zukunftigen Lebensberuf": Der wissenschaftlichen steht die künstlerische Ausbildung gleich. Daß die Ertheilung des Unterrichts im Bereich des "fünftigen Lebensberufs" liege, ist für die Begründung des

Ausschlusses von der Versicherung nicht erforderlich.

Bersonen des Soldatenstandes sind die Offiziere, Unteroffiziere und Gemeinen des Heeres und der Marine. Die Militärbeamten zählen nicht dazu. AMil.Ges. vom 2. Mai 1874 § 38. AMil.Str.&B. v. 20. Juni 1872 § 4. Ueber die Anrechnung der militärischen Dienstzeit als "Beitragszeit" vgĺ. § 30 Abs. I—III u. § 40. "Dienst= lich als Arbeiter beschäftigt" val. A. N.\* I S. 124 Mr. 13

(Reger XI, 53\*).

Wem eine Invalidenrente beliebiger Höhe bewilligt ist, der scheidet mit der rechtskräftigen Zuer-kennung derselben ipso jure aus der Bersicherung und zwar auch aus der Altersversicherung aus. Auch Weiterversicherung (§ 14 Abs. III) ist ihm nicht gestattet, weil Bersicherung gegen ein bereits eingetretenes Uebel sinnlos. Denkbar, aber ohne Vortheil wäre nur eine Weiterversicherung um des Gewinns von Steigerungssätzen willen. Fällt die Rente später hinweg (Entziehung: § 47), so kann

die Bersicherung wieder eintreten. Absindung (§ 26) steht dem Rentenbezug gleich; wird aber der Wohnsitz vom Absgesundenen wieder im Deutschen Reich genommen, so besdarf es wohl einer Feststellung (§ 121) der wiedererlangten Erwerbssähigkeit, bevor wieder Versicherung eintreten kann. Das Ruhen (§ 48) oder thatsächlicher Richtbezug der beswilligten Rente hindern den Ausschluß von der Versicherung nicht. Der Bezug der Altersrente hindert die Fortdauer der Versicherungspslicht nicht. Vgl. § 48 Abs. III, A. N.\*
I S. 148 Nr. 27 (Reger XI, 108\*), III S. 161 Nr. 308

(Reger XIII S. 193).

Zu Abs. IV: Bgl. Anl. Ziff. 8. Die Borschrift findet nicht nur für die nothwendige Bersicherung ber §§ 1, 2 (A. N.\* VI S. 221 Nr. 490, Reger XVI S. 19), sondern auch für die freiwillige Bersicherung (§ 14) Anwendung. Nach § 15 Abs. I ist Gegenstand der Bersicher= ung Erwerbsunfähigkeit und Alter. Dem Wesen der Versicherung als einer Sicherung gegen künftige Uebel entspricht es, daß Leute, für welche das Uebel schon ein= getreten ift, der Versicherung gegen dasselbe nicht mehr theilhaftig werden können. Wie man sein bereits abgebranntes Haus nicht gegen Feuersgefahr versichern kann, so ist auch ein Erwerbsunfähiger nicht im Stande, sich gegen dieses Uebel zu versichern. Abs. IV spricht das besonders aus. Wer also im Justande der Erwerbsunfähigkeit, mag er sich bereits im Bezug einer Rente befinden oder nicht, eine Beschäftigung aufnimmt ober fortsetzt, die ihrer Art nach gem. § 1 die Versicherung begründen würde, ist aus dem Kreis der nothwendig Bersicherten ausgeschlossen. Das gilt nicht nur für diejenigen Versonen, welche zur Zeit des Inkrafttretens der Versicherung erwerbsunfähig sind, sondern auch für solche, die später erwerbsunfähig werden, namentlich für solche, bei welchen die Erwerbsunfähigkeit vor Ablauf der Wartezeit (§ 29) eintritt, die also keinen Rentenanspruch besitzen. Es gilt gleichmäßig für die Anvaliditäts= und Altersversicherung. Erwerbsunfähige. welche noch nicht versichert waren, haben auch nicht das Recht der freiwilligen Versicherung. Erwerbsunfähige aber, die schon versichert waren und keine Rente beziehen

(§ 5 Abs. III), haben gemäß § 14 Abs. III das Recht der Weiterversicherung.

Sat 2, aus § 4 Abs. II und § 9 Abs. III des Gesetzes von 1889 hervorgegangen, giebt die für die Versicherung auch hinsichtlich des Rentenanspruchs (§ 15) maßgebende

Bestimmung des Begriffs Erwerbsunfähigkeit.

Erwerbsunfähigkeit liegt regelmäßig vor. wenn Jemand unfähig ist, irgendeine erlaubte Erwerbsthätigkeit berufsmäßig auszuüben. Es ist aber weder als Gegenstand der Versicherung (§ 15) noch als Grund des Ausschlusses von derselben vollständige Erwerbsunfähigkeit verlangt. Es genügt für Beides schon eine theilweise Erwerbsunfähigkeit. Das Maß von berufsmäßigem Berdienst, welches Jemand noch zu verdienen fähig sein darf, um dennoch als erwerbsunfähig im Sinne bes Gesetzes zu gelten, wird weber burch den wirklichen früheren Verdienst noch durch einen absoluten Berdienst eines Normalarbeiters, sondern durch den für den Betreffenden selbst zur Zeit und am Ort normalen Berdienst gebildet. Das Maximum, welches der von dem Betreffenden schätzungsweise noch verdienbare Lohn oder Gehalt gerade noch erreichen darf, stellt wie bisher ungefähr 1/18 seines normalen Berdienstes dar. Das Drittel wird berechnet von dem, was "körperlich und geistig gefunde Personen derselben Art mit ahnlicher Ausbildung in derselben Gegend durch Arbeit zu verdienen pflegen." Dieser nach wohlüberlegter Berücksichtigung bisheriger Erfahrung aewählte dürfte der geeignetste sein, der sich allgemein empfehlen läßt.

"Personen derselben Art", d. i. Personen gleichen Berufs, ähnlicher Ausbildung, wohl auch entsprechenden Alters und entsprechender beruflicher Erfahrung. Ein Urtheil über die persönliche Qualisikation nach der Güte der Leistung ist dabei nicht zu fällen. Bgl. A. N.\* III S. 55 ff. Nr. 211 f.

(Reger XIII S. 28 ff.) Berufsinvalidität.

Finden sich "in der selben Gegend" keine Anhaltspunkte der Bergleichung, so können dieselben von Arbeitern 2c. einer anderen Gegend wirthschaftlich ähnlicher Lage entnommen werden.

"Durch Arbeit zu verdienen pflegen": Es kommt

dabei nur die Arbeit in Betracht, welche auf Grund einer die Versicherung begründenden Beschäftigung geleistet wird. Die Heranziehung von Nebenbeschäftigungen, wenn diesselben ebenfalls versicherungsverpflichtend sind, ist nicht aussgeschlossen. Nur der persönliche Verdienst, nicht auch dersienige der Angehörigen, wird angerechnet. A. N.\* VI S. 309 Nr. 518 (Reger XVI S. 72). Gelegentliche Unternehmersthätigkeit kommt nicht in Betracht. Vgl. A. N.\* VIII S. 323 Nr. 651 (Reger XVIII S. 54).

Bei freiwillig versicherten Personen (§ 14) werden zur Vergleichung ebenfalls Personen derselben Art herangezogen und zwar bei Personen der in § 14 Ziff. 1 bezeichneten Art solche, deren Verdienst entsprechend höher ist als 2000 M, aber nicht über 3000 M beträgt. Bei Personen, welche von der Weiterversicherung Gebrauch machen (§ 14 Abs. III), wird die Erwerbsfähigkeit an ihrem früheren Verdienst, mit

welchem sie zulett versichert waren, zu messen sein.

Es ist zu beachten, daß bei Beurtheilung der Erwerdsfähigkeit einer Person nicht nur eine Vergleichung ihrer persönlichen Fähigkeit zum Verdienst durch Lohnarbeit im regelmäßigen Beruf mit dem entsprechenden Normalarbeiter stattfindet, sondern auch die sonstige erwerbbringende "Thätigkeit", zu welcher der Versicherte noch fähig ist und Gelegenheit hat oder ohne besondere Mühe sinden kann, z. B. Unternehmerthätigkeit, in Anschlag zu bringen ist.

### § 6. (§ 4 Abj. III.)

I Auf ihren Antrag sind von der Versicherungs= pflicht zu befreien Personen, welchen vom Reiche, von einem Bundesstaat, einem Rommunalverband, einer Ver= sicherungsanstalt oder zugelassenen besonderen Kassenein= richtung, oder welchen auf Grund früherer Beschäftigung als Lehrer oder Erzieher an öffentlichen Schulen oder Anstalten Pensionen, Wartegelder oder ähnliche Bezüge im Mindestbetrage der Invalidenrente nach den Sähen der ersten Lohnklasse bewilligt sind, oder welchen auf Grund der reichsgesetzlichen Bestimmungen über Unfallversicherung der Bezug einer jährlichen Kente von mindestens demselben Betrage zusteht. Dasselbe gilt von solchen
Personen, welche das siebenzigste Lebensjahr vollendet
haben. Ueber den Antrag entscheidet die untere Verwaltungsbehörde des Beschäftigungsorts. Gegen den Bescheid derselben ist die Beschwerde an die zunächst vorgesetzte Behörde zulässig, welche endgültig entscheidet. Bei Zurücknahme des Antrags tritt die Versicherungspslicht
wieder in Krast.

I In der gleichen Weise sind auf ihren Antrag von der Versicherungspflicht zu befreien Personen, welche Lohnarbeit im Laufe eines Kalenderjahrs nur in bestimmten Jahreszeiten für nicht mehr als zwölf Wochen oder überhaupt für nicht mehr als fünfzig Tage übernehmen, im Uebrigen aber ihren Lebensunterhalt als Bestriebsunternehmer oder anderweit selbständig erwerben, oder ohne Lohn oder Gehalt thätig sind, solange sür dieselben nicht bereits einhundert Wochen lang Beiträge entrichtet worden sind. Der Bundesrath ist befugt, hiersüber nähere Bestimmungen zu erlassen.

Befreiung von der Versicherungspflicht auf Antrag sindet nur in den im § 6 ausdrücklich geregelten Fällen statt. Sie ist ein Recht des Betreffenden und steht nicht zur Disposition der entscheidenden Behörde. Lgl. N.\* [S. 148 Nr. 30 (Reger XI. 110\*) S. auch Nr. 29. 40.

A. N.\* I S. 148 Nr. 30 (Reger XI, 110\*). S. auch Nr. 29, 40. In Abs. I: Bgl. Anl. Ziff. 10. Das Antragsrecht haben die in Abs. I genannten Personen nur, wenn sie versicherungspflichtig sind, wenn also ihre Beschäftigung der Art der §§ 1—3 ist und sie nicht nach § 4 oder 5 von der Versicherung ausgeschlossen sind. "im Mindestbetrag

der Invalidenrente . . . " vgl. § 5 Abs. I Note. "bewilligt

sind" vgl. § 5 Abs. III Note.

"auf Grund der reichsgesetlichen Bestimmungen über Unfallversicherung" d. i. nach ÜVG., Ausd.Ges., l. u. sw. UVG., Bau-UVG. und See-UVG. Das Unsalsürsorge-gesetz für Soldaten und Beamte vom 15. März 1886 geshört nicht dazu. Ueber den Fall der Konkurrenz von Ansprüchen aus der Unfall- und Invalidenversicherung s. §§ 15 Abs. II, 48 Abs. I Ziff. 1 und 113.

"Personen, welche das 70. Lebensjahr vollendet haben": ohne Rücksicht darauf, ob sie Anspruch auf Altersrente

haben oder nicht, Altersrente beziehen oder nicht.

Die Entscheibung der unteren Verw. Beh. ist eine verwaltungsrichterliche. Sie hat Wirkung für das ganze Reich, auch bei Wechsel des Beschäftigungsortes. Beschwerde zum Verwaltungsgerichtshofe sindet nicht statt. Die Vefreiung tritt durch die amtliche Erklärung und gleichzeitig mit dieser in Wirksamkeit. Untere Verwaltungsbehörde s. § 169.

Die befreiten Personen haben das Recht der Weiter-

versicherung (§ 14 Abs. II).

Befreiungsanträge in Württemberg: Ausf. BD. v.

25. November 1899 § 4 (R.Bl. S. 1038).

**3n Abs. II:** S. die BD. des Bundesraths vom 24. Dez. 1899 (RGBl. S. 721) Anlage. 5. Saisonarbeiter 2c. Vgl. Anl. Ziff. 11. Voraussetzung des Antragsrechtes ist wie nach Abs. I die Versicherungspflicht. Für die Personen, welche als "vorübergehend Beschäftigte" durch BRVerordnung gem. § 4 Abs. I von der Versicherung ausgeschlossen sind, kann § 14 Abs. II, nicht aber § 6 Abs. II Anwendung sinden.

In Abs. 11 sind nur solche Personen begriffen, welche regelmäßig, d. i. alljährlich Arbeiten der geschilderten Art

(Saisonarbeiten) verrichten.

"Lohnarbeit" ist im Sinne der §§ 1 bis 3 zu ver=

stehen.

"Lohnarbeit für nicht mehr als 12 Wochen": Die Arbeits= wochen brauchen nicht ununterbrochen zu sein, nur müssen sie in einer "bestimmten Jahreszeit" liegen. Es gehören hierher namentlich Landwirthe, die im Winter Holzarbeiten oder Steinbrucharbeiten gegen Lohn verrichten, Handwerker, die zur Erntezeit in der Landwirthschaft gegen Lohn beschäftigt werden, Hauskinder, die zeitweise außerhalb des elterlichen Betriebs Arbeit nehmen. Bgl. Sten. Ber. 1899 S. 2190, zweite Lesung (Abg. Zehnter).

"überhaupt für nicht mehr als 50 Tage" d. i. während eines Kalenderjahres. Sten. Ber. a. a. D. Diese Personen werden wohl meist unter die BD. des BR. v. 24. Dez. 1899

fallen.

Antragsrecht haben auch solche Personen, welche früher in ständiger Beschäftigung sich befunden haben und erst später durch Aufsteigen in die Klasse der Arbeitgeber oder selbständigen Personen zu Saisonarbeitern geworden sind. Für sie namentlich ist der Zusat: "solange... nicht bereits 100 Wochen lang Beiträge entrichtet worden sind", von Bedeutung.

#### § 7. (§ 7.)

Durch Beschluß bes Bundesraths kann auf Antrag bestimmt werden, daß und inwieweit die Bestimmungen des § 2 Abs. 1 bis 3 und des § 6 Abs. 1 auf Beamte, welche von anderen öffentlichen Verbänden oder von Körpersschaften angestellt sind, sowie auf Lehrer und Erzieher an nicht öffentlichen Schulen oder Anstalten, sosern diesen Personen eine Anwartschaft auf Pension im Mindestsbetrage der Invalidenrente nach den Sähen der ersten Lohnklasse gewährleistet ist, und auf Personen Anwendung sinden sollen, welchen auf Grund früherer Anstellung bei solchen Verdänden oder Körperschaften, Schulen oder Anstalten Pensionen, Wartegelder oder ähnliche Bezüge in dem genannten Mindestbetrage der Invalidenrente beswilligt sind.

<sup>§ 7</sup> ist aus einem Theil des früheren § 7 hervorsgegangen. Ein anderer Theil des früheren § 7 ist jett § 10.

Während nach § 4 der Bundesrath von sich aus die Ausschließung von der Versicherung aussprechen kann, besdarf es nach § 7 hiezu eines anregenden Antrags. Wähsrend nach § 6 der Antrag auf Ausschließung von den Verssicherten selbst gestellt wird und diesem Antrage ein Recht auf Ausschließung zu Grunde liegt, haben nach § 7 ein Antragsrecht regelmäßig nur die öffentlichen Verbände, Körperschaften, Schuls und Anstaltsvorstände und liegt diesem Antrage kein Recht zu Grunde. Ein unmittelbares Recht zur Antragstellung haben nur die Versicherten, welchen bereits Pensionen 2c. bewilligt sind.

Die Ausschließung von der Versicherung erfolgt nicht für einzelne Versicherte, sondern stets für ganze Kategorien, deren nähere Bestimmung im Rahmen des gestellten An-

trages Sache des Bundesrathes ist.

Die freiwillige Weiterversicherung nach § 14 Abs. III kann auch von den nach § 7 ausgeschlossenen Versonen

benütt werden.

S. die auf Grund dieser Bestimmung ergangenen Beschlüsse des BR.'s: Besm. v. 18. Dezember 1890, 12. Oktober 1891, 28. April 1892, 30. Juli 1892, 31. Dezember 1892, 31. August 1893, 18. Mai 1894, 12. September 1895, 20. November 1896, 26. November 1898 (Zeitschr. s. J. u. AB. 2. Jgg. S. 138. A. R.\* I S. 165, II S. 105, III S. 1, 127, IV S. 117, V S. 243, VI S. 497, VIII S. 608).

Vgl. Noten zu §§ 5 u. 6.

## § 8. (§ 5.)

#### Besondere Kasseneinrichtungen.

I Versicherungspflichtige Personen, welche in Betrieben des Reichs, eines Bundesstaats oder eines Rommunalverbandes beschäftigt werden, genügen der geset;lichen Versicherungspflicht durch Betheiligung an einer für den betreffenden Betrieb bestehenden oder zu errichtenden besonderen Rasseneinrichtung, durch welche ihnen eine den reichsgesetzlich vorgesehenen Leistungen gleichwerthige

Fürsorge gesichert ist, sofern bei der betreffenden Kassen= einrichtung folgende Voraussepungen zutreffen:

- 1. Die Beiträge der Versicherten dürfen, soweit sie für die Invalidenversicherung in Höhe des reichsgesetlichen Anspruchs entrichtet werden, die Hälfte bes für den letteren nach § 32 zu erhebenden Beitrags nicht übersteigen. Diese Bestimmung findet keine Anwendung, sofern in der betreffenden Rasseneinrichtung die Beiträge nach einem von ber Berechnungsweise der §§ 32, 33 abweichenden Ver= fahren aufgebracht und in Folge bessen höhere Beiträge erforderlich werden, um die der Kaffen= einrichtung aus Invaliden= und Altersrenten in Höhe des reichsgesetlichen Anspruchs obliegenden Leiftungen zu beden. Sofern hiernach höhere Beiträge zu erheben find, dürfen die Beiträge der Bersicherten biejenigen der Arbeitgeber nicht über= steigen.
- 2. Bei der Verwaltung der Kassen müssen die Versicherten mindestens nach Maßgabe des Verhältnisses
  ihrer Beiträge zu den Beiträgen der Arbeitgeber
  durch in geheimer Wahl gewählte Vertreter betheiligt sein.
- 3. Bei Berechnung der Wartezeit und der Kente ist den bei solchen Kasseneinrichtungen betheiligten Personen, soweit es sich um daß Maß des reichsgesetzlichen Anspruchs handelt, unbeschadet der Bestimmung des § 46 die bei Versicherungsanstalten

- (§ 65) zurückgelegte Beitragszeit in Anrechnung zu bringen.
- 4. Ueber den Anspruch der einzelnen Betheiligten auf Gewährung von Invaliden= und Altersrente muß ein schiedsgerichtliches Verfahren unter Mitwirkung von Vertretern der Versicherten zugelassen sein.
- 5. Wenn für die Gewährung der reichsgesetzlichen Leistungen besondere Beiträge von den Versicherten erhoben werden oder eine Erhöhung der Beiträge derselben eingetreten ist oder eintritt, so dürsen die reichsgesetzlichen Renten auf die sonstigen Kassen= leistungen nur insoweit angerechnet werden, daß der zur Auszahlung gelangende Theil der letzteren für die einzelnen Mitgliederklassen im Durchschnitte mindestens den Reichszuschuß erreicht.

II Der Bundesrath bestimmt auf Antrag der zusständigen Reichs=, Staats= oder Kommunalbehörde, welche Kasseneinrichtungen (Pensions=, Alters=, Invalidenkassen) den vorstehenden Ansorderungen entsprechen. Den vom Bundesrath anerkannten Kasseneinrichtungen dieser Art wird zu den von ihnen zu leistenden Invaliden= und Altersrenten der Reichszuschuß (§ 35) gewährt, sofern ein Anspruch auf solche Kenten auch nach den reichsgesetz= lichen Bestimmungen bestehen würde.

Die §§ 8 bis 13 gehören systematisch in den Abschnitt II (§§ 56 ff.), welcher von der Organisation handelt. Denn die hier angeführten Personen sind keineswegs von der Versicherung ausgeschlossen, ihre Versicherung erfolgt nur bei anderen als den regelmäßigen Trägern.

Die Versicherung erfolgt nämlich regelmäßig bei den

Bersicherungsanstalten (§§ 65 ff.). Wie jedoch nach den Unfallversicherungsgesetzen neben den regelmäßigen Trägern der Versicherung, den Berufsgenossenschaften, ausnahms-weise das Reich, die Bundesstaaten und Gemeinden als Träger der Unfallversicherung fungiren (Ausd. Gef. §§ 2ff.), so sind hier "besondere Rasseneinrichtungen" außnahmsweise als Träger der Invalidenversicherung neben den Versicherungsanstalten unter folgenden Voraussetzungen und innerhalb folgender Schranken zugelassen (Brivilea).

1. Es können nicht nur Kassen bes Reichs, der Staaten und Kommunalverbände, sondern auch andere Kassen= einrichtungen als Träger der Bersicherung zugelassen

werden (§ 10).

2. Die Zulassung geschieht durch Beschluß des Bunbesrathes (§ 8 Abs. II und § 10). Der Bundesrath beschließt nur auf Antrag der zuständigen Kassenbehörde. Wird von der Rasse eine der gesetzlichen Voraussetzungen nicht erfüllt, so ist der Antrag zu verwerfen. Im Uebrigen beschließt der BR. nach freiem Ermessen über die Zulassung. Zulassung ist zurückzunehmen, sobald späterhin eine der gesetzlichen Zulassungsbedingungen wegfällt.

3. Die Rasse muß leistungsfähig, d. i. dauernd im Stande sein, ihren Mitgliedern eine ben reichsgesetz= lichen Leistungen mindestens gleichwerthige Fürsorge that-sächlich zu gewähren. Ob dieß der Fall sei, prüft der Bundesrath nach selbstgeschaffenen Regeln. Namentlich wird es auf die Höhe der vorhandenen Reserven ankommen. Der BR. kann vom Antragsteller die hiebei erforderlichen Rach=

weisungen verlangen.

4. Die Kasse muß den Bersicherten unter ihren Mitgliebern eine solch gleichwerthige Fürsorge auch gewähren. Die Fürsorge braucht nicht gleichartig zu sein. An Stelle von Jahresrenten können g. B. auch entsprechende Wochengelder geleistet werden ober es kann auch die Unterbringung in Invalidenhäusern stattfinden. Das Statut der Kasse hat darüber das Nöthige anzuordnen und vom BR. namentlich in dieser Richtung geprüft zu werden. Für Kassen, welche auf landesrechtlichen, z. B. berg-

gesetlichen Bestimmungen beruhen, ist baran festzuhalten. daß ihre Leistungspflicht auch dann auf Landesrecht beruhen bleibt, wenn der Bundesrath die Zulassung nach § 8 aus-Bgl. nun § 39. Die Zulassung selbst beruht auf Reichsrecht, eine relative Höhe und Art der Leiftung ift nur Bedingung der reichsrechtlichen Zulassung, die Kasse selbst aber bleibt mit allen ihren Leistungen ein landes= rechtliches Institut. Deshalb giebt auch die in der Fassung dunkle, den Beschlüssen des Reichstags (2. Lesung) entstammende Bestimmung der Ziff. 5 (vgl. die theilweise wirren Erörterungen: Sten. Ber. 1899 S. 2197 ff.) keinen vernünftigen Sinn. Eine "Anrechnung" reichsgesetzlicher Renten (— vorher heißt es "Leistungen") auf die sonstigen Kassen= leistungen" findet überhaupt nicht statt. Die Kassen haben zu leisten, was sie nach Landesrecht und Statut schuldig sind. Entsprechen diese Leistungen im Werth den Leistungen, welche die Versicherungsanstalten nach dem RG. zu ge= währen haben, nicht, so werden sie nicht zugelassen. Ent= sprechen sie, so können die Kassen zugelassen werden. Ihre Leistungen bleiben aber nach wie vor landesrechtliche, auch wenn sie etwa nur mit Rücksicht auf die Zulassung durch Statut erhöht worden sein sollten. Beweis dafür ist u. A., daß eine Erhöhung der Leistungen mit Rücksicht auf die Zulassung gar nicht gestattet ist, wenn es das Landesrecht nicht erlaubt. Reine Kasse hat ein reichsgesetlich begrünbetes Recht auf Zulassung. Die Bestimmung des § 8 Biff. 5 ist so, wie sie lautet, sinnlog und deshalb un= anwendbar.

5. Die Beiträge der Versicherten dürfen eine relativ bestimmte Höhe (§ 8 Abs. I Ziff. 1) nicht übersteigen. Sin bestimmtes Beitragsprinzip wird nicht verlangt. Das Gesetz unterscheidet zwischen Kassen, welche das Kapitaldeckungsprinzip, wie es nach § 20 für die Versicherungsanstalten vorgeschrieben ist, anwenden, und Kassen, welche ein anderes Prinzip eingeführt haben. Bei den ersteren Kassen dürfen die Beiträge der Versicherten die Hälfte des nach § 32 des Gesetzs zu erhebenden Beitrags nicht übersteigen. Bei den anderen Kassen dürfen sie höher sein, wenn das Beitragsprinzip dies verlangt. In keinem Fall aber dürfen die

Beiträge der Versicherten höher sein als diejenigen der Arbeitgeber. All dieß verlangt das Reichsgesetz nur für den Theil der Gesammtbeiträge, welcher für die Invalidenversicherung (d. i. Invaliditäts- und Altersversicherung)
in der Höhe der reichsgesetzlichen Ansprüche entrichtet werden. Besondere Beiträge brauchen indeß für
diesen Theil nicht erhoben zu werden, nur rechnerische Ausscheidung ist nöthig. Soweit sich die Beiträge nicht auf
die den reichsgesetzlichen Leistungen entsprechenden Kassenleistungen erstrecken, sind sie frei von den Beschränkungen
der Ziff. 1. Die Art der Beitragserhebung ist den Kassen
freigestellt (vgl. § 34).

6. Die in den Versicherungsanstalten zurückgelegte Beitragszeit ist für die Versicherung bei den zuzuslassenden Kassen, soweit es sich um die den reichsgesetlichen entsprechenden Kassenleistungen handelt, bei Berechnung der Wartezeit (§§ 29, 30) und der Kente (§§ 35 ff.) unter Besücksichtigung der Vorschrift des § 46 anzurechnen. Dafür wird dann auch den Versicherten die in zugelassenn Kassen zurückgelegte Beitragszeit dei der Versicherung in den Vers

sicherungsanstalten voll angerechnet (§ 39).

7. Weitere Bedingungen der Zulassung beziehen sich auf Organisation (Ziff. 2) und Verfahren (Ziff. 4). Das bestehende Landesrecht wird durch diese Anordnungen in keiner Weise berührt. Verbietet dasselbe Einrichtungen dieser Art, so hat es dabei sein Bewenden und kann auch die Zulassung dementsprechend nicht stattsinden. Das Landesrecht kann sich dem Reichsrecht in diesem Punkte anpassen oder nicht.

Die Anordnungen über die Wahlen nach Ziff. 2 sind ebenso Sache der Landesgesetzgebung wie diejenigen über das schiedsgerichtliche Verfahren, soweit es sich nicht um Kassen des Reichs handelt. Die Bestimmungen der §§ 87 ff. dieses Gesetzes über die Wahlen der Vertreter der Versicherten und diejenigen der §§ 103 ff. über das schieds-

gerichtliche Verfahren finden keine Anwendung.

8. Wirkung der Zulassung ist, daß die Verssicherung bei der Kasse der Versicherung bei einer Verssicherungsanstalt gleichgeachtet wird (§ 9 Abs. I). Die

Durchführung der Versicherung nach Maßgabe des Gesetzes ist für die Kasse nicht nur Recht, sondern auch Pflicht. Die Versicherung bei einer zugelassenen Kasse ist für verssicherungspslichtige Personen nur bei der Kasse desjenigen Betriebes zulässig, in welchem sie beschäftigt sind. Ob sie gezwungen sind, der Kasse anzugehören, bestimmt sich nach den sir die Kasse maßgebenden reichs- oder landesgesetz- lichen Vorschriften. Vesteht ein solcher Zwang nicht, so haben sie die Wahl, ob sie der Kasse ihres Vetriebes oder der Versicherungsanstalt ihres Veschäftigungsortes (§ 65) anzgehören wollen. Treten sie der Kasse nicht bei, so gehören sie nach der allgemeinen Regel der Versicherungsanstalt zu.

Ueber freiwillige Versicherung bei zugelassenen Kassen

val. § 14 Abs. III.

9. Auf die Versicherung in den zugelassenen Kassen sinden dann zahlreiche Vorschriften dieses Sesetzes, welche dem Landesrechte vorgehen (RVerf. Art. 2), Anwendung (§ 173). Vor allem konkurriren sie gemäß §§ 173, 174 mit den Versicherungsanstalten bei Aufbringung der Kenten.

Ueber die Haftung des Reichs, bezw. Bundesstaates oder Kommunalverbandes für die Leistungen der Kassen

s. § 173 Abs. II.

Das Reich hat zu allen Renten, welche von Kassen der §§ 8 ff. an die nach diesem Gesetz bei ihnen versicherten Personen zu bestreiten sind, ben Buschuß gemäß §§ 27 Abs. II, 35 zu leisten, wenn diese Personen auch nach diesem Gesetze Renten zu beanspruchen hätten (§ 8 Abs. 11 2. Sat). Der Zuschuß wird nicht dem einzelnen Rentner, sondern der Kasse geleistet. Die Verwendung desselben darf nur für die Rentenleistungen erfolgen. Eine Berkürzung der Leistungen darf aus Anlaß des Reichszuschusses unter etwaiger Herabsetzung der Beiträge nur in dem Maße stattfinden, daß dem unter Ziff. 4 angeführten reichsgesets= lichen Erforderniß und den landesgesetlichen Bestimmungen über die Höhe der Leistung voll und ganz genügt wird. Daß der Reichszuschuß dem Einzelnen voll ausbezahlt werde. ist nicht erforderlich. Er dient in erster Linie zur Entlastung der Kasse, wie der Reichszuschuß, welcher in Bersicherungsanstalten geleistet wird, zu deren Entlastung dient.

Auf die zugelassenen Kassen finden auch die Bestimmungen des § 52 Anwendung. Bgl. § 173 Abs. I.

Mot. zu §§ 141 a, 141 b des Entwurfs.

Die Aufsicht über den bes. Kasseneinrichtungen wird auch hinsichtlich ihrer Invalidenversicherung nicht durch das RVA., sondern durch ihre gewöhnliche Aufsichtsbehörde gehandhabt.

10. Zur Zeit sind auf Grund des § 8 folgende Kassen

vom Bundesrath zugelassen:

1. die Pensionskasse für die Arbeiter der preußischen

Staatseisenbahnverwaltung (Berlin),

2. die Arbeiterpensionskasse der k. bayer. Staatseisenbahnverwaltung (München), vgl. Min.Bekm. v. 26. Februar 1900 (GBDB1. S. 157).

3. die Pensionskasse für die Arbeiter der k. sächsischen

Staatseisenbahnverwaltung (Dresden),

4. die Arbeiterpensionskasse für den Bereich der großh. badischen Staatseisenbahnverwaltung und Bodensee-Dampsschifffahrt und der großh. Salinenverwaltung (Karlsruhe),

5. die Pensionskasse für die Arbeiter der Reichseisenbahnverwaltung in Elsaß-Lothringen (Straßburg),

Bal. A. N.\* I S. 141 und § 10 Rote.

#### **§ 9.** (§ 6.)

I Vom 1. Januar 1891 ab wird die Betheiligung bei solchen vom Bundesrathe zugelassenen Kasseneinrichtungen der Versicherung in einer Versicherungsanstalt gleich geachtet.

Wenn bei einer solchen Kasseneinrichtung die Beiträge nicht in der nach §§ 130 ff. vorgeschriebenen Form erhoben werden, hat der Vorstand der Kassen= einrichtung den aus der letzteren ausscheibenden Personen die Dauer ihrer Betheiligung und für diesen Zeitraum

die Höhe des bezogenen Lohnes, die Zugehörigkeit zu einer Krankenkasse sowie die Dauer etwaiger Krankheiten (§ 30) zu bescheinigen. Der Bundesrath ist befugt, über Form und Inhalt der Bescheinigung Vorschriften zu erlassen.

**Zu Abs. I:** "Bom 1. Januar 1891 ab", d. i. von dem Tage ab, an welchem das Gesetz vom 22. Juni 1889 auf Grund § 162 und laut BD. vom 25. November 1890 (MGBl. S. 191) in Kraft getreten ist.

Zu Abs. II: Die nach Abs. II auszustellende Be= scheinigung vertritt die Quittungskarte (§§ 131 ff.). Vgl. auch § 39.

## § 10. (§ 7.)

Durch Beschluß des Bundesraths kann auf Antrag bestimmt werden, daß die Bestimmungen der §§ 8, 9 auf Mitglieder anderer Kasseneinrichtungen, welche die Fürsforge für den Fall der Invalidität und des Alters zum Gegenstande haben, Anwendung finden sollen.

Die Vorschrift ist besonders für die Knappschaftskassen von Bedeutung. Vgl. § 52. Antragsberechtigt ist der Kassenvorstand nach näherer Anordnung des Kassenstatuts. Auf Grund des § 10 sind zur Zeit neben den in § 8 Nr. 10 genannten noch folgende Kassen durch Beschlüsse des Bundesraths zugelassen worden (A. N.\* I S. 141, 165):

1. die norddeutsche Knappschafts-Pensionskasse (Halle

a. S.),

2. die Knappschaftskasse des Saarbrücker Knappschaftsvereins (Saarbrücken),

3. die allg. Knappschafts-Pensionskasse für das König= reich Sachsen (Dresden-Freiberg i. S.),

4. die allgemeine Anappschaftsverein (Bochum),

### § 11 (neu).

I Durch Beschluß des Bundesraths kann der auf Grund des Gesetzes vom 13. Juli 1887 (Reichs=Gesetzel.

S. 329) errichteten See-Berufsgenoffenschaft gestattet werden, unter ihrer Haftung eine besondere Einrichtung zu dem Zwecke zu begründen, die Invalidenversicherung nach Maßgabe dieses Gesetzes für diesenigen Personen zu übernehmen, welche in den zur Genoffenschaft gehörenden Betrieben oder einzelnen Arten dieser Betriebe beschäftigt werden, sowie für diesenigen Unternehmer, welche gleichzeitig der Unfallversicherung und der Invalidenversicherung unterliegen. Sine solche Sinrichtung darf sedoch nur gestattet werden, wenn für die Hinterbliebenen der darin versicherten Personen von der Genossenschaft zugleich eine Wittwen- und Waisenversorgung begründet wird. Werden solche Sinrichtungen getroffen, so sind in denselben diesenigen Personen, für welche sie bestimmt sind, kraft Gesetzes versichert.

<sup>II</sup> Werden die Versicherten zu Beiträgen heran= gezogen, so sind dieselben in gleicher Weise wie die Arbeitgeber bei der Verwaltung zu betheiligen.

Der Theil der Beiträge, welcher auf die Arbeitzgeber entfällt, darf im Durchschnitte nicht niedriger sein als die Hälfte der Beiträge, welche auf Grund dieses Gesetzes (§ 32) zu zahlen sind. Die Beiträge der Verzsicherten dürfen nicht höher sein als die der Arbeitgeber.

Werden die Beiträge der Versicherten abgestuft, so sind auch die Renten für die Hinterbliebenen im gleichen Verhältniß abzustufen.

V Die Wartezeit darf weder für die Invalidens versicherung noch für die Wittwens und Waisenversorgung höher bemessen werden, als im § 29 vorgesehen ist. VI Den Versicherten muß, wenn sie zeitweilig auf ausländischen Schiffen Beschäftigung nehmen, ihre Fa= milien aber in Deutschland verbleiben, oder wenn sie aus anderen Gründen aus der versicherungspflichtigen Be= schäftigung ausscheiden, die Weiterversicherung gemäß den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht nur hinsichtlich der Invalidenversicherung, sondern auch in Bezug auf Wittwen= und Waisenversorgung gestattet sein.

Zu §§ 11 bis 13. Eine Uebertragung der J. u. AB. an die See-Berufsgenossenschaft ist in dem gescheiterten Entwurf einer Novelle zu den Unfallversicherungsgesetzen im Jahre 1897 zum erstenmal in Aussicht genommen worden. Die Bestimmungen der §§ 11 bis 13 entstammen den Beschlüssen der Neichstagskommission (1899). Es ist hier nicht nur der Anfang zu einer organischen Berebindung zwischen Unfall= und Invalidenversicherung gemacht, sondern auch der Grund zu einer obligatorischen Wittwen= und Waisenversorgung gelegt.

Die See-Berufsgenossenschaft kann ermächtigt werden, die J. u. AB. zu übernehmen. Das ist ein Privileg dieser Genossenschaft, welches nur durch Gesetz auch andern Genossenschaften ertheilt werden kann. Auf Ertheilung und Inhalt des Privilegs, sowie auf dessen Wirkungen sinden theils die für die "besonderen Kasseneinrichtungen" (§§ 8 ff.) geltenden Sätze, zum Theil besondere Regeln

(§§ 11 ff.) Anwendung.

1. Diese Ermächtigung ist eine besondere Art Kon=
zession. Sie geschieht durch Beschluß des Bundesrathes
(§§ 11 Abs. I, 12 Abs. I, 13). Der Bundesrath beschließt
nur auf Antrag der Genossenschaft. Der Antrag wird
gemäß §§ 28 Abs. I und 29 des See=UBG. vom Vorstand auf
Grund eines nach § 28 Abs. III Ziff. 2 l. c. von der Ge=
nossenschaftsversammlung zu fassenden Beschlusses an den
Bundesrath gerichtet. Ueber Verwerfung des Antrags
vgl. § 8 Nr. 2. Der Antrag kann jederzeit vor und wohl

auch nach ertheilter Ermächtigung zurückgezogen werden. Für diesen Fall sehlt es an Vorschriften über Auseinanderssetzung. Die Wirkungen des zurückgezogenen Antragstreten jedenfalls erst nach erfolgter Zurücknahme der Ersmächtigung ein. Der Bundesrath kann die Ermächtigung jederzeit zurücknehmen. Er muß dies thun, wenn entweder der Antrag der Genossenschaft zurückgezogen wurde, oder die Genossenschaft leistungsunfähig (vgl. § 8 Nr. 3) geworden ist, oder eine der sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen der Ermächtigung hinweggefallen ist.

2. Die Ermächtigung darf nur stattsinden, wenn für die Hinterbliebenen der bei der Genossenschaft Versicherten zugleich eine Wittwen= und Waisenversorgung begründet wird. Ueber die Einrichtung dieser Versorgung trisst das Geset keine nähere Bestimmung als die des § 11 Abs. II bis VI und des § 12 Abs. II. Die Einrichtung einer Wittwen= und Waisenversorgung kann nur "zu=gleich" mit der Uebernahme der Invalidenversicherung und als Erfüllung einer Bedingung der Zulassung gegründet werden. Wird die Ermächtigung zu dieser Uebernahme nicht ertheilt, so kann nach § 11 dieses Gesetz und § 18 Abs. II des See-UVG. auch keine Wittwen= und Waisen= versorgung eingerichtet werden.

Der Bundesrath hat zu ermessen, ob die Einrichtung den zu stellenden Anforderungen namentlich hinsichtlich der Höhe der Renten und hinsichtlich der Deckung genüge und ob den gesetzlichen Anforderungen entsprochen sei. Der Bundesrath hat auch zu prüfen, ob die Leistungsfähigkeit der Genossenschaft für jede der drei Einrichtungen gesichert erscheint und namentlich, ob die Wittwen= und Waisen= versorgung derart geordnet ist, daß die Genossenschaft im Stande bleibt, ihren gesetzlichen Verpslichtungen aus der Unsall= und Invalidenversicherung nachzukommen. Vgl.

auch Ziff. 4 b.

3. Die Ermächtigung kann nur erfolgen zur Uebersnahme der Invalidenversicherung (d. i. J. u. AB.) nach Maßgabe dieses Geseße. Die Genossenschaft hat nicht nur gleichwerthige Leistungen, sondern die Leistungen, welche dieses Geset sonst den Versicherungsanstalten auferlegt, in

vollem Maß und in der gesetzlichen Art zu übernehmen. Sie darf zum Unterschied von den "besonderen Kassen=einrichtungen" auch nicht mehr leisten als das Gesetz den Versicherungsanstalten gestattet. Auch die Bestimmungen des Gesetzes über das Versahren-sinden Anwendung. Die drei Einrichtungen sind durch die regelmäßigen Organe der Genossenschaft (See-UVG. §§ 28 ff.) zu besorgen. Den drei Einrichtungen entsprechen drei Verwaltungen, über deren Trennung und Verbindung der Bundesrath das Nähere anzuordnen hat. Besondere Kassen- und Rechnungs- führung ist jedenfalls nothwendig.

- 4. Kreis der Versicherten. a) Die Invalidensersicherung der ermächtigten Genossenschaft erstreckt sich nicht auf alle nach diesem Gesetz versicherten Seeleute, sondern nur auf solche, die in Genossenschaftsbetrieben der Berufsgenossenschaft beschäftigt sind. Der Bundesrath hat zu bestimmen, ob alle Genossenschaftsbetriebe oder nur bestimmte Arten herangezogen werden sollen. Im Uebrigen bestimmt sich der Kreis der Versicherten nach diesem Gesetz. Von Unternehmern gehören diezenigen der Invalidenverssicherung der Genossenschaft zu, welche zugleich nach SeesusS. und nach diesem Gesetz versichert sind. Personen, welche nach diesem Gesetz versichert sind und nach Obigem nicht bei der Berufsgenossenschaft versichert werden, gehören den Versicherungsanstalten und Kasseneinrichtungen nach den allgemeinen Regeln zu.
- b) Die Wittwen= und Waisenversorgung muß sich wenigstens auf die Hinterbliebenen derjenigen Versicherten erstrecken, welche in der Berussgenossenschaft der Invaliden= versicherung angehören. Sie kann auch auf weitere Kreise, aber höchstens auf alle in den Genossenschaftsbetrieben beschäftigten, nach diesem Geset versicherten Personen sich erstrecken.
- c) Die Versicherung ist für den beschriebenen Personenstreis entweder eine nothwendige oder eine freiwillige. § 11 Abs. I letzter Satz scheint durch seinen Wortlaut die freiswillige Versicherung auszuschließen, doch ergiebt sich aus Abs. VI, daß dieß nicht beabsichtigt wurde. Dieß gilt nicht

nur für die Invalidenversicherung, sondern auch für die Wittwen- und Waisenversorgung.

5. Beiträge. Grundsätze über die Aufbringung der Mittel durch Beiträge stellt das Gesetz im Allgemeinen weder für die Invalidenversicherung noch für die Wittwen- und Waisenversorgung der Genossenschaft auf.

Für die Invalidenversicherung gilt zwar der Grund= satz des Abs. I, wonach dieselbe nach Maggabe dieses Ge= setzes zu erfolgen hat. Die Genossenschaft kann deshalb jebenfalls durch Statut die Bestimmungen dieses Gesetzes über die Beiträge adoptieren und schweigt das Statut, so gelten von selbst diese Bestimmungen auch für die Genossenschaft. Aus Abs. II und III und aus § 12 Abs. s aber geht hervor, daß man der Berufsgenossenschaft sowohl hinsichtlich der Invalidenversicherung wie auch hinsichtlich der Wittwen- und Waisenversorgung eine ähnliche Freiheit in der Wahl des Beitragsprinzips geben wollte, wie sie nach \$8 den besonderen Kasseneinrichtungen eingeräumt ist. Nach den Motiven freilich hat es den Anschein, als ob man dabei nur an die Wittwen- und Waisenversoraung und nicht an die Invalidenversicherung gedacht habe (Komm.= Ber. S. 1717 f.). Der Wortlaut des Gesetzes aber läßt eine besondere Behandlung beider Einrichtungen nicht zu.

Mit Ertheilung der Ermächtigung hat demnach die See-Berufsgenossenschaft das Recht, für beide Einrichtungen Beiträge von Arbeitgebern und Versicherten zu erheben. § 18 des See-UVG. ist dadurch abgeändert. Regeln über die Art der Beitragserhebung, auch die Wahl des Beistragsprinzips kann der Bundesrath als Bedingung der Ermächtigung aufstellen. Diese Bestimmungen aber haben sich im Rahmen des § 11 Abs. III und IV zu halten. Die Vorschriften dieser beiden Absäte entsprechen nicht genau dem, was § 8 Abs. I Ziff. 1 für die besonderen Kassenseinrichtungen anordnet.

Das Gesetz verlangt darnach nicht, daß die Versicherten zu den Beiträgen überhaupt herangezogen werden (Abs. II). Es gestattet ferner, wenn solche Heranziehung erfolgt, daß der Antheil des Versicherten am Beitrag geringer ist, als derjenige des Arbeitgebers, es gestattet aber nicht, daß er

höher ist als dieser (Abs. III Sat 2).

Das Gesetz verlangt ferner, daß der Beitrag des Arbeitsgebers mindestens so hoch ist als die Hälfte der Beiträge, welche auf Grund dieses Gesetzes (§ 32) zu zahlen sind (Abs. III Sat 1). Der Sinn der Bestimmung ist für die Inv. Vers. klar, für die W.= u. Wersorgung aber dunkel. Für diese paßt nämlich die Bezugnahme auf § 32 dieses Gesetzes nicht. Antragsteller befand sich, wie es scheint, in Gedanken bei dem Vorbilde des § 8 Abs. I Ziff. 1 Sat 1, ohne zu beachten, daß diese für die Invalidenversicherung gegebene Vorschrift auf die W.= u. Wersorgung schlechter= dings nicht anwendbar ist.

Abstufung der Beiträge für verschiedene Klassen der Versicherten ist gestattet. Der BR. kann darüber das Nähere anordnen. Findet solche Abstufung statt, so sind die Renten der Hinterbliebenen im gleichen Verhältniß abzustufen.

6. Wartezeit. Für die Invalidenversicherung bessimmt sich die Wartezeit nach § 29 des Gesetzes. Für die W.= u. WVersorgung kann sie wohl niedriger, aber nicht höher als nach § 29 bemessen werden. Vgl. hinsichtlich

der Anrechnung der Beitragszeit § 8 Nr. 6.

7. Hinsichtlich der Organisation und Verwaltung verlangt das Gesetz (Abs. II) Heranziehung der beitragspflichtigen Versicherten. Dieß gilt für die Inv. Versicherung
und für die W.= u. WVersorgung, für die Verwaltung der
Unfallversicherung bleibt es dagegen beim bisherigen Recht.
Ueber die Verufung der Vertreter der Versicherten und
über deren Theilnahme an der Verwaltung hat der VR.
das Nöthige anzuordnen. Ueber die Zuständigkeit der
Schiedsgerichte s. § 12 Abs. II.

8. Wirkung der Ermächtigung ist, daß die Invalidensversicherung bei der Genossenschaft der Bersicherung bei einer Versicherungsanstalt gleichgeachtet wird. § 12 Abs. I, § 9 Abs. 1. Die Durchführung sowohl der Inv. Versicherung als auch der W.= u. WVersorgung ist Pflicht und Recht der Genossenschaft. Die Versicherung ist zum Theil eine nothwendige, zum Theil eine freiwillige. Vgl. oben Nr. 4c. Die Durchführung der Inv. Vers. erfolgt unter Aussicht des

RVA.'s nach den Regeln dieses Gesetzes, welche die Aufssicht über Versicherungsanstalten betreffen. Für die Aufsichtsführung in Bezug auf die W.= u. WVersorgung ist ebenfalls der RVA. zuständig. Regeln darüber hat der VR. zu geben (§ 12).

### § 12 (neu).

I Auf die im § 11 bezeichneten Einrichtungen finden die Bestimmungen der §§ 8, 9 entsprechende Anwendung; sie unterliegen der Beaufsichtigung durch das Reichs= Versicherungsamt nach Maßgabe der §§ 108 bis 110 dieses Gesetzes.

II Die für die Unfallversicherung errichteten Schieds= gerichte sind auch für die von der See=Berufsgenossen= schaft übernommene Invalidenversicherung, sowie für die von ihr eingerichtete Wittwen= und Waisenversorgung zuständig.

**Zu Abs.** I: Die Bestimmungen der §§ 8, 9 sind hier, wie aus den Noten zu § 11 ersichtlich, nur theilweise answendbar.

**Zu Abs.** II: Es fehlt eine Vorschrift darüber, ob für die Schiedsgerichte in diesen Angelegenheiten die Vorschriften über das Verfahren nach diesem Geset (§ 106) ober nach dem See-UVG. (§ 56) maßgebend sind. —

### § 13 (neu).

I Beschlüsse der Genossenschaft, durch welche die im § 11 bezeichneten Einrichtungen getrossen werden, die hierfür erlassenen Statuten und deren Abänderungen bes dürsen der Genehmigung des Bundesraths. Der Bundeserath beschließt, nachdem zuvor die im § 91 des Gesetzes vom 13. Juli 1887 bezeichneten, für die Versicherten berusenen Beisitzer der Schiedsgerichte gehört worden sind.

Der Bundesrath bestimmt den Zeitpunkt, mit welchem die Einrichtung in Wirksamkeit tritt.

Zu Abj. I: vgl. §. 1 N. 1.

Zu Abs. II: Der Bundesrath bestimmt auch im Falle der Zurücknahme der Ermächtigung den Zeitpunkt, mit welchem die Einrichtung außer Wirksamkeit tritt.

# § 14. (§§ 8, 117 bis 121.)

#### Steiwillige Versicherung.

- I Folgende Personen sind befugt, freiwillig in die Versicherung einzutreten, solange sie das vierzigste Lebens= jahr nicht vollendet haben (Selbstversicherung):
  - 1. Betriebsbeamte, Werkmeister, Techniker, Handlungs = gehülfen und sonstige Angestellte, deren dienstliche Beschäftigung ihren Hauptberuf bildet, ferner Lehrer und Erzieher, sowie Schiffsführer, sämmt lich sofern ihr regelmäßiger Jahresarbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt mehr als zweitausend Mark, aber nicht über dreitausend Mark beträgt;
  - 2. Gewerbetreibende und sonstige Betriebsunternehmer, welche nicht regelmäßig mehr als zwei versicherungs= pflichtige Lohnarbeiter beschäftigen, sowie Haus= gewerbetreibende, sämmtlich soweit nicht durch Beschluß des Bundesraths (§ 2 Abs. 1) die Versicher= ungspflicht auf sie erstreckt worden ist;
  - 3. Personen, welche auf Grund des § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 1 der Versicherungspflicht nicht unterliegen.

Diese Personen sind ferner berechtigt, beim Ausscheiden aus dem die Berechtigung zur Selbstversicherung be= gründenden Verhältnisse die Selbstversicherung fortzusetzen und nach den Bestimmungen des § 46 zu erneuern.

Pflicht begründenden Verhältniß ausscheiden, sind befugt, die Versicherung freiwillig fortzusetzen oder zu erneuern (Weiterversicherung).

III Die in Betrieben, für welche eine besondere Rasseneinrichtung (§§ 8, 10, 11) errichtet ist, beschäftigten Personen der im Abs. 1 Ziffer 1 bis 3 bezeichneten Art sind berechtigt, sich bei der Kasseneinrichtung freiwillig zu versichern (Abf. 1). Die in folchen Betrieben beschäftigten versicherungspflichtigen Personen find ferner beim Ausscheiden aus dem die Versicherungspflicht begründenden Arbeits- ober Dienstverhältnisse befugt, sich bei der besonderen Kasseneinrichtung weiter zu versichern (Abs. 2), solange fie nicht burch ein neues Arbeits= ober Dienstverhältniß bei einer anderen befonderen Raffen= einrichtung ober bei einer Versicherungsanstalt versicher= ungspflichtig werben. Solange bie Voraussetzungen für die freiwillige Versicherung bei einer besonderen Raffen= einrichtung gegeben find, findet die freiwillige Versicherung bei einer Versicherungsanstalt nicht statt.

Die freiwillige Versicherung erstreckt sich nur auf Personen, welche im Deutschen Reich einen Wohnsitz und regelmäßigen Aufenthalt oder wenigstens dieses Letztere haben. Vgl. § 65 Abs. III Note a. E.

§ 14 ist aus den früheren §§ 8, 117 bis 121 hervor= gegangen. Bgl. Kr.VG. § 11. § 14 handelt von zwei Arten der freiwilligen Versicherung, nämlich der Selbst= versicherung (Abs. I u. III) und der Weiterversicher=

ung (Abs. II u. III). Freiwillig ist babei nur der Eintritt in die Versicherung, bezw. die Fortsetzung derselben für die Versicherungsnehmer. Die Aufnahme durch den Versicher= ungsgeber und der Inhalt des Versicherungsverhältnisses bestimmen sich nach den zwingenden Regeln bes Gesetzes. Diejenigen Bestimmungen, welche ausdrücklich die Bersicherungspflicht zum Gegenstande haben, finden auf die freiwillige Versicherung keine Anwendung. 2. B. § 17 Abs. II.

I. Selbstversicherung. Ueber das Recht der Selbst= versicherung val. § 1 Note am Anfang. Anl. Ziff. 57, 58. Die Novelle hat den Kreis der zur Selbstversicherung zu= gelassenen Versonen erheblich erweitert. Ziff. 1 und 3 sind neu, auch Ziff. 2 umfaßt weitere Kreise als der frühere \$ 8. indem Betriebsunternehmer auch dann noch das Recht der Selbstversicherung haben, wenn sie regelmäßig 1 ober 2 versicherungspflichtige Lohnarbeiter beschäftigen (vgl. § 2 Note zu Biff. 1).

Bu Fiff. 1: vgl. § 1 Ziff. 2 u. 3 und die Roten, dann

§ 5 Abs. I Note.

**Zu Ziff. 2:** vgl. § 2 Abs. I. Zu Ziff. 3: Die Selbstversicherung ist diesen Personen nur dann eröffnet, wenn der Grund ihres Ausschlusses von ber Versicherungspflicht nur der in § 3 Abs. 11 ober § 4 Abs. I angeführte ist. Die auf Antrag (§ 6) von der Versicherungspflicht befreiten Personen haben nicht das Recht der Selbstversicherung, wohl aber das Recht der Weiter= versicherung.

Ausgeschlossen vom Recht der Selbstversicherung sind Personen, welche das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sowie Personen, welche nach § 5 Abs. IV wegen Erwerbsunfähigkeit von der Bersicherung überhaupt aus-

genommen sind.

Sat 2, welcher von der Fortsetzung und Er= neuerung der Selbstversicherung handelt, mas mit der Weiterversicherung nicht zu verwechseln ist, bezieht sich auf Ziff. 1,, 2 und 3 des Abs. I. Grund des "Ausscheidens" kann sein: a) Einstellung jeder Art berufsmäßiger Beschäftigung, b) für die in Ziff. I Genannten Aufsteigen in die Unternehmerklasse oder Erhöhung des Lohnes oder Gehaltes über 3000 M (vgl. auch § 5), c) für die in Ziss. 2 genannten Unternehmer die Beschäftigung von mehr als 2 Lohnarbeitern, d) für die in Ziss. 2 genannten Haus-gewerbetreibenden Endigung dieses Verhältnisses, e) für die in Ziss. 3 genannten Personen des § 3 Abs. II Wegfall auch des freien Unterhaltes und f) für die in Ziss. 3 genannten Personen des § 4 Abs. I Wegfall der vorübergehenden Beschäftigung ohne llebernahme einer dauernden, die Versicherungspslicht begründenden Beschäftigung. Personen, welche vor vollendetem 40. Lebensjahr sich selbst versichert haben, später aber wieder aus der Versicherung ausgeschieden oder in die Klasse der nothwendig Versicherten eingetreten sind, können auch nach vollen detem 40. Lebens-jahr die Selbstversicherung wieder aufnehmen (Abs. II).

Ueber Erneuerung der Selbstversicherung vgl. § 46

und Note.

Das Verhältniß der Selbstversicherung endigt, sobald entweder die Art der Beschäftigung in eine die Verssicherungspflicht begründende sich verwandelt oder die Verssicherungspflicht auf die Personenklasse, welcher der Selbstversicherte angehört, durch Beschluß des BR.s nach § 2 Abs. I oder § 4 Abs. I ausgedehnt wird (Ziff. 2 u. 3).

II. Beiterversicherung (früherer § 117). Bgl. Anl. Ziff. 59. Wer aus einer Beschäftigung, die für ihn die Versicherung als nothwendige (§§ 1, 2) begründet hatte, ausscheidet oder eine Aenderung in der Art seiner Beschäftigung erfährt, wonach er nicht mehr als "versicherungspflichtig" erscheint oder wer zu einer Klasse von Personen zählt, für welche die bisher etwa bestehende Versicherungspflicht aufgehoben wird, für den endigt damit von selbst die Versicherung, es bleibt für ihn nur die etwa bereits erwordene Anwartschaft in bestimmten Schranken sortbestehen (§ 46). § 14 Abs. II ermöglicht nun die Fortsetzung des also erlöschenden und die Erneuerung des schon erloschenen Versicherungsverhältnisses.

Die Weiterversicherung ist wie die Selbstversicherung ein Recht des Versicherungsnehmers. Dasselbe besteht unter den obigen Voraussetzungen für alle Personen, welche das 16. Lebensjahr (§ 1) vollendet haben, auch für die über 40 Jahre Alten (Abs. I) und für die im Sinne des § 5 Abs. IV Erwerdsunfähigen. Das Recht besteht ohne Kücksicht auf die Dauer der voraußgegangenen nothwendigen Bersicherung und zwar auch für Personen, die in der nothswendigen Bersicherung noch keine Anwartschaft erworden (§ 29) oder die einmal erwordene Anwartschaft wieder verloren (§ 46) haben, sowie auch für Personen, welche das 40. Lebensjahr schon vollendet haben. A. N.\* VIII S. 629 Ar. 690 (Reger XVIII S. 112). Bgl. jedoch § 29 Abs. II. Rach Eintritt dauernder Erwerdsunsähigkeit ist Weitersversicherung unzulässig. A. N.\* III S. 103 Nr. 255 (Reger XIII S. 102), VII S. 353 Nr. 584 (Reger XVII S. 94). Strafgefangene und Personen, welche in Arbeitshäusern, Besserungsanstalten 2c. untergebracht sind, dürsen von der Weiterversicherung Gebrauch machen.

Ju Abs. III: Nach Satz 1 ist auch die Fortsetzung und Erneuerung der Selbstversicherung in Kasseneinricht= ungen gem. Abs. I Schlußsatz gestattet. — Die Weiter= versicherung kann nur bei derjenigen Kasseneinrichtung stattsinden, welcher der Versicherte auf Grund der noth=

wendigen Versicherung zuletzt angehört hat.

Zu Abs. I bis III. Das Berhältniß der freiwilligen Bersicherung wird begründet durch die Entrichtung der nach § 145 erforderlichen Wochenbeiträge und endigt mit der Unterlassung der Beitragsentrichtung. Die durch Beistragsentrichtung im Verhältniß der freiw. Versicherung entspringende Anwartschaft unterliegt den Bestimmungen des § 46, insbes. Abs. III.

Ueber den Einfluß der freiwilligen Bersicherung auf

die Berechnung der Wartezeit s. § 29.

#### § 15. (§ 9.)

#### Begenstand der Verficherung.

I Gegenstand der Versicherung ist der Anspruch auf Gewährung einer Rente für den Fall der Erwerbs= unfähigkeit ober des Alters. II Invalidenrente erhält ohne Rücksicht auf das Lebensalter derjenige Versicherte, welcher im Sinne des § 5 Abs. 4 dauernd erwerbsunfähig ist. Eine durch einen Unfall herbeigeführte Erwerbsunfähigkeit begründet un= beschadet der Vorschriften des § 113 den Anspruch auf Invalidenrente nur insoweit, als die zu gewährende In-validenrente die gewährte Unfallrente übersteigt.

III Altersrente erhält ohne Rücksicht auf das Vorhandensein von Erwerbsunfähigkeit derjenige Versicherte, welcher das siebenzigste Lebensjahr vollendet hat.

Gegenstand der Versicherung sind die durch Invalidität verursachte Erwerbsunfähigkeit (Invaliditätsversicherung) und das Greisenalter nach vollendetem 70. Lebensjahr (Altersversicherung). Beide Versicherungen sind
regelmäßig zu einer in Allem einheitlichen Einrichtung
verbunden, nur für Greise, die bereits die Altersrente beziehen, dabei aber noch erwerdsfähig und als Arbeiter 2c.
beschäftigt sind, dauert troß Ablauses der Altersversicherung die Invaliditätsversicherung allein fort (vgl. § 5 Abs. III Note). — Auf beide Gegenstände muß sich auch die Fürsorge der besonderen Kasseneinrichtungen (§§ 8 ff.)
mindestens erstrecken, wenn ihre Zulassung statthaft sein
soll. Was diese Einrichtungen etwa sonst noch zum Gegenstand ihrer Fürsorge bestimmen, beurtheilt sich nicht nach
diesem Geses.

1. Gegenstand der Invaliditätsversicherung (Abs. II): Invalidität ist ein krankhafter d. i. durch angeborenes oder erworbenes Leiden, durch Krüppelhaftigsteit, Siechthum, Gebrechlichkeit, Krankheit, Unfall oder auch durch krankhafte Erscheinungen der Altersschwäche herbeisgesührter körperlicher Mißzustand. Auf das Alter des Invaliden kommt nur insofern etwas an, als dasselbe von Einsluß auf die zu erwartende Wiederherstellung der Gesundheit sein kann. Die natürlichen und regelmäßigen, durch das Alter oder Geschlecht bedingten Schwächen bilden

keine Invalidität. Bei Frauen können jedoch die im Alter des sog. Uebergangs sich einstellenden Erscheinungen als krankhafte hervortreten und als Invalidität sich darstellen.

Gegenstand der Versicherung ist die durch Invalidität herbeigeführte Erwerbsunfähigkeit. Das Vorhandensiein von Erwerbsunfähigkeit ist nicht allein nach der Thatsache der augenblicklichen Erwerbsverhältnisse des Versicherten, sondern nach seinen Fähigkeiten zum Erwerbe zu beurtheilen. Ueber den Begriff und Umfang vgl. § 5 Abs. IV Note auch ArVG. § 5 Note I, 2. "Erwerbsunfähigkeit" kann auch wegen mangelnder Arbeitsgelegenheit, wenn dieselbe durch ein körperliches Leiden verursacht ist, gegeben sein. A. N.\* III S. 95 Nr. 250 (Reger XIII S. 96). Blindheit A. N.\* VII S. 408 Nr. 594 (Reger XVII S. 123), VIII S. 390 Nr. 670 (Reger XVIII S. 86).

Die Erwerbsunfähigkeit muß, um Gegenstand der Bersicherung zu sein, regelmäßig eine dauernde, d. i. voraussichtlich lebenslängliche sein. Bgl. jedoch § 16.

Der Gegenstand der Invalidenversicherung kann in gewissem Umfang zugleich Gegenstand ber Krankenver= sicherung sein, wenn es sich nämlich um eine voraussichtlich dauernde, durch Krankheit verursachte Erwerbsun= fähigkeit im Sinne der §§ 5 Abs. IV und 15 Abs. II während der ersten 13 Wochen seit der Erkrankung handelt. Die Invalidenversicherung ist zwar nach ihrem Plane so angelegt, daß sie sich, wenn Krankheit die Ursache ber Invalidität ist, an die vorausgehende Krankenversicherung anschließen soll. Bgl. besonders §§ 18 ff. Nach dem bestehenden Recht ist indeß die Scheidung nicht so scharf wie zwischen Kranken- und Unfallversicherung gezogen, sodaß Doppelversicherung vorkommen kann. Die Ansprüche aus beiden Versicherungen bestehen dann neben einander (val. §§ 49 ff.). Aus der Erfüllung der gesetzlich geschuldeten Leiftungen entstehen für die Träger der Invalidenversicherung und der Krankenversicherung wechselseitig keine Ersatzansprüche. § 57 Abs. IV des Kr. EG. findet in solchem Falle so wenig Anwendung als § 54 dieses Gesetzes. in meinem Komm. zum Kr. BG. zu § 57 Abs. IV Note dargelegte, abweichende Ansicht halte ich nicht aufrecht.

Ebenso kann ber Gegenstand ber Inv. Versicherung zugleich Gegenstand ber Unfallversicherung sein, wenn es sich nämlich um eine voraussichtlich bauernde (val. auch § 16) durch Betriebsunfall (UBG. § 1) verursachte Erwerbsunfähigkeit im Sinne der § 15 Abs. II und 5 Abs. IV vom Beginne der 14. Woche seit Eintritt des Unfalles handelt. Nach § 15 Abs. II (neue Fassung) fällt jedoch ein Anspruch auf Invalidenrente hinweg (nicht bloßes Ruhen: A. R.\* V S. 111 Nr. 415 (Reger XV S. 42), wenn die Rente nicht höher sein würde als die nach ben UBGes. zu leiftende Rente ift. Für diesen Fall erfolgt eine Rückahlung der zur Invalidenversicherung geleisteten Beträge gem. § 43. Berechnet sich aber die Invalidenrente höher als die nach den UBGes. zu leistende Rente, so ist aus der Invalidenversicherung derjenige Betrag zu leisten, um welchen die Invalidenrente die Unfallrente im vorliegenden Falle übersteigt. Bgl. A. N.\* V S. 112 Nr. 416 (Reger XV S. 43). Dieß gilt auch für besondere Kasseneinrichtungen (§§ 8 ff.).

"Durch einen Unfall herbeigeführte Erwerbsunfähigsteit" vgl. Mein Reichs-Unfallversicherungsrecht S. 212 f. s. auch A. N.\* IV S. 145 Nr. 372 ff. (Reger XIV S. 90 ff.), welche Entscheidungen übrigens nach der Aenderung der Novelle nicht mehr völlig zutreffend sind.

Die Invalidenrente fällt auch hier weg und zwar in vollem Betrag für die Zeit, in welcher aus der Unfallversicherung Unterbringung im Krankenhause (UBG. § 7) stattsindet. AN.\* VI S. 253 Nr. 494 (Reger XVI S. 36).

Wird die Unfallrente rechtskräftig, wenn auch materiell zu Unrecht wieder entzogen, so ist die Invalidenrente zu gewähren, auch wenn die Invalidität auf den Betriebs-unfall zurückzuführen ist. Es heißt "die gewährte" nicht "die zu gewährende" Unfallrente. A. N.\* VII S. 290 Nr. 566 (Reger XVII S. 51).

Ueber die vorläufige Pflicht zur Rentenleistung aus der Invalidenversicherung f. § 113.

Ueber das Zusammentreffen von Ansprüchen aus der Infall-

versicherung, wenn es sich nach Zeit und Ursache um ver=

schiedene Versicherungsfälle handelt, s. § 48 Å. 1.

Ueber die Befreiung der Invalidenversicherung wegen Bezugs einer Unfallrente s. § 6 Abs. I. Ueber den Beginn der Leistung s. § 41 Abs. I.

Für die Uebergangszeit s. § 189.

2. Gegenstand der Altersversicherung (Abs. III). Das Alter ist für sich und ohne Rücksicht auf Erwerbsfähigkeit Gegenstand der Versicherung. Bgl. oben, Eingang der Note.

Ueber das Zusammentressen der Alters= und der In= validenrente s. § 48 Abs. III.

Für die Uebergangszeit s. § 190.

3. Ueber die Versicherungsansprüche, deren Boraussetzungen s. §§ 28 ff., Gegenstand §§ 15, 24 ff., Höhe und Berechnung §§ 32 ff.. 189 ff., spätere Aenderung § 47, Verlust § 22, Feststellung §§ 112 f., Streitversahren §§ 114 ff.,

Auszahlung § 123, Verjährung § 168 Note.

Der Anspruch besteht, einmal begründet, stets für die Dauer der Erwerbsunfähigkeit (Invalidenrente) bezw. des Lebens (Altersrente), mithin auf unbestimmte Zeit und kann deshalb auch die Feststellung nur auf unbestimmte Zeit erfolgen. A. N.\* VII S. 353 Nr. 583 (Reger XVII S. 93).

# § 16. (§ 10.)

Invalidenrente erhält auch derjenige nicht dauernd erwerbsunfähige Versicherte, welcher während sechsund= zwanzig Wochen ununterbrochen erwerbsunfähig gewesen ist, für die weitere Dauer seiner Erwerbsunfähigkeit.

Die Dauer der Erwerbsunfähigkeit ist durch die Novelle von 1 Jahr auf 26 Wochen, d. i. die doppelte Dauer des Maximum der gesetzlichen Krankenfürsorge (Kr. VS. § 6 Abs. II) herabgesetzt worden. Bei der Versicherung in Ortskrankenkassen kann die Krankenfürsorge auf 1 Jahr ausgedehnt werden. Die Leistungen aus beiden Versicherungen können, wenn solche Ausdehnung erfolgt neben einander bestehen. Eine Kürzung der Leistungen aus der einen Bersicherung mit Rücksicht auf die Leiftungen aus

der anderen Versicherung sindet nicht statt. "Ununterbrochen": nicht durch jede Wiederaufnahme der Arbeit erscheint die Erwerbsunfähigkeit als unter-

brochen.

"Erwerbsunfähigkeit": b. i. im Sinne bes § 15 Abs. II und § 5 Abs. IV. Krankheit ist nicht nothwendige Boraussezung. A. N.\* V S. 258 Nr. 469 (Reger VII Die Erwerbsunfähigkeit wird als dauernde nach Ablauf der 26 Wochen nur dann angesehen, wenn nicht besondere Umstände vorliegen, welche die Annahme baldiger Herstellung rechtfertigen. § 16 begründet keine praesumtio juris et de jure, sondern einfache Prasumtion. Stellt sich die Erwerbsunfähigkeit später als nicht dauernde heraus ober wird die Erwerbsfähigkeit später hergestellt, so findet § 47 Anwendung. Bgl. auch A. R.\* IV S. 158 Nr. 388 (Reger XIV S. 113).

Berwandelt sich die anfangs vorübergehende Erwerbsunfähigkeit später in eine dauernde, so bedarf es einer besonderen, neuen Feststellung nicht, da die Leistungen die gleichen bleiben. Bgl. auch § 47 Abs IV.

Bgl. zu § 16 auch § 30 Abs. V und über die Beziehung beider BestimmungenA. N.\* V Nr. 469 (Reger XV S. 139), VIII S. 334 Nr. 656 (Reger XVIII S. 60).

### § 17. (§ 11).

Dem Versicherten steht ein Anspruch auf Invaliden= rente nicht zu, wenn er die Erwerbsunfähigkeit vorsätlich herbeigeführt hat. Die Gewährung der Rente kann ganz ober theilweise versagt werden, wenn der Versicherte die Erwerbsunfähigkeit bei Begehung eines durch ftrafgericht= liches Urtheil festgestellten Verbrechens ober vorsätzlichen Bergehens sich zugezogen hat. In Fällen ber letteren Art kann die Rente, sofern der Berficherte eine im Inlande wohnende Familie besitt, deren Unterhalt er bis=

her aus seinem Arbeitsverdienste bestritten hat, ganz oder theilweise der Familie überwiesen werden.

Zu § 17 vgl. UBG. § 5 Abs. VII und Ar.BG. § 6 a

Biff. 2.

"Borsählich" im Sinne des ersten Satzes d. i. mit Bewußtsein und durch eigenen Entschluß. Bei Erwerbsunfähigkeit in Folge Selbstmordversuchs nimmt das RVA.
mit Recht an, daß ein Anspruch nicht besteht. A. N.\* IX
S. 285 Nr. 706 (Reger XIX S. 19). S. jedoch § 45. Die Absicht, sich die Rente zu erwerben oder eine strafrechtlich erhebliche Absicht braucht nicht vorzuliegen. "Vorsählich" im Sinne des 2. Satzes ist strafrechtlicher Vorsak.

Im Falle des Vorsates (1. Sat) besteht kein Anspruch. In Fällen des 2. Sates besteht zwar der Anspruch, es besteht aber eine Einrede gegen denselben. Ueber die Versagung der Rente urtheilt nicht das Strafgericht, sondern die den Versicherungsanspruch seststellende Vehörde oder das über den Anspruch urtheilende Gericht. Theilweise Versagung oder Ueberweisung kann sowohl dem Betrage nach als auch der Zeit nach stattsinden. Verbrechen und

Vergehen s. AStr. &B. § 1.

Im Falle der Ueberweisung sind die bezugsberechtigten Mitglieder der Familie durch den Feststellungsbescheid zu bezeichnen. Es ist ein Fall der Singularsuccession ex causa poenae.

Verlust des Anspruchs wegen schuldhaften Verhaltens

während der Pflegezeit s. § 22.

# § 18. (§ 12 Abj. I.)

I Ist ein Versicherter dergestalt erkrankt, daß als Folge der Krankheit Erwerbsunfähigkeit zu besorgen ist, welche einen Anspruch auf reichsgesetzliche Invalidenrente begründet, so ist die Versicherungsanstalt befugt, zur Ab-wendung dieses Nachtheils ein Heilversahren in dem ihr geeignet erscheinenden Umfang eintreten zu lassen.

II Die Versicherungsanstalt kann das Heilverfahren

durch Unterbringung des Erfrankten in einem Krankenhaus oder in einer Anstalt für Senesende gewähren. Ist der Erkrankte verheirathet oder hat er eine eigene Haushaltung oder ist er ein Mitglied der Haushaltung seiner Familie, so bedarf es hierzu seiner Zustimmung.

eintreten, so gehen bei Versicherten, welche der reichsoder landesgesetzlichen Krankenfürsorge unterliegen, vom
Beginne dieses Heilverfahrens an bis zu dessen Beendigung die Verpslichtungen der Krankenkasse gegen den Versicherten auf die Versicherungsanstalt über. Dieser hat
die Krankenkasse Ersatzu leisten in Höhe dessenigen
Krankengeldes, welches der Versicherte von der Krankenkasse sür sich beanspruchen konnte.

Während des Heilverfahrens ist für solche Ansgehörigen des Versicherten, deren Unterhalt dieser bisher aus seinem Arbeitsverdienste bestritten hat, eine Unterstützung auch dann zu zahlen, wenn der Versicherte der reichs= oder landesgesehlichen Krankenversorgung nicht unterliegt. Diese Angehörigenunterstützung beträgt, sosen der Versicherte der reichs= oder landesgesehlichen Krankenfürsorge bis zum Eingreisen der Versicherungs= anstalt unterlag, die Hälfte des für ihn während der gesehlichen Dauer der Krankenunterstützung maßgebend gewesenen Krankengeldes, im Uebrigen ein Viertel des für den Ort seiner letzten Beschäftigung oder seines letzten Aufenthalts maßgebenden ortsüblichen Tagelohns gewöhn= licher Tagearbeiter. Wenn der Versicherte Invaliden=

rente erhält, kann dieselbe auf die Angehörigenunter= stützung angerechnet werden.

Zur Ausführung der §§ 18 ff. in Württemberg s. V. 25. November 1899 §§ 8 f. (RBI. S. 1033)

Die §§ 18 bis 23 sind aus § 12 bes früheren Gesetzes hervorgegangen und regeln mit § 47 Abs. II das Recht der Träger der Invalidenversicherung zur Anordnung

eines vorbeugenden Beilverfahrens.

§ 18 (vgl. l. u. fw. G. § 10 Abs. IV, Kr.BG. § 76 c) gestattet den Trägern der Invalidenversicherung, nämlich den Bersicherungsanstalten (§\$ 65 ff.), den besonderen Kassen= einrichtungen (§§ 8 ff. und 173 Abs. I) und eventuell auch der See-Berufsgenossenschaft (§ 11) ein vorbeugendes Heilverfahren anzuordnen. Die Anordnung ist ein Recht (keine Pflicht) des Versicherers. A. N.\* VI S. 502 Nr. 539 (Reger XVÍ S. 135). Die Genehmigung der Aufsichts= stelle ist nicht erforderlich, auch hat dieselbe kein Einspruchs= oder Verbietungsrecht. Als Verpflichteter steht dem Ver= sicherer nur die Krankenkasse (§ 20) gegenüber, bei welcher der Erkrankte etwa versichert ist. Sie muß die Maßregel der Versicherungsanstalt 2c. an ihren Versicherten zulassen, eventuell (§ 19) sogar selbst durchführen. Anordnung des § 18 bedeutet für die Krankenkasse zunächst eine Enthebung von ihren Verpflichtungen aus der Kranken= versicherung, begründet aber fernerhin für sie eine Ersat= pflicht gegenüber der Versicherungsanstalt 2c. (Abs. III). Ein Recht auf die Magregel hat die Krankenkasse nicht. wohl aber kann sie dieselbe bei der Versicherungsanstalt beantragen.

Die Maßregel kann immer nur für je einen Ver= sicherten, nicht für ganze Klassen von Versicherten ange= ordnet werden.

Für den Versicherten besteht weder dann, wenn er einer Krankenkasse angehört, noch dann, wenn dies nicht der Fall ist, ein Recht auf das Heilverfahren oder eine rechtliche Pflicht, sich der Anordnung des Ver= sicherers zu unterwerfen, wie er ja auch nicht verpflichtet ist, die Rente in Empfang zu nehmen. Er verliert aber,

wenn er sich der Anordnung ganz oder theilweise entzieht, unter Umständen seinen Anspruch auf Invalidenrente entweder im ganzen Umsang oder zum Theil (§ 22). Eine Strafe hat er nicht zu gewärtigen. Streitigkeiten: § 23 Abs. I. Das einmal eingeleitete Heilversahren kann von der Versicherungsanstalt nicht beliebig zurückgezogen werden. Die Versicherungsanstalt steht dem Versicherten fortan an Stelle der Krankenkasse als Schuldnerin gegenüber. Nur insoweit die Versicherungsanstalt Leistungen übernimmt, die der Krankenkasse nicht oblagen, kann die Anordnung zurückgezogen werden.

Die Anordnung kann gegenüber allen Versicherten stattsinden, mag ihre Versicherung eine nothwendige oder freiwillige sein, mögen sie gegen Krankheit versichert sein oder nicht. Nach bisherigem Recht, wenn auch nicht nach bisheriger Prazis, bestand die Maßregel nur für die "der reichsgesetzlichen Krankenfürsorge nicht unterliegenden Verssicherten". So § 12 Abs. I des bisherigen Gesetze, anders die Motive zum Gesetz von 1899. Die Anordnung kann nur für jeden einzelnen Versicherten besonders stattsinden.

Form der Anordnung ist ein Beschluß des Vor-

standes.

Boraussetzung der Zulässigkeit der Anordnung ist, daß der Versicherte erkrankt sei. Bgl. Kr. VG. § 1. Die thatsächlich oft schwer zu beantwortende besondere Frage, ob die Krankheit Erwerbsunfähigkeit (§§ 15 Abs. II, 5 Abs. IV) zur Folge haben werde, bildet eine rechtliche Voraussetzung der Zulässigkeit der Anordnung. Sie kann einen Beschwerdegrund für den Versicherten selbst, sowie für die betheiligte Krankenkasse bilden. Beschwerden werden jedoch nur im Verwaltungswege, diesenigen der Versicherten nach § 23 Abs. I, diesenigen der Krankenkassen nach § 23 Abs. II erledigt. Ueber die Anordnung eines Heilbergahrens für Personen, die sich im Bezug einer Invalidenrente besinden, s. § 47 Abs. II.

"Heilverfahren, in dem ihr geeignet ersicheinenden Umfang." Die Versicherungsanstalt 2c. bestimmt den Umfang des Heilverfahrens selbst, nicht auch die Art. Vgl. hinsichtlich des Wortlautes § 12

Abs. I des Gesetzes von 1889. Der Sinn der neuen Vorschrift ist offenbar der, daß die Versicherungsanstalt auf die Leistungen des § 6 Abs. I Ziff. 1 des Kr. BG. nicht angewiesen ist, sondern außer diesen auch noch diejenigen des § 6 Abs. I Ziff. 2 l. c. und wie § 18 Abs. il aus= brücklich bestimmt, eventuell diejenigen des Kr. BG. § 7 zu übernehmen hat. Bgl. Abs. III. Sie kann aber auch noch darüber hinausgehen, indem sie das Heilverfahren über die Höchstdauer der Krankenversicherung (§ 6 Abs. II Kr.= BG.) ausdehnen und Kuren übernehmen kann, welche über das Maß bessen hinausgehen, was die Krankenkassen schulden. Die Art des Heilversahrens zu bestimmen, ist nicht Sache der Versicherungsanstalten 2c. Sie können wohl bestimmte Kuren, Operationen 2c. gestatten und die Kosten auf sich nehmen; der Versicherte aber gewärtigt nicht ohne Weiteres den in § 22 angebrohten Rechtsnachtheil, wenn er sich eine bestimmte Kur, Operation u. dgl. nicht gefallen läßt. Bgl. A. N.\* III S. 68 Nr. 224 (Reger XIII S. 40), IV S. 158 Nr. 388 (Reger XIV S. 113), S. 172 Nr. 396 (Reger XIV S. 122).

Die Anordnung geschieht entweder unmittelbar von der Versicherungsanstalt aus oder auf Antrag des Versicherten oder der Krankenkasse oder endlich auf Instruktion der unteren Verwaltungsbehörde (§ 57 Ziff. 4) oder Renten-

stelle (§ 79).

Einen Ersatz für die etwa zu leistenden Renten bildet das Heilversahren nicht. A. R.\* IV S. 176 Kr. 398 f. (Reger XIV S. 124 f.), VI S. 272 Kr. 504 (Reger XVI S. 52).

Zu Abs. II: Bgl. Kr. BG. § 7. Bon der Zustimmung des Versicherten sind die Maßregeln des § 18 Abs. II unter den hier genannten Voraussetzungen auch dann abshängig, wenn Gründe vorliegen, welche nach Kr. BG. § 7 Abs. I Ziff. 1 die Zustimmung des Erkrankten als nicht entscheidend erscheinen lassen.

Zu Abs. III: Durch Anordnung eines Heilverfahrens übernimmt die anordnende Versicherungsanstalt 2c. auf ihre Kosten die Last und zwar bei Personen, die nicht gegen Krankheit versichert sind, vollskändig und endgültig,

bei den gegen Krankheit versicherten Personen zwar vollsständig, aber nur zum Theil endgültig, indem sie von der Krankenkasse Ersatz des Betrages des von dieser geschulsdeten Krankengeldes fordern kann. Die Last bildet gemäß 33 Abs. II einen Theil der Sonderlast. Ein Antheil des Reichs oder der nach § 125 betheiligten Versicherungssanstalten besteht nicht. Die Beerdigungskosten für einen im Heilversahren Verstorbenen sallen der Versicherungsanskalt nicht ipso jure zur Last. A. N.\* IX S. 382 Nr. 714 (Reger XIX S. 28).

Ju Abs. IV: Bgl. Kr. BG. § 7 Abs. II. Die Angeshörigenunterstützung ist bei Personen, die nach Kr.suG. Unterstützung zu beanspruchen haben, nur dann zu leisten, wenn gemäß Abs. II Unterbringung in einem Krankenhaus oder einer Anstalt für Genesende stattsindet, denn, wenn dies nicht der Fall ist, hat der Versicherte gesmäß § 18 Abs. III und Kr. BG. § 6 Abs. I Ziff. 2 Krankensgeld zu beanspruchen.

Ueber die Berechnung der Unterstützung vgl. für die gegen Krankheit Versicherten Kr. VG. § 6 Abs. I Ziff. 2, für die nicht gegen Krankheit Versicherten Kr. VG. § 8.

Ueber die Anrechnung der Invalidenrente vgl. § 47 Abs. II. Anrechnung sindet nur statt, wenn zur Zeit des Eintritts der Erwerbsunfähigkeit der Versicherte im Heilversahren sich befindet. Wird das Heilversahren gemäß § 47 Abs. II erst angeordnet, wenn der Versicherte bereits eine Rente bezieht, dann fällt die Angehörigenunterstützung ganz hinweg.

### § 19. (§ 12 Abj. II.)

Die Versicherungsanstalt, welche ein Heilversahren eintreten läßt, ist befugt, die Fürsorge für den Erkrankten der Krankenkasse, welcher er angehört oder zuletzt ansgehört hat, in demjenigen Umfange zu übertragen, welchen die Versicherungsanstalt für geboten erachtet. Werden dadurch der Kasse Leistungen auferlegt, welche über den

Umfang der von ihr gesetlich oder statutarisch zu leistenden Fürsorge hinausgehen, so hat die Versicherungsanstalt
die entstehenden Mehrkosten zu erseten. Bestand eine
Fürsorgepslicht der Anstalt nicht mehr, so ist ihr von
der Versicherungsanstalt bei Gewährung der im § 6 Abs. 1
Jiffer 1 des Arankenversicherungsgesetzes bezeichneten Leist=
ungen das halbe, bei Unterbringung des Versicherten in
ein Arankenhaus oder in eine Anstalt für Genesende das
einundeinhalbsache Arankengeld zu erseten, sosern nicht
höhere Auswendungen nachgewiesen werden.

Zu § 19 vgl. UBG. § 5 Abs. VIII. "Krankenkasse"

f. § 20.

Bei der Uebertragung der Fürsorge kann nicht nur hinsichtlich des Inhaltes, sondern auch hinsichtlich der Dauer der Leistung über das, was die Krankenkasse nach Gesetz oder Statut zu leisten hätte, hinausgegangen werden. Durch den Auftrag wird die Krankenkasse dem Auftragsgeber verpflichtet.

Für den Versicherten entspringt aus dem Auftrag weder ein Recht auf die Leistung, noch eine Pflicht, sich dem Versahren zu unterwerfen. S. jedoch § 22 und vgl.

Note zu § 18.

Die Versicherungsanstalt kann den ertheilten Auftrag zurückziehen, doch haftet sie für etwaige Benachtheiligung des Versicherten und der Kasse nach bürgerlichem Recht.

Für Personen, welche gegen Krankheit nicht versichert sind, kann nur durch Vertrag und freiwillige Uebernahme seitens einer Krankenkasse ein Heilversahren verabredet werden. Die Versicherungsanstalten sind befugt, Lasten für eine solche Fürsorge zu übernehmen. Von den Krankenskassen können die Gemeindekrankenversicherungen gemäß Kr. VG. § 10 Abs. III solche Lasten auch endgültig übersnehmen, während die Ortskrankenkassen gemäß Kr. VG. § 21 Abs. II dazu nicht ermächtigt sind.

§ 57 a des Kr. BG. findet auch auf die Leistungen,

welche den Krankenkassen nach § 19 dieses Gesetzes obliegen, Anwendung.

Ersapflichtig ist nur diejenige Versicherungsanstalt, welche den Fürsorgeauftrag ertheilt hat. Die übrigen an der Rente betheiligten Anstalten (§ 125) und das Reich sind nicht mitverpflichtet. Vgl. Kr. VG. §§ 6, 8, 20, 64 Ziff. 1, 72 Abs. II, 73.

# § 20 (neu).

Als Krankenkassen im Sinne der Bestimmungen in den §§ 18, 19 gelten auch diejenigen Hülfskassen, welche die im § 75a des Krankenversicherungsgesetzes vorgesehene amtliche Bescheinigung besitzen.

Krankenkassen im Sinne der §§ 18, 19 sind demsnach die Gemeindekrankenversicherungen (§§ 4 st. Kr. VG.) und die entsprechenden landesrechtlichen Einrichtungen (Kr. VG. § 15), die Ortskrankenkassen (§§ 16 st. l. c.), die Betriebskrankenkassen (§§ 59 st. l. c.), die Bautrankenkassen (§ 69 l. c.), die Innungskrankenkassen (§ 73 l. c.), die Knappschaftskassen (§ 74 l. c.) und die freien Hilfskassen bes § 75 l. c., welche die Bescheinigung des § 75 a l. c. besitzen. Bgl. § 166.

# § 21 (neu).

I Ist die Krankheit, wegen deren das Heilverfahren eingeleitet wurde, auf einen nach den Reichsgesehen über Unfallversicherung zu entschädigenden Unfall zurück= zuführen, und ist durch das Heilversahren der Eintritt der Erwerbsunfähigkeit (§§ 15, 16) verhindert und zu= gleich eine Entlastung des entschädigungspflichtigen Trägers der Unfallversicherung herbeigeführt worden, indem die Unfallentschädigung ganz oder zum Theil nicht zu bewilligen war oder in Wegfall gekommen ist, so hat die

Versicherungsanstalt gegen diesen Träger Anspruch auf Ersatz der Rosten des Heilversahrens in dem im § 19 Satz 3 vorgesehenen Umfange. Ein Ersatz für Rosten des Heilversahrens, welche vor dem Beginne der vierzehnten Woche nach dem Unfall entstanden sind, kann nicht beansprucht werden.

It Für die Ansprüche des Versicherten an den Träger der Unfallversicherung ist die Uebernahme des Heilversahrens durch die Versicherungsanstalt der Uebernahme durch den Träger der Unfallversicherung gleich zu achten.

Der § 21 entstammt den Beschlüssen der Reichstags= kommission (Komm. Ber. S. 1726) und hat seine endgültige Fassung nach Anträgen erhalten (Nr. 355 Ziff. 6, 357 Ziff. 5), die erst zur 3. Lesung des Entwurfs im Reichstag

gestellt worden sind. Sten. Ber. S. 2535.

Zu Abs. I: Die Anordnung der §§ 18, 19 kann sich auch auf Personen erstrecken, welche gegen Unfall versichert find und deren Erfrankung auf einen Betriebsunfall zurückzuführen ist. Das von der Versicherungsanstalt in solchen Fällen angeordnete Beilverfahren kann zu einer Entlastung der Träger der Unfallversicherung führen. Die Unfallversicherung sett nämlich nach Ablauf der ersten 13 Wochen seit dem Unfall ein. Ist nun die Wirkung des Heilverfahrens Herstellung des Berunglückten vor diesem Zeitpunkt, so hat die Versicherungsanstalt zwar außer den eigenen, auch die Geschäfte der Berufsgenossenschaft (2c.) geführt, kann aber dafür nach § 21 Abs. I Schlußsatz keinen Ersaß beanspruchen. Dasselbe gilt, wenn der Verunglückte während oder infolge des Heilverfahrens verstorben ist. Ueberdauert jedoch das Heilverfahren die ersten 13 Wochen ober wird dasselbe erft nach Ablauf dieser Zeit angeordnet, so findet neben § 113 (früher § 76) fortan auch § 21 Answendung. Zunächst hat sich der Träger der Unfallvers "herung nach § 21 ebenso wie die Krankenkassen nach § 18

die Maßregel der Versicherungsanstalt gefallen zu lassen. Er ist dadurch zunächst seiner Leistungen aus den Unfallversicherungsgesetzen insoweit enthoben, als dieselben durch
die Versicherungsanstalt besorgt werden. Dieses Uebernahmerecht besteht auch dann, wenn die Verussgenossenschaft von ihrem Recht aus Kr. VV. § 76 c Gebrauch gemacht hat. Doch schließt die vorausgehende Anordnung
eines Heilversahrens durch die Versicherungsanstalt eine
nachfolgende Uebernahme desselben durch die Verussgenossenschaft aus. Val. auch UVG. § 5 Abs. VIII.

Wird durch das Heilverfahren fernerhin der Eintritt der Erwerbsunfähigkeit im Sinne dieses Gesetzes (§§ 5 Abs. IV, 15, 16) verhindert, so ist daburch gemäß § 15 Abs. II 2. Sat in erster Linie die Unfallversicherung entlastet. Als Entgelt für den ferneren Wegfall oder die fernere Minderung der Unfallrente hat in diesem Falle die Versicherungsanstalt von dem zuständigen Träger der Unfallversicherung Ersatz der seit Ablauf der ersten 13 Wochen gemachten Auswendungen, aber nur in dem nach § 19 Sat 3 bestimmten Umfang zu fordern. Die Höhe des Ersates wird durch ben Grad der Entlastung nicht beeinflußt. Ist das Ergebniß des Heilverfahrens nicht die Verhinderung des Eintritts der Erwerbsunfähigkeit im Sinne dieses Gesetzes, ist also der Zustand des Verunglückten nach Abschluß bes Heilverfahrens ein solcher, daß ihm eine Invalidenrente gemäß den Bestimmungen dieses Gesetzes zusteht oder zustehen würde, wenn ihm nicht gleichzeitig Unfallrente zu leisten wäre, so hat die Versicherungsanstalt von dem Träger der Unfallversicherung keinen Ersatz zu fordern. Ist der etwa verbliebene Grad von Erwerbsunfähigkeit ein solcher, daß zwar keine Invalidenrente, wohl aber eine Unfallrente zu leisten ist, so besteht demnach ein Ersatanspruch nach § 21 nicht zu Recht.

Streitigkeiten, welche hienach zwischen den Trägern der Invalidenversicherung und denjenigen der Unfallversicherung entstehen können, werden nach § 23 Abs. III entschieden.

**Bu Abs. II:** Der Sinn dieser Borschrift ist der, daß Piloty, Invalidenversicherungsgesetz.

durch die Anordnung eines Heilverfahrens vom Ablauf der ersten 13 Wochen an der Träger der Jnvalidenversicherung anstatt des Trägers der Unfallversicherung dem Ver=
icherten als Schuldner der Leistungen aus der Unfall=
versicherung gegenübersteht.

## § 22. (§ 12 Abj. IV).

Wird der Versicherte in Folge der Krankheit er= werbsunfähig, so kann ihm, falls er sich den gemäß §§ 18, 19 von der Versicherungsanstalt getroffenen Maß= nahmen ohne gesetzlichen oder sonst tristigen Grund ent= zogen hat, die Invalidenrente auf Zeit ganz oder theil= weise versagt werden, sofern er auf diese Folgen hin= gewiesen worden ist und nachgewiesen wird, daß die Er= werbsunfähigkeit durch sein Verhalten veranlaßt ist.

Die Versagung der Rente kann aus dem im § 22 ausgeführten Grunde stattsinden. Die Entscheidung darüber, ob dieß geschehen soll oder nicht, steht nur der Feststellungsbehörde zu und hat im regelmäßigen Feststellungsversahren entschieden zu werden. Es ist eine Ermessensfrage, ob die Rente versagt werden soll und eine Rechtsfrage, über welch letztere im regelmäßigen Streitversahren beschieden werden nuß, ob die Rente versagt werden darf. Verssagung darf auch nur stattsinden, wenn nachgewiesen ist, daß die Erwerbsunfähigkeit in dem Grade, welcher zum Rentenanspruch sührt, hauptsächlich durch das widersseliche Verhalten des Versicherten herbeigeführt worden ist. Solcher Nachweis kann wohl nur durch ärztliches Gutachten erbracht werden. Solches Gutachten ist freilich dann nicht leicht zu erstatten, wenn sich das Verhalten des widersetzlichen Verbachtung entzieht. Vgl. A. N.\* VII S. 411 Nr. 596 (Reger XVII S. 126).

§ 22 findet nur Anwendung, wenn der Versicherte sich dem Heilversahren, welches nach §§ 18 ff. dieses Gesetzes angeordnet war, entzogen hat, nicht auch dann, wenn er etwa einem von der Berufsgenossenschaft der Unfallversicher=

ung für ihn angeordneten Heilverfahren (UBG. § 7) sich entzogen hat. A. N.\* VII S. 412 Nr. 597 (Reger XVII S. 128).

## § 23. (§ 12 Abj. III).

I Streitigkeiten, welche aus den Bestimmungen in den §§ 18 bis 20, 21 zwischen den Versicherungsanstalten und den Versicherten entstehen, werden, soweit sie nicht bei der Rentenfeststellung zum Austrage gelangen, von der Aufsichtsbehörde der Versicherungsanstalten entschieden.

Den §§ 18 bis 20, 22 zwischen den Bersicherungsanstalten und den Krankenkassen entstehen, werden, sofern es sich um die Geltendmachung der den Bersicherungsanstalten eingeräumten Besugnisse handelt, von der Aufsichtsbehörde der betheiligten Krankenkasse, sosern es sich aber um Eransprüche handelt, im Berwaltungsstreitversahren, oder, wo ein solches nicht besteht, ebenfalls durch die Aufsichtsbehörde der betheiligten Krankenkasse entschieden. Die Entscheidung dieser Aufsichtsbehörde ist im ersteren Falle endgültig; im letzteren Falle kann sie innerhalb eines Monats nach der Zustellung im Wege des Rekurses nach Maßgabe der §§ 20, 21 der Gewerbeordnung angesochten werden.

III Streitigkeiten über Ersatzansprüche in den Fällen des § 21 Abs. 1 werden durch das Reichs-Versicherungsamt entschieden.

Unter Streitigkeiten im Sinne des § 23 sind nicht nur Rechtsstreitigkeiten, sondern auch zum Theil Beschwerdesachen inbegriffen. Die Zuständigkeit der bürgerlichen Gerichte ist überall ausgeschlossen. Ju Abs. I: Bestreitet der Versicherte die rechtliche Zulässigkeit der Maßregel, etwa wegen Unzuständigkeit der Versicherungsanstalt (§§ 18, 19) oder der Krankenkasse (§§ 19, 20) oder weil Erwerbsunfähigkeit für ihn nicht zu besorgen ist oder weil die Versicherungsanstalt eine Maßeregel anordnet, die sich nicht als Heilversahren darstellt, so liegt ein Rechtsstreit vor, bestreitet der Versicherte dagegen die Zweckmäßigkeit der angeordneten Maßregel, so handelt es sich um eine einsache Beschwerbesache.

Gegen Anordnungen der Krankenkassen, welche diese auf Grund des ihnen nach § 19 übertragenen Heilversahrens erlassen, kann der Versicherte außer der hier geregelten Beschwerde auch Beschwerde zur Aufsichtsbehörde der Krankens

tasse ergreifen.

In Fällen des § 22 wird das Verfahren des Abs. I nur Anwendung finden, wenn der Versicherte wegen "Hinsweisung" auf bevorstehende Entziehung der Kente sich beschwert. Die Entziehung der Kente selbst kann nur im regelmäßigen Feststellungsversahren angeordnet werden, woran sich das regelmäßige Strasversahren anschließt. (§§ 112 ff.)

"Aufsichtsbehörden der Versicherungsanstalten" sind das Reichsversicherungsamt (§ 108 Abs. I) und die Landes=

versicherungsämter (§ 111 Abs. I).

Zu Abs. II: Auch im Abs. II sind Rechtsstreitigkeiten und einsache Beschwerbesachen verbunden. Für lettere ist immer die Aussichtsbehörde der betr. Krankenkasse endgültig zuständig. Es gilt das namentlich in Fragen der Zwecksmäßigkeit und des Umfangs der angeordneten Maßregel. Soweit es sich um die Geltendmachung des Anordnungssrechtes der Versicherungsanstalten handelt, ist auch das Urtheil der Aussichtsbehörde über die Zweckmäßigkeit maßsgebend; denn die Aussichtsbehörden sind auch zum endsaustigen Urtheil über dieses Recht zuständig.

Aufsichtsbehörde s. Kr. BG. § 44 für Ortstrankenkassen, § 66 Abs. I für Betriebskrankenkassen, § 72 Abs. III für Baukrankenkassen, §§ 96, 104K der RGew. D. (1897) für Innungskrankenkassen, Kr. BG. § 74 Abs. IV und die Landes-Berggesetze für die Knappschaftskassen. Für die freien Hilfskassen s. die Landesausführungsvorschriften zu §§ 75 ff. des Kr. VG. — Bei Gemeinde-Kr. Versicherung und Orts-krankenkassen ist die staatliche Aufsichtsbehörde endgiltig

zuständig.

Ueber das verwaltungsrechtliche Streitversahren bei Ersakansprüchen vgl. Kr. VV. § 58 Abs. II. Dazu für Bayern Ausf. Ges. v. 15. Dezbr. 1899 (G. u. VDBl. S. 1006) u. Ges. über den Verwaltungsgerichtshof v. 8. August 1878 Art. 45 Abs. II, III. 1. Instanz ist die Aussichtsbehörde der Krankenkasse oder Gemeinde, 2. Instanz die Kreisregierung K. d. J. It diese die Aussichtsbehörde, so ist 2. Instanz der Verw. Ger. Hos, der sonst 3. Instanz ist. Preußen: VD. vom 23. August 1899 (GS. S. 166): 1. Inst. Bezirks-Aussichuß, 2. Inst. Oberverwaltungsgericht; Sachsen: VD. v. 30. Nov. 1899 § 5 (GVDBl. S. 601); Württemberg: VD. v. 25. Nov. 1899 § 9 (KBl. S. 1040); Vaden: VD. v. 28. Nov. 1899 § 2 (GVDBl. S. 616).

Zu Abs. III: Bgl. § 111 Abs. II (Landesversicherungs-

amt).

# § 24. (§ 13 unveränbert.)

Durch statutarische Bestimmung einer Gemeinde für ihren Bezirk oder eines weiteren Kommunalverbandes für seinen Bezirk oder Theile desselben kann, sosern dasselbst nach Herkommen der Lohn der in lands und forstwirthschaftlichen Betrieben beschäftigten Arbeiter ganz oder zum Theil in Form von Naturalleistungen gewährt wird, bestimmt werden, daß denjenigen in diesem Bezirke wohnens den Kentenempfängern, welche innerhalb desselben als Arbeiter in lands und forstwirthschaftlichen Betrieben ihren Lohn oder Gehalt ganz oder zum Theil in Form von Naturalleistungen bezogen haben, auch die Kente bis zu zwei Dritteln ihres Betrags in dieser Form gewährt wird. Der Werth der Naturalleistungen wird nach Durchs

schnittspreisen in Ansatz gebracht. Dieselben werden von der höheren Verwaltungsbehörde festgesetzt. Die statuta=rische Bestimmung bedarf der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde.

mäßiger Trunksucht nach Anordnung der zuständigen Behörde geistige Getränke in öffentlichen Schankstätten nicht verabfolgt werden dürfen, ist die Rente in derjenigen Gemeinde, für deren Bezirk eine solche Anordnung getroffen worden ist, auch ohne daß die Voraussetzungen des Abs. 1 vorliegen, ihrem vollen Betrage nach in Naturalleistungen zu gewähren.

Der Anspruch auf die Kente geht zu demjenigen Betrag, in welchem Naturalleistungen gewährt werden, auf den Kommunalverband, für dessen Bezirk eine solche Anordnung getroffen worden ist, über, wogegen diesem die Leistung der Naturalien obliegt.

IV Dem Bezugsberechtigten, auf welchen vorstehende Bestimmungen Anwendung finden sollen, ist dies von dem Kommunalverbande mitzutheilen.

V Der Bezugsberechtigte ist befugt, binnen zwei Wochen nach der Zustellung dieser Mittheilung die Entzscheidung der Kommunalaufsichtsbehörde anzurusen. Auf demselben Wege werden alle übrigen Streitigkeiten entzschieden, welche aus der Anwendung dieser Bestimmungen zwischen dem Bezugsberechtigten und dem Kommunal= verband entstehen.

VI Sobald der Uebergang des Anspruchs auf Rente

enbgültig feststeht, hat auf Antrag des Kommunalverbandes der Vorstand der Versicherungsanstalt die Postverwaltung hievon rechtzeitig in Kenntniß zu sehen.

Zu § 24 vgl. l. u. fw. G. § 9. Die beiden parallelen Vorschriften stimmen unter einander nur theilweise überein. Während hier der Versicherer, führt dort die Gemeinde mit. Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde die Naturalleistung ein. Nach diesem Sesex § 24 wird die Gemeinde durch die Einführung der Maßregel zur Geswährung der Naturalleistung an den Versicherten unmittels dar verpflichtet und dann durch die Leistung gegenüber dem Versicherer regreßberechtigt (Abs. III).

Rach Abs. I kann Naturalleistung eingeführt werden nur für Arbeiter, b. i. für alle in § 1 Ziff. 1, nicht auch für die in § 1 Ziff. 2 genannten Berufsklassen und nur für die vorwiegend in land= und forstwirthschaft= lichen Betrieben, nicht auch für die in industriellen und anderen Betrieben beschäftigten Personen, und endlich nur für diejenigen, welche ihren Wohnsitz in der Gemeinde haben.

"Bis zu 2 Dritteln": ein Drittel ist immer als Gelb-

rente zu gewähren.

"Weiterer Kommunalverband", "höhere Verw. Behörde" J. § 169. In Bahern wird die Befugniß des Abs. I durch die Distriktsräthe mit Genehmigung der Kreisregierung K.d.J. ausgeübt. Die Festsehung der Durchschnittspreise erfolgt durch die Kreisregierung K. d. J. VD. v. 14. Dez. 1899 § 15. Württemberg: VD. v. 25. Novbr. 1899 § 10 (KVI. S. 1041).

Rach Abs. II muß die Leistung der Kente in Naturalien geschehen, wenn landesrechtlich eine polizeiliche Anordnung der dort bezeichneten Art besteht. Unmittelbar zur Leistung verpslichtet ist die Gemeinde des Wohnsitzes, mangels eines solchen die Gemeinde des Aufenthaltes, sofern für ihren Bezirk eine Anordnung gemäß Abs. II getroffen ist.

Bu Abi: IV: vgl. § 170 (Zustellung).

Zu Abs. V: Die zuständige Aufsichtsbehörde ergiebt sich nach Landesrecht. Zu den Streitigkeiten, welche hienach von der Aufsichtsbehörde entschieden werden, gehören nament-lich diejenigen über Art und Maß der Naturalleistungen und über die Art der Berabfolgung, nicht aber diejenigen, welche den Anspruch selbst und seinen Bestand betreffen. Streitigkeiten hierüber, wie z. B. über die Anwendung der §§ 47, 48 werden im regelmäßigen Verfahren nach §§ 114 ff. entschieden.

**Zu Abj. VI:** vgl. §§ 122, 123.

# § 25 (neu).

Auf Grund statutarischer Bestimmung der Verssicherungsanstalt kann der Vorstand einem Rentenempfänger auf seinen Antrag an Stelle der Rente Aufnahme in ein Invalidenhaus oder in ähnliche von Dritten unterhaltene Anstalten auf Kosten der Versicherungsanstalt gewähren. Der Aufgenommene ist auf ein Vierteljahr und, wenn er die Erklärung nicht einen Monat vor Ablauf dieses Zeitraums zurücknimmt, jedesmal auf ein weiteres Viertelziahr an den Verzicht auf die Kente gebunden.

Die Maßregel des § 25 hat Verwandtschaft mit den Maßnahmen des § 7 Kr. VS. und § 7 UVG. (Unterbringung in einem Krankenhaus). Doch bestehen Unterschiede nament=lich darin, daß nach § 25 die Aufnahme in ein Invaliden=haus nur zulässig ist, wo dieß durch Statut der Ver=sicherungsanstalt angeordnet und vom Versicherten bean=tragt ist.

Das Statut kann selbst über die Errichtung, Einrichtung, Aufnahmebedingungen 2c. eines Invalidenhauses der Bersicherungsanstalt Bestimmung treffen. Invalidenhäuser anderer öffentlicher Berbände oder Private, welche solche Einrichtungen besitzen, sind zur Aufnahme rechtlich nicht verpslichtet. Es bedarf vertragsmäßiger Berabredung.

Daß die Versicherungsanstalten solche Häuser selbst

errichten dürfen, ist zwar im Gesetz nicht ausdrücklich ansgeordnet, wird aber in den Motiven (S. 704 zu § 13a des Entwurfs) mit Recht angenommen. Die Formen des § 45 sind einzuhalten.

Die Aufnahme bewirkt für den Bersicherten keinen Berlust (Verzicht), sondern nur ein Ruhen des Kentensanspruchs (vgl. § 48). Mit dem Ausscheiden aus dem Invalidenhaus lebt der Anspruch regelmäßig von selbst auf. Der Bersicherte ist berechtigt, jederzeit aus dem Invalidenshaus auszutreten. Doch kann er bei Versäumniß der im Schlußsat vorgeschriebenen Kündigung die Kente für höchstens Anonake einbüßen.

Die Bersicherungsanstalt kann den Aufnahmebeschluß jederzeit mit unmittelbarer Wirkung zurücknehmen. (Mot.) Das rechtliche Verhältniß zwischen Versicherungsanstalt und der Leitung solcher Invalidenhäuser, welche nicht der Anstalt selbst gehören, wird durch Vertrag bestimmt.

### § 26. (§ 14.)

Ist der Berechtigte ein Ausländer, so kann er, falls er seinen Wohnsitz im Deutschen Reiche aufgiebt, mit dem dreifachen Betrage der Jahresrente abgefunden werden. Durch Beschluß des Bundesraths kann diese Bestimmung für bestimmte Grenzgebiete oder für die Angehörigen solcher auswärtiger Staaten, durch deren Gestetzgebung deutschen Arbeitern eine entsprechende Fürsorge für den Fall der Erwerbsunfähigkeit oder des Alters gewährleistet ist, außer Kraft gesetzt werden.

Zu § 26 vgl. UVG. § 67, Bau-UVG. § 39 Abs. II, See-UVG. § 75 Abs. II.

Ueber die Ablieferung beschließt die Bersicherungsansstalt (Vorstand) §§ 112 ff. In ihr Ermessen ist es gestellt, ob sie die Absindung überhaupt eintreten lassen will. Wenn eine solche angeordnet wird, kann sie weder höher noch niederer als im Isachen Betrage der Jahresrente

stattsinden. Ob und wie lange etwa der Berechtigte sich schon im Bezug der Rente befunden hat, ist gleichgültig.

Ausländer d. i. Nicht-Deutsche, das ist wer weder die Staatsangehörigkeit in einem Deutschen Staat noch Reichsangehörigkeit auf Grund seiner Schutzgebietangehörig=

feit besitzt.

Wer seinen Wohnsitz nur vorübergehend aufgiebt, kann nicht abgefunden werden. Als aufgegeben hat der Wohnsitz bei demjenigen zu gelten, der seine Rente wegen Abwesenheit seit längerer Zeit, etwa seit einem halben Jahr, nicht persönlich erhoben hat.

Rücktehr nach erfolgter Absindung macht den Anspruch auf Rente nicht wieder aufleben. Anders § 48 Ziff. 4. Auch findet nach etwaiger Wiederkehr und Wiederaufnahme der Beschäftigung Einrechnung der früheren Arbeitszeit in

die Wartezeit nicht statt.

Macht der Bundesrath von seiner Besugniß aus § 26 Sat 2 Gebrauch, so kann er auch über die zur Auszahlung der Kenten zuständigen Postanstalten Bestimmung tressen und etwa für Grenzbezirke die Postanstalt des Grenzpostsbezirks oder die Centralpostkasse für zuständig erklären. Mangels solcher Vorschrift sindet § 123 Abs. I Anwendung Vgl. auch über die Kenten-Auszahlung in Grenzbezirken A. N\* II S. 42 Nr. 129 (Reger XII S. 65\*).

Ueber Abrundung vgl. § 48 und A. N.\* VIII S. 636

Nr. 696 (Reger XVIII S. 120).

## § 27. (§ 19.)

#### Aufbringung der Mittel.

<sup>I</sup> Die Mittel zur Gewährung der in diesem Gesetze vorgesehenen Leistungen werden vom Reiche, von den Arbeitgebern und von den Versicherten aufgebracht.

Die Aufbringung der Mittel erfolgt seitens des Reichs durch Zuschüsse zu den in jedem Jahre that= sächlich zu zahlenden Kenten (§ 35), seitens der Arbeit= geber und der Versicherten durch laufende Beiträge.

Die Beiträge entfallen auf den Arbeitgeber und den Versicherten zu gleichen Theilen (§§ 142, 144, 154) und find für jede Beitragswoche (§ 30) zu entrichten.

§ 27 giebt nur die allgemeinsten Regeln über die Aufbringung der Mittel. Daran schließen sich die Borschriften der §§ 28—34 über die Beitragspflicht, §§ 130 bis 162 über das Beitragsverfahren und §§ 42 – 44, 128, 129 über Erstattung von Beiträgen systematisch an.

Die für die Invaliditäts- und Altersversicherung überhaupt erforderlichen Mittel werden zum Theil durch das Reich, zum Theil durch Beiträge der Versicherten und ihrer Arbeitgeber, zum Theil endlich durch Staaten und

Kommunalverbände aufgebracht.

I. Das Reich hat die für das Reichsversicherungsamt und die Reichspost durch die Geschäfte der Versicherung erwachsenden Mehrkosten zu tragen, es hat ferner den Rentenantheil zu bestreiten, welcher auf die Dauer mili= tärischer Dienstleistungen entfällt (§§ 30 Abs. II Ziff. 2, 40 Abs. II, 125 Abs. I) und es hat endlich zu allen nach diesem Gesetz zu leiftenden Renten Zuschüsse zu leiften. lich dieses Rentenantheils ist das Reich den die Renten auszahlenden Postanstalten unmittelbar erstattungspflichtig. Die Sohe des Reichsantheils beträgt für jede Rente alljährlich 50 Mark (§§ 35 Abs. II, 125 Abs. I). Eine Abstufung des Reichszuschusses nach einem Maßstabe, welcher auf der Grundlage des Invaliditäts= und Alters= risitos einer jeden Bersicherungsanstalt festzustellen wäre, würde bei Gleichheit der Beiträge der Bersicherten und ihrer Arbeitgeber innerhalb der einzelnen Lohnklassen als Ausgleich für die Verschiedenheiten der den Bersicherungsanstalten obliegenden Risiken vom Standpunkt der Bersicherungstechnik mehr zu empfehlen sein als der Ausgleich, welchen die Novelle (1899) durch Ausscheidung der Gesammtlast in Gemein= und Sonderlast (§ 33) einge= führt hat.

Der Reichsantheil wird mit der Gesammtrente zugleich nach §§ 112 ff. festgestellt und nach § 123 durch die Post ausgezahlt. Die Berechnung und Vertheilung der Summe aller Rentenantheile auf Reich und Versicherungsan= stalten 2c. erfolgt alljährlich gem. §§ 125 f. durch das Rech= nungsbureau des Reichsversicherungsamtes, woran sich die Erstattung der Postauslagen unmittelbar anschließt (§ 127).

Als Arbeitgeber ist das Reich wie ein gewöhnlicher

Arbeitgeber beitragspflichtig.

Für besondere Kasseneinrichtungen, welche gem. §§ 8 ff. für Betriebe des Reichs vom Bundesrath zugelassen sind,

trägt das Reich die Haftung. § 173 Abs. II.

II. Die Beiträge ber Bersicherten und ihrer Arbeitgeber haben alle übrigen Kosten der Versicherung zu becken, nämlich den nicht durchs Reich zu bestreitenden Rentenantheil, Berwaltungskosten ber Bersicherungsanstalten 2c. und Schiedsgerichte (§ 107 Abs. I), die Kosten der Bei= tragserstattung (§§ 42—44), die Kosten des Heilversahrens gem. §§ 18—21 und der Invalidenhauspflege gem. § 25 und die Ueberweisungen aus § 49. Ersparungen an Renten, welche aus §§ 22, 25, 26, 47, 48 sich ergeben, kommen unmittelbar den Trägern der Versicherung (Ber= sicherungsanstalten) zu Gute. Budgetmäßige Zuschüsse, welche ben Trägern der Versicherung aus der Staatstaffe ober einer anderen öffentlichen Rasse zu leiften sind, sieht

das Gesetz nicht vor. Sie sind nicht erlaubt. Die Aufbringung der erforderlichen Mittel erfolgt, was die bezeichneten Rentenantheile anlangt, nach dem Kapitaldeckungsprincip (§ 32 Abs. II). Beitragspflichtig sind mit Rücksicht auf jeden nothwendig Versicherten regel= mäßig zu gleichen Theilen ber Bersicherte selbst und sein Arbeitgeber (§ 19 III vgl. § 1 Note). Ausnahme: § 34 Abs. IV. Arbeitgeber, auf welche gem. § 2 die Ver= sicherung durch den BR. ausgedehnt wird, haben den Bei= trag allein aufzubringen. Auch freiwillig Versicherte (§14) haben ben ganzen Beitrag regelmäßig allein aufzubringen (§ 145 Abs. I, Ausnahme § 145 Abs. II). Höhe der Beiträge und Bemessung § 32. Abrundung der Beiträge (§ 154). Die Berechnung der Beiträge erfolgt wochen= weise (§§ 19 Abs. III, 30), die Entrichtung regelmäßig durch den Arbeitgeber, der den für den Versicherten vor= geschossenen Betrag bei der Lohnzahlung abziehen kann

(§§ 141, 142). Die Entrichtung erfolgt ausnahmsweise burch den Bersicherten, nämlich bei freiwilliger Bersichertrung und in den Fällen des § 144. Einziehung der Beiträge durch Hebestellen (§§ 148 ff.). Bersahren: §§ 130 bis 154, 167 Abs. II, 168. Ueber Rüderstattung von Beiträgen: §§ 42—44, 128.

Ueber Berechnung ber Beitragswoche f. jest § 30

906f I.

III. Den Staaten fallen die Wehrkoften zur Last, welche durch die Bersicherung in Folge Arbeitsmehrung den staatlichen, namentlich den unteren Berwaltungsbehörden (j. namentlich §§ 57 ff.) veranlaßt sind. Dazu kommen die Kosten der Landesversicherungsämter, wo solche bestehen (§ 111), die Haftungen für besondere Kasseneinzichtungen (§ 173 Abs. II) und die Kosten, welche die Staaten als beitragspslichtige Arbeitgeber zu tragen haben. IV. Für Gemeinden val. das unter Liss. III Gesagte.

§ 28. (§ 15 unveranbert.)

Berausfegungen des Anfpendis.

Bur Erlangung eines Anspruchs auf Invalidenober Altersrente ift, außer dem Nachweise der Erwerbsunfähigkeit beziehungsweise des gesetzlich vorgesehenen Alters, erforderlich:

1. die Burudlegung ber vorgefchriebenen Bartezeit;

2. bie Leiftung von Beitragen.

Ueber E Bährent die blohen Bersicherung), willige Bersich Berhältniß ei Eintritt der sicherung bill

biefe Thatfachen anspruchsberechtigt werben zu tonnen, muß ber Berficherte erft im Berficherungsverhaltniffe eine

Anwartschaft auf Rente erlangt haben. Aus dem Bersicherungsverhältniß selbst entspringt unmittelbar nur die Beitragspflicht und durch deren Erfüllung eine rechtliche Aussicht auf Anwartschaft. Dieje Aussicht wird von selbst zur Anwartschaft burch Ablauf der Bartezeit. Bartezeit ist eine Zeit von gesetlich bestimmter Dauer (§ 29), während welcher für den Bersicherten Beiträge in bestimmter Zahl geleistet werden muffen, damit durch den Ablauf dieser Zeit der Bersicherte Anwartschaft auf Rente erhält. Der Bersicherte erwirbt sich bemnach bei ber Invalidenversicherung zum Unterschied von der Unfall= und Rrankenversicherung burch eigene Beitrageleiftung bie rechtliche Aussicht auf Rente. Die Bedeutung Dieser Bartezeit ist baher eine andere als die der 13wöchigen Wartezeit der Unfallversicherung (UBG. § 5 Abs. II) und als die ber zweitägigen Marenzzeit der Krankenversicherung (Kr. BG. \$ 6 Abs. I Ziff. 2 s. auch \$ 6 a Abs. I Ziff. 1). Ueber das Erlöschen der Anwartschaft s. §§ 46, 42 Abs. II, 43

Durch die Abhängigkeit des individuellen Anspruchs von der Erfüllung der individuellen Beitragspflicht ist die Invalidenversicherung einer privatrechtlichen und vertrags=mäßigen Versicherung im Wesen näher verwandt als die

beiben anderen Bersicherungen.

### § 29. (§ 16.)

#### Martezeit.

I Die Wartezeit beträgt:

- .1 bei der Invalidenrente, wenn mindestens einhundert Beiträge auf Grund der Versicherungspflicht geleistet worden sind, zweihundert Beitragswochen, andernfalls fünshundert Beitragswochen;
- 2. bei der Altergrente eintausendzweihundert Beitragswochen.
- II Die für die freiwillige Versicherung (§ 14) ge= leisteten Beiträge kommen auf die Wartezeit für die

Invalidenrente nur dann zur Anrechnung, wenn mindestens einhundert Beiträge auf Grund eines die Versicherungspflicht oder die Berechtigung zur Selbstversicherung begründenden Verhältnisses geleistet worden sind.

Die Vorschrift des Abs. 2 findet keine An= wendung auf Beiträge, welche von den Versicherten inner= halb der ersten vier Jahre, nachdem die Versicherungs= pslicht für ihren Berufszweig in Kraft getreten ist, frei= willig geleistet worden sind.

Der § 29 ist in gegenwärtiger Fassung hervorgegangen zum Theil aus den Vorschlägen des Entwurss, zum Theil aus Beschlüssen der Commission (S. 1728) und des Reichsetages in 2. Lesung (S. 2279) und 3. Lesung (S. 2535). Zur Auslegung vgl. namentlich die Ausführungen des Bundesrathse Commissärs Dr. Kaufmann 3. Lesung S. 2535 f.

Die Dauer der Wartezeit wird nicht wie bisher nach Beitragsjahren sondern nach Beitragswoche net berechnet. Beitragswoche ist für den nothwendig Versicherten jede Kalenderwoche, während welcher er in einem die Verssicherung begründenden Arbeitsverhältniß gestanden ist und in welcher für seine Versicherung ein Beitrag gesleistet worden ist. Ausnahmsweise gelten in Fällen der §§ 30 Abs. II, 40 Abs. I, 47 Abs. IV auch Wochen, in denen kein Beitrag geleistet worden ist, als Beitragswochen. Für die freiwillig Versicherten ist Beitragswoche jede Kalenderswoche, für welche der Versicherte einen Beitrag zur Verssicherung geleistet hat.

Die Wartezeit der Altersversicherung beträgt 1200 Beitragswochen ohne Unterschied, ob dieselben der nothewendigen oder der freiwilligen Versicherung angehören.

Bei der Invalidenversicherung haben die Beitrags= wochen der nothwendigen und der freiwilligen Versicherung für die Berechnung der Wartezeit nicht ganz die gleiche Bedeutung. Hier kann die Wartezeit überhaupt nur er= füllt werden, wenn wenigstens 100 Beiträge entweder auf Grund nothwendiger Versicherung ober auf Grund der Selbstversicherung (§ 14 Abs. I 1. Sat) geleistet worden sind. Die Beiträge, welche auf Grund freiwilliger Fortsetung der Selbstversicherung (§ 14 Abs. I 2. Sat) oder auf Grund der Weiterversicherung (§ 14 Abs. II) geleistet werden, können, wenn nicht jene 100 Beiträge nachgewiesen sind, niemals zur Erfüllung der Wartezeit führen. Wenn jedoch jene 100 Beiträge nachgewiesen sind, dann ist es gleichgültig, zu welcher Zeit sie geleistet worden sind.

Die Wartezeit der Invalidenversicherung beträgt nur 200 Beitragswochen dann, wenn sich darunter insgesammt mindestens 100 Beiträge auf Grund der nothwendigen Versicherung befinden. Bei Berechnung der Dauer der Wartezeit werden also den 100 Beiträgen die auf Grund der Selbstversicherung geleisteten Beiträge nicht zugerechnet. Sind die 100 Beiträge der nothwendigen Versicherung nicht nachweisbar, so beträgt die Wartezeit stets

500 Beitragswochen.

Der zwecknäßige Vorschlag, welcher in 2. Lesung des Reichstags vom Abg. Roesike vertreten wurde, wonach die Wartezeit stets gleich lange dauern sollte, die Beiträge der nothwendigen Versicherung aber doppelt gerechnet werden sollten, wurde abgelehnt. Beiträge, deren Leistung nicht durch die Quittungskarte nachgewiesen ist (verlorene Karten), können nicht berücksichtigt werden. A. N.\* VI S. 292 Nr. 506 (Reger XVI S. 61).

Bu Abs. III: Die Borschrift findet nicht nur für die Personen Anwendung, welche durch dieses Gesetz der Verssicherungspslicht erst unterworfen worden sind, sondern auch für diesenigen, auf welche die Versicherungspflicht erst fünftig durch Beschluß des Bundesrathes (§ 2) auszgedehnt werden soll. Für all diese Personen kann hienach die Wartezeit auch durch Beiträge aus der freiwilligen Fortsetzung (§ 14 Abs. I, 2. Sat) und der Weiterversicherung (§ 14 Abs. II) erfüllt werden.

In die Wartezeit ist nach näherer Regelung der Uebergangsbestimmungen in §§ 189 ff. bei der nothwendigen Versicherung die vor Beginn der Versicherungspflicht

liegende Arbeitszeit einzurechnen. Ueber die Berechnung der Wartezeit in dem Falle, wenn der dauernden Er-werbsunfähigkeit im Sinn des § 15 eine theilweise Er-werbsunfähigkeit als Folge eines Betriebsunfalles voraus-ging, s. A. N.\* VI S. 273 Nr. 505 (Reger XVI S. 52).

# § 30. (§ 17.)

#### Beitragsleiffung.

I Für jede Woche, in welcher der Versicherte in einem die Versicherungspflicht begründenden Arbeits= oder Dienstverhältnisse gestanden hat, ist ein Versicherungs= beitrag zu entrichten (Beitragswoche). Die Beitrags= woche beginnt mit dem Montag einer jeden Kalender= woche.

II Als Beitragswochen werden, ohne daß Beiträge entrichtet zu werden brauchen, diejenigen vollen Wochen in Anrechnung gebracht, während deren Versicherte

- 1. behufs Erfüllung der Wehrpflicht in Friedens-, Mobilmachungs- oder Kriegszeiten zum Heere oder zur Marine eingezogen gewesen sind,
- 2. in Mobilmachungs= ober Ariegszeiten freiwillig militärische Dienstleiftungen verrichtet haben,
- 3. wegen bescheinigter, mit zeitweiser Erwerbsunfähigteit verbundener Krankheit an der Fortsetzung ihrer Berufsthätigkeit verhindert gewesen sind.

Diese Anrechnung erfolgt jedoch nur bei solchen Personen, welche vor den in Rede stehenden Zeiten berufs= mäßig eine die Versicherungspflicht begründende Beschäf= tigung nicht lediglich vorübergehend aufgenommen haben.

IV Die Dauer einer Krankheit ist nicht als Bei= Biloty, Invalidenversicherungsgesetz. tragszeit in Anrechnung zu bringen, wenn der Betheiligte sich die Arankheit vorsätzlich oder bei Begehung eines durch strafgerichtliches Urtheil festgestellten Verbrechens, durch schuldhafte Betheiligung bei Schlägereien oder Rauf= händeln oder durch Trunkfälligkeit zugezogen hat.

V Bei Krankheiten, welche ununterbrochen länger als ein Jahr währen, kommt die über diesen Zeitraum hinausreichende Dauer der Krankheit als Beitragszeit nicht in Anrechnung.

VI Die an eine Krankheit sich anschließende Genesungszeit wird der Krankheit gleich geachtet. Dasselbe gilt von einem regelmäßig verlaufenden Wochenbette für die Dauer der dadurch veranlaßten Erwerbsunfähigkeit, aber höchstens für sechs Wochen von der Entbindung an gerechnet.

Zu Abs. I: Beitragswoche. Bei der nothwendigen Versicherung ist für jede Arbeitswoche ein Beitrag zu entsrichten. Als Arbeitswoche gilt aber nur diejenige, in welcher der Versicherte in einer die Versicherungspflicht begründenden Weise beschäftigt war. Es ist demnach weder nothwendig, daß er während der ganzen Woche beschäftigt war, noch genügt eine Beschäftigung, die nicht in einem Verhältnisse stattsindet, welches gem. §§ 1 oder 2 die Versicherungspflicht begründet. Vgl. § 140.

Bei der freiwilligen Versicherung besteht keine eigentsliche Beitragspflicht. Jeder einzelne Beitrag wird freiswillig geleistet. Es ist dieß ein Umstand, durch welchen Nachtheile für Versicherer und namentlich für Versicherte entstehen. Der Versicherer führt diese Beiträge in seiner Rechnung als gänzlich unberechenbare Posten, der Verssicherte, durch keinen Vertrag und keine zwingende Vorsichrift gebunden, zahlt seine Beiträge, und zahlt sie nicht, je nach Belieben. Erfüllt er die Wartezeit nicht, so sind

alle von ihm geleisteten Beiträge verloren, dieß allein kann ihn thatsächlich zur Regelmäßigkeit anhalten. Es scheint nur bedenklich, ein Verhältniß von solcher rechtlichen und ökonomischen Bedeutung in solcher Ungebundenheit und Regellosigkeit bestehen zu lassen. Die freiwillige Versichersung gleicht darum viel mehr einer Spareinrichtung als einer Versicherung.

Bei der nothwendigen und freiwilligen Versicherung soll für die Arbeits- bezw. Kalenderwoche höchstens 1 Beistrag geleistet werden, sodaß für das Kalenderjahr nicht mehr als 52 Beiträge geleistet werden können. Bgl. § 147.

Bu viel geleiftete Beiträge gelten als nicht geleistet.

Die Zahl der Beitragswochen ist nicht nur für die Wartezeit (§ 29) sondern auch für die Höhe der Rente von

Bebeutung (§\$ 35—37). Bgl. auch § 46.

Ju Abj. II: Die Vorschrift sindet auch bei Berechnung der Wartezeit nach den Uebergangsvorschriften in §§ 189 sf. Anwendung. Eine durch Krankheit oder Militärdienst veranlaßte Unterbrechung der die Versicherungspflicht besgründenden Beschäftigung bewirkt keine Unterbrechung der Versicherung, kann auch nicht zum Erlöschen der Anwartschaft nach § 46 sühren und wird gem. § 30 Abs. II sogar als Beitragszeit in die Wartezeit (§ 29) eingerechnet und bei Berechnung der Kente als Beitragszeit in Ansatzebracht (§§ 36, 40 Abs. 1). Ausfälle, welche dadurch für die Versicherungsanstalten an Einkünften entstehen, werden zum Theil bei Berechnung der Beitragshöhe (§ 32 Abs. II) ausgeglichen, zum Theil aus Keichsmitteln gedeckt (§ 40 Abs. II).

Auf die freiwillige Versicherung findet die Wohlsthat des § 30 Abs. II teine Anwendung. Der freiwillig Versicherte hat, wenn er die Versicherung während der Krankheit oder des Militärdienstes fortsetzen will, für diese

Reit Beiträge zu leisten.

Die Erstattung von Beiträgen gem. §§ 42 ff. kann nur für freiwillig Versicherte, nicht auch für nothwendig Versicherte für die Krankheits- und Militärdienstzeit stattfinden.

Nothwendig Versicherte können während der in Abs. II

bezeichneten Zeit freiwillig Beiträge zur Versicherung entsichten nach Analogie des § 14 Abs. II. Es kann dann aber die Unterbrechungszeit nicht als solche, sondern nur als Versicherungszeit angerechnet werden. A. N.\* VIII

S. 630 Nr. 691 (Neger XVIII S. 113).

Die Krankheitszeit wird auch dann angerechnet, wenn während derselben eine Beschäftigung stattsindet, welche die Versicherung nicht begründet. A. N.\* III S. 69 Nr. 225 (Reger XIII S. 41), VII S. 318 Nr. 572 (Reger XVII S. 64); desgleichen, wenn der Versicherte sich während der Kranksteit im Auslande aufhält. A. N.\* VI S. 502 Nr. 538 (Reger XVI S. 134).

Auch ist es gleichgültig, ob der Versicherte während der Krankheit Lohn erhält oder nicht. A. N.\* IV S. 92

Nr. 340 (Reger XIV S. 49).

Anrechnung bei Saisonarbeitern: A. N.\* V S. 259

Mr. 470 (Reger XV S. 140).

Es kommen nur volle Kalenderwochen in Anrechnung. Motive S. 706. A. N.\* V S. 223 Nr. 433 (Reger XV S. 76 ff.), VI S. 357 Nr. 520 (Reger XVI S. 83), VII S. 296 Nr. 547 f. (Reger XVII S. 28), S. 381 Nr. 588

(Reger XVII S. 111).

Ueber den Begriff Krankheit vgl. § 5 des Kr. VG. A. N.\* III S. 92 Nr. 245 (Reger XIII S. 92), IV S. 132 Nr. 363 (Reger XIV S. 83), V S. 257 Nr. 468 (Reger XV S. 138), VI S. 292 Nr. 506 (Reger XVI S. 61), VII S. 382 Nr. 590 (Reger XVII S. 113, Krankheiten, deren Ursache unbekannt ist).

Ueber die Bescheinigung der Krankheit s. § 31.

Als Erfüllung der Wehrpflicht gilt auch der Dienst der Einjährig= und Dreijährig=Freiwilligen, nicht dagegen derjenige der Kapitulanten. Auch hiebei kommen nur volle Kalenderwochen in Anrechnung. A. N.\* VII S. 270 Nr. 548 (Reger XVII S. 30). Anrechnung der Zeit der Beförderung zum Ort der Dienstleistung und von diesem nach Hause. A. N.\* IX S. 100 Nr. 701 (Reger XIX S. 2).

Ueber die Feststellung, ob ein Fall des § 30 Abs. II

vorliege, s. §§ 134 Abs. II und 112 ff.

In Abs. III: "vor den ... Zeiten": nothwendig

ist wohl, daß die eine Bersicherung begründende Beschäfztigung der Krankheits- bezw. Dienstzeit unmittelbar vorhergegangen ist. Es würden sonst diese Zeiten nicht als Unterbrechung der Beschäftigung erscheinen.

"Nicht lediglich vorübergehend": Es entscheidet die erkennbare Absicht des Versicherten. — "Berufsmäßig"

1. § 1 Note.

**Zu Abs.** IV: vgl. § 17 und Kr.VG. § 6a Ziff. 2. "Schlägereien" s. Str.GB. §§ 227, 367 Ziff. 10. A. N.\* IV. S. 131 Nr. 362 (Reger XIV S. 82).

Zu Abj V: Solchen Personen, welche etwa nach 26wöchiger Krankheit als erwerbsunsähig im Sinne des § 16 anzusehen sind, ihre Wartezeit (§ 29) aber noch nicht erfüllt haben, werden auch die späteren Wochen der Kranksheit noch dis zum Ablauf eines Jahres in die Wartezeit eingerechnet. Motive S. 707. A. N.\* V S. 259 Nr. 470 (Reger XV S. 140). Vgl. auch § 47 Abs. IV. Mehrere Krankheiten: A. N.\* IX S. 775 Nr. 778 (Reger XIX S. 152).

Zu Abs. VI: "Genesungszeit" ist die auf eine Krankheit folgende Zeit, für welche nach ärztlichem Gutsachten Enthaltung von den regelmäßigen Berufsgeschäften

geboten erscheint.

Wöchnerinnen: vgl. KGew.D. § 137 Abs. V: "Wöchsnerinnen dürfen während vier Wochen nach ihrer Niederstunft überhaupt nicht und während der folgenden zwei Wochen nur beschäftigt werden, wenn das Zeugniß eines approbierten Arztes dies für zulässig erklärt."

#### § 31. (§ 18.)

I Zum Nachweis einer Krankheit (§ 30) genügt die Bescheinigung des Vorstandes derzenigen Kasse (§ 166) beziehungsweise derzenigen eingeschriebenen oder auf Grund landesrechtlicher Vorschriften errichteten Hülfskasse, welcher der Versicherte angehört hat, für diezenige Zeit aber, welche über die Dauer der von den betreffenden Kassen zu gewährenden Krankenunterstützung hinausreicht, sowie

für diejenigen Personen, welche einer berartigen Kasse nicht angehört haben, die Bescheinigung der Gemeindesbehörde. Die Kassenvorstände sind verpslichtet, diese Bescheinigungen den Versicherten sofort nach Beendigung der Krankenunterstützung oder der Fürsorge während der Genesungszeit von Amtswegen auszustellen und können hierzu von der Aufsichtsbehörde durch Geldstrase bis zu einhundert Mark angehalten werden.

Tür die in Reichs= und Staatsbetrieben be=
schäftigten Personen können die vorstehend bezeichneten Bescheinigungen durch die vorgesetzte Dienstbehörde aus=
gestellt werden. Für diese Fälle ist die Krankenkasse durch
die Aufsichtsbehörde von der Ausstellungspflicht zu ent=
binden.

III Der Nachweis geleifteter Militärdienste erfolgt durch Vorlegung der Militärpapiere.

Der Militärdienst kann nur gemäß Abs. III, die Kranksteit bagegen auch in anderer als in der in Abs. I u. II angegebenen Weise nachgewiesen werden. Bgl. A. N.\* V S. 232 Nr. 442 (Reger XV S. 118). Die Nachweise, welche gem. Abs. I u. II ausgestellt und echt sind, genügen auf alle Fälle, andere Nachweise unterliegen dem prüfenden Ersmessen der Feststellungsbehörde. Beweiskraft: A. N.\* IX S. 284 Nr. 705 (Reger XIX S. 18).

"Hilfskasse" s. Kr. VG. § 75, Hilfskassengesetz vom 7. April 1876 § 1.

Ueber die Dauer der von den betreffenden Kassen zu gewährenden Krankenunterstützung s. Kr. VG. §§ 6 Abs. II, 20 Ziff. 1, 21 Ziff. 1, 64, 72, 73.

Ausf.Best.: preußische Min.Anweisung v. 16. Okstober 1899 (Min.Bl. S. 248); baherische Min.Bek. v. 27. Dezember 1899 Ziff. 56 ff. lit. D (MABI. S. 792 ff.);

württemb. BD. v. 25. Nov. 1899 § 11 (RBI. S. 1041); Baden: BD. v. 28 Nov. 1899 §§ 23 ff. (GBDBI.S. 625).

§ 32. (§§ 20, 24, 96, 97, 98). Böhe der Beiträge.

Die für die Beitragswoche zu entrichtenden Beisträge werden nach Lohnklassen (§ 34) im voraus auf bestimmte Zeiträume, und zwar zunächst für die Zeit dis zum 31. Dezember 1910, demnächst für je zehn weitere Jahre durch den Bundesrath einheitlich festgesetzt.

Die Beiträge sind so zu bemessen, daß durch dieselben gedeckt werden die Kapitalwerthe der den Verssicherungsanstalten zur Last fallenden Beträge der Renten, die Beitragserstattungen und die sonstigen Auswendungen der Versicherungsanstalten.

III In den verschiedenen Lohnklassen sind die Beiträge für die einzelnen Versicherten gleich zu bemessen und lediglich nach der durchschnittlichen Höhe der in denselben von den Versicherungsanstalten zu gewährenden Kenten abzustufen.

räume hat das Reichs-Versicherungsamt die Zulänglichkeit der Beiträge zu prüfen. Dabei sind Fehlbeträge oder Ueberschüsse, welche sich aus der Erhebung der bisherigen Beiträge herausgestellt haben, in der Weise zu berücksichtigen, daß durch die neuen Beiträge unter Beachtung der Wirkungen des § 125 eine Ausgleichung eintritt.

V Bis zur Festsetzung eines anderen Beitrags sind in jeder Versicherungsanstalt an wöchentlichen Beiträgen zu erheben:

| in | Lohnflaffe | I  |   | • | • | • |   | • | • | 14 🎗      | fennig |
|----|------------|----|---|---|---|---|---|---|---|-----------|--------|
| Ħ  | n          | 11 | • |   |   | • |   |   | • | 20        | 77     |
| "  | 77         | Ш  | • |   | • | • |   |   | - | 24        | et     |
|    | n          | IV | • | • |   |   | • |   | • | <b>30</b> |        |
|    |            | V  |   | • | • | • | • | • |   | 36        |        |

VI Eine anderweite Festsetzung der Beiträge bedarf der Zustimmung des Reichstags.

Der § 32 ist hervorgegangen aus den Borschriften der §§ 20, 24, 96 bis 98 des Gesetzes von 1889 und enthält Neuerungen, welche zu den wesentlichsten der Novelle geshören. Ueber die versicherungspolitischen und sozialpolitischen Grundlagen der Beitragsberechnung s. die eingehenden und interessanten Ausführungen der Motive S. 663 ff., 707 ff. und des Kommissionsberichtes S. 1729 ff. Bgl. auch die Anl. 2 zum Kommissionsberichte S. 1798 ff. der KT.-Drucksachen 1899. 3. Anl. Bd.

Die Grundsätze des Gesetzes über die Höhe und Berechnung der Beiträge beruhen auf einem Kompromiß
zwischen Anforderungen der Versicherungstechnik und Anforderungen der Sozialpolitik. Während die Versicherungstechnik eine Bezisserung der Beiträge nach dem Risiko
verlangt, ist Gleichheit das Prinzip der Sozialpolitik.
Nach den Bestimmungen des Gesetzes wird der Verechnung
der Beiträge nicht das Risiko zu Grunde gelegt, durch
welches mit jedem einzelnen Versicherten die ganze Einrichtung belastet wird, es werden aber auch nicht alle Risiken
zusammengeworsen und daraus ein Durchschnittsrisiko berechnet, welches etwa zu gleichen Beiträgen Aller führte,
sondern es ist ein Mittelweg eingeschlagen.

Es sind Lohnklassen (§ 34) gebildet, in welche alle Bersicherten nach der Höhe ihres Arbeitsverdienstes einsgetheilt sind. Nach der Zugehörigkeit zu einer Lohnklasse bestimmt sich regelmäßig sowohl die Höhe des etwaigen Rentenanspruchs als auch die Höhe des Beitrags. Dabei ist der Gesetzgeber im Ganzen von dem Grundsate aussgegangen, daß die Abstufung der Rentenhöhe der Abstufung

der Beitragshöhe innerhalb der Lohnklassen möglichst entsprechen soll. Durch das Gesetz von 1899 ist dieses Ziel in weit höherem Maß erreicht worden als durch das Gesetz von 1889, doch sind die in diesem Betrachte folgerichtigeren Bestimmungen des Entwurfs von 1899 durch Beschlüsse des Reichstags, namentlich der Kommission, in manchen Beziehungen modisiziert worden (Abs. I).

Das Beitragsprinzip ist nach dem neuen Geset das reine Kapitaldeckungsprinzip (Abs. II), d. h. es sind die Beiträge in solcher Höhe zu berechnen, daß durch dieselben außer den lausenden Auswendungen der Versicherungsträger auch noch die Kapitalwerthe der den Versicherungsanstalten zur Last fallenden Kentenbeträge (d. i. der ganzen Kenten abzüglich der Keichszuschüsse) ausgebracht werden. Dabei sind nicht nur die Kenten, welche in der jeweiligen Beitragsperiode zu bewilligen sein werden (Geset v. 1889 § 20 Abs. II), in Anschlag zu bringen, sondern es sind zu kapitalisieren alle Kenten, welche im Durchschnitt von der Versicherungsanstalt zu bestreiten sein werden, und es ist nicht nur ihre Zahl, sondern auch ihre Höhe und Dauer nach Wahrscheinlichkeitsrechnung zu ermitteln (Abs. II).

# § 33 (neu.)

#### Bemeinlaft. Bonderlaft.

I Jede Versicherungsanstalt verwaltet ihre Ein= nahmen und ihr Vermögen (Gemeinvermögen und Sondervermögen) selbständig. Aus denselben sind die von allen Versicherungsträgern gemeinsam aufzubringende Last (Gemeinlast) und die den einzelnen Versicherungs= trägern verbleibende besondere Last (Sonderlast) zu decken.

Die Gemeinlast wird gebildet durch drei Viertel sämmtlicher Altersrenten, die Grundbeträge aller Invalidenrenten, die Rentensteigerungen in Folge von Krankheitswochen (§ 40 Abs. 1) und die Rentenabrundungen (§ 38). Alle übrigen Verpflichtungen bilden die Sonder= last der Versicherungsanstalt.

Versicherungsanstalt vom 1. Januar 1900 ab vier Zehntel der Beiträge buchmäßig ausgeschieden (Gemeinvermögen). Dem Gemeinvermögen sind für seinen buchmäßigen Bestand von der Versicherungsanstalt Zinsen gutzuschreiben. Den Zinssuß bestimmt der Bundesrath für die im § 32 Abs. 1 bestimmten Zeiträume einheitlich für alle Verssicherungsanstalten.

IV Ergiebt sich bei Ablauf der im § 32 Abs. 1 bezeichneten Zeiträume, daß das Gemeinvermögen zur Deckung der Gemeinlast nicht ausreicht oder nicht ersforderlich ist, so hat der Bundesrath für den nächstzfolgenden Zeitraum über die Höhe des für das Gemeinzvermögen buchmäßig auszuscheidenden Theiles der Beizträge zwecks Ausgleichung der entstandenen Fehlbeträge oder Ueberschüsse zu beschließen.

v Eine Erhöhung des für das Gemeinvermögen buchmäßig auszuscheidenden Theiles der Beiträge bedarf der Zustimmung des Reichstags.

VI Das am 31. Dezember 1899 angesammelte gessammte Vermögen der Versicherungsanstalten und weiter das bei Ablauf der im § 32 Abs. 1 bezeichneten Zeitzräume angesammelte Vermögen der Versicherungsanstalten, soweit es nicht buchmäßig für die Gemeinlast auszgeschieden ist, darf zur Deckung der Gemeinlast nicht herangezogen werden.

§ 21 des Gesetzes von 1889, welcher von der Ansammlung eines Reservesonds handelte, ist weggefallen. Die Bildung eines Reservesonds ist sortan nicht mehr obligatorisch. Doch können die Versicherungsanstalten einen solchen aus Beständen ihres Sondervermögens nach näherer

Anordnung des Statuts ansammeln (§ 42).

§ 33 gehört zu §§ 125 und 126. S. auch § 164. Für die Anwendung des § 33 auf "besondere Kassen= einrichtungen" s. §§ 173 Abs. l'und 174. Die Borschriften über Abtheilung des Vermögens der Versicherungsanstalten und besonderen Rasseneinrichtungen in Gemein= vermögen und Sondervermögen, sowie die Unterscheidung zwischen Gemeinlast und Sonderlast gehören zu den wichtigsten und meist eingreifenden Neuerungen der Rovelle. Während nämlich hisher iede Versicherungsanstalt 2c. ihr eigenes, unbeschränktes Vermögen nur zur Deckung derjenigen Versicherungslasten, die ihr selbst oblagen, zu verwalten und zu verwenden hatte, hat jede Bersicherungsanstalt fortan das bei ihr angesammelte Ver= mögen nur zum einen, kleineren Theil (Sondervermögen) für solchen Zweck zu verwalten und zu verwenden, mährend ber andere größere Theil (Gemeinvermögen) bestimmt ist, an der Deckung eines Aufwandes theilzunehmen, welcher allen Versicherungsanstalten gemeinsam und pro rata parte obliegt. Ueber die Gründe und den Zweck dieser Neuerung s. namentlich den Allg. Theil der Motive zum Entwurf von 1899 S. 671 ff., dazu die besonderen Motive zu §§ 21 a, 89, 92 und 93, dann auch Komm. Ber. zu benselben Paragraphen, endlich allg. Motive zum Entwurf von 1897.

Die rechtliche Bedeutung dieser Theilung der Versicherungslast und der entsprechenden Ausscheidung des

Anstaltsvermögens ist nunmehr folgende:

Das ganze aus Beiträgen und sonstigen Einnahmen entstehende Vermögen ist nach wie vor Vermögen der einzelnen Versicherungsanstalten. Jede Versicherungsanstalt ist insbesondere Eigenthümerin und Verwalterin derjenigen Bestände, welche sie bisher als ihr Vermögen erworben, angesammelt und verwaltet hat, sowie derjenigen Beträge,

welche ihr fernerhin durch irgendwelche Rechtstitel, nament= lich aber durch Beiträge (§§ 130 ff.) zusließen. Es giebt kein Gemeinvermögen aller Anstalten, sondern nur ein

Gemeinvermögen jeder einzelnen Anftalt.

In § 33 Abs. I ist das Gemeinvermögen richtig als Vermögen jeder Anstalt bezeichnet. In § 126 Abs. I S. 3 ift ungenau von einem "Gemeinvermögen sämmtlicher Anstalten" die Rede.

Die Verfügung über das Vermögen aber ist hinsicht= lich der verschiedenen Bestandtheile eine verschiedenartig

beschränkte.

Das gesammte bis zum 31. Dezember 1899 angesammelte Vermögen und das vom 1. Januar 1900 ab anzusammelnde Sondermögen einer jeden Versicherungs= anstalt sind nur für diejenigen Ausgaben zu verwenden, welche besondere Lasten (Sonderlast) eben dieser Anstalt sind.

Das Gemeinvermögen einer jeden Versicherungsanstalt dagegen ist nur als Beitragsfond zur Aufbringung des= jenigen Bedarfs, welchen dieses Gesetz ausdrücklich als Ge=

meinlast bestimmt hat, zu decken und zu verwenden.

Die Rechtsbeziehungen, welche zwischen ben einzelnen Versicherungsanstalten zc. entstehen, sind nach der Novelle demnach andere geworden als bisher; auch die Rechtsbeziehungen, welche zwischen den Versicherungsanstalten 2c. einerseits und den Beitragspflichtigen andererseits bestehen, find nicht ganz die gleichen geblieben.

1. Es sind nämlich wie bisher zu einer jeden Versicherungsanstalt beitragspflichtig diejenigen Bersicherten und beren Arbeitgeber, welche bei ber Versicherungsanstalt

jeweils versichert sind (§ 65).

2. Seinen Rentenanspruch dagegen hat der Versicherte fortan gegen das Reich, gegen diejenige Bersicherungs= anstalt oder Kasseneinrichtung, bei der er zulett bei Eintritt des Entschädigungsfalles versichert war, ferner gegen alle Versicherungsanstalten 2c., bei benen er sonst jemals versichert war und Beiträge geleistet hat und endlich gegen die Gesammtheit aller Bersicherungsanstalten und Rasseneinrichtungen. Das Lettere ist neu. Der Anspruch gegen das Reich ist wie bisher bei jeder Rente der gleiche und beträgt 50 Mark. Der Anspruch gegen die Versicherungsanstalten 2c., bei welchen der Berechtigte jemals versichert war, geht auf denjenigen Theil der Rente, welcher Sonderlast (§ 33 Abs. II) ist und beziffert sich gegenüber jeder der betheiligten Anstalten 2c. nach dem Verhältniß, in welchem für ihn zu jeder dieser Anstalten Beiträge geleistet worden sind (§ 125 Abs. II). Der Anspruch endlich, welcher sich gegen die Gesammtheit aller Versicherungsanstalten und Kasseneinrichtungen richtet, geht auf benjenigen Theil ber Rente, welcher Gemeinlast ift (§ 33 Abs. II). Für diesen Theil haften alle Bersicherungsanstalten und Kasseneinrichtungen im Berhältniß der Größe ihres Gemeinvermögens. Das Geset ist in diesem Bunkt nicht besonders klar. Ueber die wichtige Frage, welches der Maßstab für die Haftung des Gemeinvermögens sei, giebt nur der wenig klare § 126 Abs. I Sat 3 Auskunft und hienach ist wohl anzunehmen, daß die Größe des Gemeinvermögens jeder Anstalt (gemessen im Verhältniß zur Größe bes Gemeinvermögens aller anderen Anstalten) den Maßstab bilde. Es ist aber hier nicht einmal gesagt, daß das Gemeinvermögen aller einzelnen Anstalten und nicht bloß das Vermögen derjenigen Anstalten, bei welchen der Anspruchsberechtigte jemals versichert war, bei jeder Rente mitaufzukommen hat, geschweige denn die Norm angegeben, wornach die Größe des Gemeinvermögens gemessen wird. Maßgebend ist wohl die Größe. wie sie sich nach den Rechnungsergebnissen des letzten Rechnungsjahres herausgestellt hat.

3. Die Geltendmachung dieses nach so vielen Seiten sich richtenden Anspruches erfolgt nicht an die Adresse aller Schuldigen, sondern nur dei der Versicherungsanstalt, bei welcher der Berechtigte zuletzt versichert war (§ 112 ff.). Erst nach der durch die Post vermittelten Auszahlung der ganzen Kente (§ 123) erfolgt alljährlich durch die Rechsungsstelle des Reichsversicherungsamtes die Vertheilung der Last auf alle Betheiligten (§ 125 ff.) und dieß muß für jede Kente besonders geschehen. Es ist dann auf Grund dieser besonderen Verechnung dem Reich und jeder

Anstalt ein Nachweis ihrer Gesammtschuld zu erbringen

(§ 126).

4. Welcher Theil jeder Kente Gemeinlast und welcher Sonderlast sei, das bestimmt das Gesetz in einer jeden Zweisel ausschließenden Weise in § 33 Abs. II. Damit stimmt § 125 Abs. II nicht genau überein. § 33 Abs. II ist entscheidend. Zur Gemeinlast zählen auch die Steigerungssätze, welche gemäß § 47 Abs. IV für die Zeit früheren Kentenbezugs bei einer neuen Kentenfeststellung in Ansrechnung zu bringen sind.

Zur Uebersicht diene folgende Tabelle:

|                         | Reichslast                                                                                              | Gemeinlast                                                                                                                                                   | Sonderlast                                                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Invaliden=<br>rente. | 1. Zuschuß von 50 Mark (§ 35). 2. Steigerungs= säze während der Militärdienstes= wochen (§ 40 Abs. 11). | 1. Grundbe= trag. 2. Steigerungs= fähe während der Krankheitswochen (§ 40 Abf. I). 3. Steigerungs= fähe für die Zeit früheren Renten= bezugs (§ 47 Abf. IV). | wochen fallen.<br>2. Kapitalabfind=                                                                                                  |
| B. Alters=<br>rente.    | Zuschuß von<br>50 Mark (§ 35).                                                                          | 1. <sup>3</sup> /4 ber Rente.<br>2. Rentenab=<br>runbungen.                                                                                                  | 1. ½ der Rente. 2. Kapitalabsind= ungen. 3. Kosten der In= validenhauspslege und Krankenpslege. 4. Leistungen aus §§ 45, 49 Abs. II. |

Die Sonderlast wird noch vermehrt um die Ver=

waltungskosten einer jeden Anstalt.

5. Die Deckung der so getheilten Last könnte nun sehr wohl aus einem ungetheilten Anstaltsvermögen erfolgen. Dem wäre so, wenn nichts weiter bestimmt wäre. Eine Theilung des Anstaltsvermögens nach dem Eigenthum hat

freilich auch nicht stattgefunden, nicht einmal nach der Berwaltung (§§ 33 Abs. I, 164), aber eine Ausscheidung nach dem Zweck und der Bestimmung ist angeordnet.

Das Geset überläßt es nicht den Anstalten selbst, den zur Deckung der Gemeinlast bestimmten Theil ihres Bermögens aus dem Gesammtvermögen auszuscheiben. Ausscheidung erfolgt auch nicht jeweils nach Maßgabe des wirklichen Bedarfs, sondern das Gesetz ordnet auf Grund vorgenommener Wahrscheinlichkeitsberechnung die Bildung bes Gemeinvermögens burch Zuweisung eines bestimmten Einnahmentheils an. Bier Zehntel aller Beiträge, welche iede Bersicherungsanstalt wirklich einnimmt, sind vom 1. Januar 1900 ab dem Gemeinvermögen der Anstalt zu= zuweisen. Die Zuweisung geschieht nur buchmäßig, d. i. nicht durch Anlegung und Führung einer besonderen Rasse. Die zugewiesenen Beträge sind zu verzinsen und zwar vom Zeitpunkt der buchmäßigen Eintragung ab. Ueber diesen Zeitpunkt und die Höhe des Zinsfußes bestimmt der Bundesrath. Die Differenz zwischen dem wirklichen Zinserträgniß bes Gemeinvermögens und biesem Zinsfuß fließt dem Sondervermögen als Einnahme zu, wie alle Ein= nahmen, welche die Versicherungsanstalt, von den obigen 4/10 abgesehen, bezieht (§ 33 Abs. III).

6. Die Höhe des dem Gemeinvermögen zusließenden Beitragstheils unterliegt einer Revision, welche in 10jährigen

Perioden stattfindet (§ 33 Abs. IV, V).

7. Das Gemeinvermögen ist ausschließlich bestimmt, die Gemeinlast zu decken. Alle Erübrigungen aus demsselben fallen damit von selbst dem Sondervermögen jeder

Anstalt zu.

Eine Vorschrift barüber, was zu geschehen hat, wenn das Gemeinvermögen zur Deckung der Gemeinlast nicht ausreicht, sehlt. Die erforderlichen Zuschüsse sind in solchem Fall vorläufig aus dem Sondervermögen zu machen und zwar in demselben Verhältniß, in welchem die Heranziehung des Gemeinvermögens zur Deckung der Gemeinlast erfolgt. Die gemachten Zuschüsse sind nachträglich aus dem gemäß 33 Abs. IV und V erhöhten Gemeinvermögen zu ersetzen.

8. Die Maßregel der Ausscheidung von Gemein- und

Sonderlast, von Gemein- und Sondervermögen bedeutet einen Schritt zur einheitlichen Bersicherungsanstalt und eine Minderung der Selbstverwaltung der Versicherungsanstalten. Ob das erstrebte Ziel, der Ausgleich in der Leistungsfähigkeit der Versicherungsanstalten, erreicht werden wird, bleibt abzuwarten. Erhebliche Verschiedenheiten in der Größe der Sondervermögen ergeben sich von Anfang an nach der Bestimmung des § 33 Abs. VI. Eine Steigerung dieser Verschiedenheiten ist vorauszusehen. Reguslierung von bleibender Wirkung ist wohl nur von einem beweglichen Reichszuschuß (vgl. § 27 Note) zu erwarten.

Dabei ist jedoch namentlich folgendes zu berück-

sichtigen:

1. Für die Zeit bis zum 31. Dezember 1910 sind die Beiträge durch das Gesetz § 32 Abs. V einheitlich für alle Versicherungsanstalten sestgestellt. Eine Abänderung dieser Beitragssätze ist bis dahin nur im Wege des Reichs-

gesetzes zulässig.

2. Auch in Zukunft können die Beiträge nur ein= heitlich festgesett werden. Das ist eine eingreifende Reuerung der Novelle, indem bisher ein Festsetzungsrecht der Versicherungsanftalten de jure bestanden hat. (Gesetz von 1889 [88 96 ff.) Die Ginheitlichkeit ber Festsetzung ift fortan eine materielle und eine formelle. Die Beiträge muffen nämlich für alle Bersicherungsanstalten gleichmäßige sein und die Festsetzung geschieht durch den Bundesrath (Abs. I) unter Zustimmung des Reichstags (Abs. VI). Dié Zustimmung des Reichstags ist in der Gesetzesform nothwendig, wenn eine Aenderung während der Periode bis 31. Dezember 1910 vorgenommen werden soll: sie kann eine nachfolgende sein bei den Festsetzungen, welche der Bundesrath für die späteren 10jährigen Beitragsperioben vorzunehmen hat. Der Entwurf hatte für die künftigen Beitragsperioden nur einen Beschluß des Bundesraths vorgesehen, der Abs. VI, welcher die Zustimmung des Reichstags auch für die Zukunft allgemein als erforderlich erklärt, entstammt den Beschlüssen der Reichstagskommission.

3. Bei künftiger Neuregulierung der Beiträge ist gemäß § 32 Abs. II und § 33 grundsätlich nicht das Risiko einer jeden Versicherungsanstalt für sich allein in Anschlag zu bringen, sondern es ist, da alle Kenten gemäß § 33 Abs. II zum Theil eine Gemeinlast Aller bilden, die Berechnung des einheitlichen Beitrags nach dem Gesammtristo aller Anstalten vorzunehmen. Nur ist alsdann eine Abstusung nach Lohnklassen vorzunehmen. Hur ist alsdann eine Abstusung nach Lohnklassen vorzunehmen. Her ist alsdann eine Abstusung nach Lohnklassen vorzunehmen. Her ist die Höhe der Beiträge die "durchschnittliche Höhe der in den verschiedenen Lohnklassen "zu gewährenden Renten" maßgebend. Diese durchschnittliche Höhe ist durch das Geset (§§ 35 st.) in unabänderlicher Weise seise sestzagssätze der einzelnen Lohnklassen dürsen auch in Zustunft sür alle Versicherungsanstalten nur gleichmäßig sestzunft surchen. Die Steigerung aber kann bei Anwendung der gesetlichen Grundsätze abweichend von der gegenwärtig angeordneten Steigerung ausfallen.

4. Die Höhe der Beiträge kann innerhalb der einzelnen Lohnklassen nach individuellen Verhältnissen der einzelnen Versicherten oder nach Klassen von Versicherten nicht absgestuft werden, sondern muß für alle Versicherten aller

Bersicherungsanstalten die gleiche sein (Abs. III).

5. Prüfung der Zulänglichkeit der Beiträge durch das Reichsversicherungsamt. Bgl. § 97 Abs. I des Gesetzes von 1889. Die Prüfung hat nur die Bedeutung einer Vorsarbeit für den vom Bundesrath nach Abs. I und vom

Reichstag nach Abs. VI zu fassenden Beschluß.

Nach alledem ist auch nach der Novelle eine Berücksschtigung des individuellen oder eines Klassen-Risikos bei Berechnung der Höhe der Beiträge nicht vorgesehen. Es ist sogar die nach § 24 Abs. II des Gesehes von 1889 zusgelassene Bildung von Gesahrenklassen nach Berufszweigen innerhalb der Lohnklassen einer Versicherungsanstalt wegsgefallen. Alter, Geschlecht und namentlich Invaliditätssgefährlichkeit der Berufsart oder Beschnung der Beiträge.

Es geht daraus hervor, daß die Versicherungsanstalten zwar juristische Träger der Versicherung, nicht aber ökonomische Träger des Versicherungsrisikos sind. Dieses Risiko wird unausgeschieden von allen Beitragspflichtigen und vom Reich als dem Zuschukpflichtigen getragen. Die Gleichheit der Beiträge innerhalb der Lohnklassen hat die unausdleibliche Wirkung, daß der Beitragspflichtige, welcher ein geringes Risiko darstellt, nicht nur für sich, sondern zum Theil auch für denjenigen Beitragspflichtigen aufzustommen hat, der ein schlechtes Risiko darstellt. Bgl. § 27 Rote bei I.

# § 34. (§ 22.)

#### Lohnklaffen.

I Nach der Höhe des Jahresarbeitsverdienstes werden für die Versicherten folgende Lohnklassen gebildet:

Klaffe I bis zu 350 Mark einschließlich,

- , II von mehr als 350 bis zu 550 Mark,
- " III von mehr als 550 bis zu 850 Mark,
- " IV von mehr als 850 bis zu 1150 Mark,
- " V von mehr als 1150 Mark.

Für die Zugehörigkeit der Versicherten zu den Lohn= klassen ist mit den aus den nachfolgenden Bestimmungen sich ergebenden Abweichungen nicht die Höhe des that= sächlichen Jahresarbeitsverdienstes, sondern ein Durch= schnittsbetrag maßgebend.

- II Im Einzelnen gilt als Jahresarbeitsverdienft:
- 1. für Mitglieder einer Orts-, Betriebs- (Fabrik-), Bau- oder Innungs-Arankenkasse der dreihundertfache Betrag des für ihre Arankenkassenbeiträge maßgebenden durchschnittlichen Tagelohns beziehungsweise wirklichen Arbeitsverdienstes (§§ 20, 26a Abs. 2 Ziffer 6 des Arankenversicherungsgesetzes);
- 2. für die in der Land= und Forstwirthschaft be= schäftigten Personen, soweit sie nicht einer unter

- Biffer 1 bezeichneten Krankenkasse angehören, ein Betrag, der für sie von der höheren Verwaltungse behörde unter Berücksichtigung des § 3 als durchschnittlicher Jahresarbeitsverdienst festzusehen ist; bei Betriebsbeamten wird jedoch der für jeden von ihnen nach § 3 des Gesehes vom 5. Mai 1886 (Reichs-Gesehbl. S. 132) maßgebende Jahresarbeitse verdienst zu Grunde gelegt;
- 3. für die auf Grund des Gesetzs vom 13. Juli 1887 (Reichs-Gesetzl. S. 329) versicherten Seeleute und anderen bei der Seeschiffahrt betheiligten Personen der Durchschnittsbetrag des Jahresarbeitsverdienstes, welcher gemäß §§ 6 und 7 a. a. D. vom Reichs-tanzler beziehungsweise von der höheren Verwalt-ungsbehörde sestgesetzt worden ist;
- 4. für Mitglieder einer Anappschaftskasse der dreishundertsache Betrag des von dem Kassenvorstande sestzusezenden durchschnittlichen täglichen Arbeitse verdienstes derjenigen Klasse von Arbeitern, welcher der Bersicherte angehört, jedoch nicht weniger als der dreihundertsache Betrag des ortsüblichen Tageslohns gewöhnlicher Tagearbeiter des Beschäftigungserts (§ 8 des Krankenversicherungsgesetzes);
- 5. im Uebrigen der dreihundertfache Betrag des orts= üblichen Tagelohns gewöhnlicher Tagearbeiter des Beschäftigungsorts (§ 8 des Krankenversicherungs= gesetzes), soweit nicht für einzelne Berufszweige von der höheren Verwaltungsbehörde ein anderer Jahresarbeitsverdienst festgesetzt wird.

Vehrer und Erzieher gehören, soweit nicht ein Jahresarbeitsverdienst von mehr als 1150 Mark nachgewiesen wird, zur vierten Klasse.

III Sofern im voraus für Wochen, Monate, Viertel= jahre oder Jahre eine feste baare Vergütung vereinbart und diese höher ist, als der nach Abs. 2 für den Ver= sicherten maßgebende Durchschnittsbetrag, so ist diese Ver= gütung zu Grunde zu legen.

Der Versicherte kann die Versicherung in einer höheren als berjenigen Lohnklasse, welche nach den vorsstehenden Bestimmungen für ihn maßgebend sein würde, beanspruchen. In diesen Fällen ist jedoch der auf den Arbeitgeber entfallende Theil des Betrags, sofern nicht die Versicherung in der höheren Lohnklasse von dem Arbeitgeber und dem Versicherten vereindart ist, nicht nach der höheren, sondern nach der für den Versicherten maßgebenden Lohnklasse zu bemessen.

V Die Landes-Zentralbehörde kann anordnen, daß die nach Abs. 2 für die einzelnen Orte maßgebenden Lohn-klassen und Beiträge (§ 32) sowie die Klassen von Verssicherten, welche an dem betressenden Orte in die einzelnen Lohnklassen entfallen, von der Versicherungsanstalt in jedem Orte ihres Bezirks bekannt zu machen sind.

**Zu Abs.** I: Ueber die Bedeutung der Lohnklassen im Allgesmeinen s. Note bei § 32; deren Bedeutung bei der Beitragssbemessung: §§ 32, 130, Streitigkeiten: § 155. Bedeutung der Lohnklassen bei der Rentenberechnung: §§ 35—40. Das Lohnklassensoftem sindet auf alle nothwendig versicherten Personen (§§ 1, 2) Anwendung, ausnahmsweise auch auf die freiwillig Versicherten (§ 145 Abs. II), denen in der

Regel die Wahl der Lohnklasse freisteht (§ 145 Abs. 1). Ueber die Anwendung der Lohnklassen bei Personen, welche in besonderen Kasseneinrichtungen versichert sind s. § 39.

Die 5. Klasse ist durch die Novelle neugebildet worden. Für die Einreihung der einzelnen Bersicherten in die verschiedenen Lohnklassen ist regelmäßig der durchschnitt-liche Jahresarbeitsverdienst derjenigen Personensklasse maßgebend, zu welcher der Bersicherte gehört. Die Personenklassen sind in den Ziss. 1—5 des Abs. II näher bestimmt.

Ausnahmen bestehen von dieser Regel für folgende Bersonen:

1. für Lehrer und Erzieher: Abs. II, Schlußsat;

2. für Personen mit sesten Wochen-, Monats- oder Jahresgehältern gem. Abs. III;

3. für Personen, für welche nach Abs. II Ziff. 5 ein

besondrer Jahresarbeitsverdienst festgesett wird;

4. für freiwillig versicherte Personen nach § 145 Abs. I;

5. für Personen, welche von ihrem Recht aus § 34

Abs. IV Gebrauch machen;

6. für Mitglieder von Krankenkassen, für welche gem. §§ 26 a Abs. II Ziff. 6, 64, 72 Abs. III, 73 des Kr. VS. die Unterstützungen und Beiträge in Prozenten des wirkslichen Arbeitsverdienstes sestgesetzt werden;

7. für Betriebsbeamte der Land= und Forstwirthschaft

gem. Abs. Il Biff. 2.

- **Zu Abs.** II Ziff. 1 (früher Ziff. 4): Unter diese Klasse gehören alle nothwendigen und freiwilligen Witglieder der genannten Kassen. Soweit der Individuallohn in Betracht kommt (Kr. VS. §§ 26 a Abs. II Ziff. 6, 64, 72 Abs. III, 73), wird die Lohnklassen-Zugehörigkeit für jede Lohnzahlungsperiode durch die Höhe des wirklich verdienten Lohnes bestimmt.
- Zu Ziff. 2: Die Festsetzungen der höheren Berwaltungsbehörden gelten für alle vorwiegend in der Landund Forstwirthschaft (vgl. l. u. sw. G. § 1) beschäftigten Personen der in § 1 Ziff. 1 dieses Gesetzes bezeichneten Berufsarten, für welche nicht Ziff. 1 zutrifft, also für alle Arbeiter, auch Dienstboten, Gehilfen und Lehrlinge. Die

Festsetzung braucht mit ben nach 1. u. fw. G. § 6 erfolgen= den Festsetzungen nicht übereinzustimmen. Für Betriebs= beamte kommt immer der Individuallohn ober Gehalt in Betracht. Bgl. auch Abs. III. Für Bapern vgl. BD. v. 14. Dezember 1899 § 13. Die Festsetzung geschieht durch die Kreisregierung R. d. J. im Einvernehmen mit der K. d. F. und sind vom 1. Juli 1900 ab in Perioden von 5 zu 5 Jahren zu revidieren. Sachsen: BD. vom 30. November 1899 § 4. Württemberg: BD. vom 25. November 1899 § 5 (RBI. S. 1039). **3u** 3iff. 3: s. § 1 Ziff. 3 vgl. See=UBG. § 1.

3n Biff. 4: vgl. Kr. VG. § 74. Für diejenigen Knappschaftstassen-Mitglieder, deren Bersicherung gem. §§ 8 ff.

in besonderen Kasseneinrichtungen erfolgt, val. § 39.

Zu Ziff. 5: "Im Uebrigen" bedeutet: für alle nach §§ 1 ff. dieses Gesetzes nothwendig versicherten Personen, welche keiner der in Ziff. 1—4 beschriebenen Klassen angehören und für welche weder Abs. Il Schlußsatz noch Abs. III ober IV dieses Paragraphen Anwendung findet. Es gehören z. B. hieher die nach § 2 durch den BR. als versichert erklärten Personen, soweit nicht Ziff. 1 auf sie Anwendung findet. Der unscheinbare Zusatz der Rovelle, wonach die höhere Verwaltungsbehörde (s. § 169) einen anderen als den in Biff. 5 bestimmten Betrag festsetzen kann, giebt dieser Behörde das Recht, sowohl einen höheren als auch einen geringeren Durchschnittsverdienst, wie auch den Individualverdienst als Maßstab zu bestimmen. Bestimmung ist an Stelle der Vorschrift des Ges. von 1889 getreten, wonach Arbeitgeber und Bersicherter ein höheres Berdienst als Grundlage der Berechnung vereinbaren konnten (sog. Wichmann'sche Klausel), Sach sen: 2D. vom 30. November 1899 § 4. Württemberg: BD. vom 25. November 1899 § 5 (RBI. S. 1039).

Zu Abj. II Schlußsat: Bgl. § 1 Ziff. 2 und §§ 5

bis 7.

3n Abs. III: Die Personen mit "fester baarer Bergütung" werden regelmäßig nach Abs. Il rubriciert. Nur wenn ihre Bezüge höher sind als der nach Abs. 11 für ihre Klasse maßgebende Verdienst findet Abs. III Anwendung.

Dabei ist in ihre Bezüge alles einzurechnen, was im voraus sest und in baar für die angegebenen Zeiträume vereinbart ist. Tantiemen und Naturalbezüge (§ 3 Abs. 1)

sind nicht einzurechnen. Ru'Abs. IV: Nach bem Gesetz von 1889 war für die Einreihung des Bersicherten in eine höhere Lohnklasse als die nach dem Gesetz regelmäßige die etwaige Vereinbarung zwischen dem Versicherten und seinem Arbeitgeber maßgebend. Dieß ist nach der Novelle weggefallen. Der Versicherte hat jett das Recht, allein eine beliebige höhere als die für ihn regelmäßige Lohnklasse zu wählen. Streitigkeiten s. § 155. Macht er von diesem Rechte Gebrauch, so ist zu unterscheiden. Erklärt sich der Arbeitgeber mit der höheren Einschätzung einverstanden, so findet die Regel bes § 27 Abs. III, wonach Arbeitgeber und Versicherter je die Hälfte des Beitrags zu leisten hat, Anwendung. Einverständniß des Arbeitgebers wird nicht präsumiert, sondern muß ein ausdrücklich erklärtes sein. Der Arbeit= geber kann es jedem einzelnen seiner versicherten Arbeiter 2c. nach freiem Ermessen ertheilen ober verweigern, er kann es auch bestimmten Klassen von Versicherten etwa durch die Arbeitsordnung gem. RGew.D. § 134 a ein-räumen. Erklärt sich der Arbeitgeber mit der höheren Einschätzung nicht ausbrücklich einverstanden, so bemißt sich der Beitragstheil des Arbeitgebers (die Hälfte) nach der Lohnklasse des gem. Abs. II regelmäßig maggebenden Ar-Den ganzen übrigen Beitrag hat in beitsverdienstes. diesem Fall der Versicherte selbst zu leisten. S. auch über das Verfahren §§ 142, 144, 154, 181 (Strafvorschriften). Nach Eintritt des Versicherungsfalles besteht das Recht des

# § 35. (§§ 25 und 26 Abs. III.)

N. 417 (Reger XV S. 45).

Versicherten aus Abs. IV nicht mehr. 'A. N.\* V S. 113

#### Berechnung der Kenten.

Die Renten werden nach den Lohnklassen (§ 34) und nach Jahresbeträgen berechnet. Sie bestehen aus einem in der Höhe verschiedenen Betrage, welcher, vor= behaltlich der Vorschrift des § 40 Abs. 2, von den Versicherungsanstalten aufzubringen ist, und aus einem festen Zuschusse des Reichs, der für jede Rente jährlich fünfzig Mark beträgt.

Ju § 35: Ueber die Bedeutung der Lohnklassen im Allgemeinen. s. § 32 Note. Die Berechnung erfolgte bisher "nach Kalenderjahren", nunmehr nach "Jahresbesträgen", wobei das Jahr gerechnet wird von dem im Feststellungsbescheid zu bezeichnenden Tage des Kalendersjahrs, mit welchem der Anspruch gemäß § 41 entstanden ist, dis zu dem entsprechenden Tage des nächstsolgenden Kalenderjahres, ausschließlich dieses Tages selbst. Die Neuerung ist auf Grund eines in 2. Lesung des KT.s gestellten Antrages (Sten. Ber. 1899 S. 2288) entsprechend dem für die Unsalrenten geltenden Kechte (UBG. § 5) besschlossen worden.

Die Rente bildet in ihrem Gesammtbetrage den Gegenstand des Anspruches des Berechtigten. Der Anspruch richtet sich materiell gegen alle an der Ausbringung der Rente bestheiligten Versicherungsträger pro parte. Vgl. § 33 Note bei Ziff. 2. Die Feststellung (§§ 112 ff.) und Auszahlung (§ 123) aber erfolgen einheitlich für jede Rente im Ganzen d. i. für alle "Beträge", aus denen sie sich zusammensept, zusammen. Die Feststellungsbehörde kann Vorschüsse auf künftig fällig werdende Renten bewilligen s. § 112 vgl. § 55 II.

Ueber die Höhe des Reichszuschusses s. § 32 Note. Invalidenrente: § 36, Altersrente: § 37.

### § 36. (§ 26 Abf. I.)

I Die Berechnung des von den Versicherungs= anstalten aufzubringenden Theiles der Invalidenrenten erfolgt in der Weise, daß einem Grundbetrage die der Zahl der Beitragswochen entsprechenden Steigerungssätze hinzugerechnet werden.

11 Der Grundbetrag beläuft sich:

| für | die | Lohnklasse | I   | • | • | • | auf | <b>60</b> | Mark, |
|-----|-----|------------|-----|---|---|---|-----|-----------|-------|
| "   | "   | 17         | lI  | • | • | • | "   | 70        | ,,    |
| "   | 11  | ,,         | III | • | • | • | "   | 80        | "     |
| 11  | ıı  | "          | IV  | • | • | • | "   | 90        | "     |
|     |     |            |     |   |   |   |     | 100       |       |

III Der Berechnung bes Grundbetrags der Invalidenrente werden stets fünshundert Beitragswochen zu Grunde gelegt. Sind weniger als fünshundert Beitragswochen nachgewiesen, so werden für die sehlenden Wochen Beiträge der Lohnklasse I in Ansatz gebracht; sind mehr als fünshundert Beitragswochen nachgewiesen, so sind stets die fünshundert Beiträge der höchsten Lohnklassen zu Grunde zu legen. Kommen für diese fünshundert Wochen verschiedene Lohnklassen in Betracht, so wird als Grundbetrag der Durchschnitt der diesen Beitragswochen entsprechenden Grundbeträge in Ansatz gebracht.

Der Steigerungssatz beträgt für jede Beitragswoche:

| in | ber | Lohnklasse | e I | • |   | • | • | 3         | Pfennig, |
|----|-----|------------|-----|---|---|---|---|-----------|----------|
| n  | "   | #          | II  | • |   | • | • | 6         | "        |
| "  | "   | 11         | III | • | • | • | • | 8         | n        |
| #  | #   | "          | IV  | • | • | • | • | 10        | 11       |
| ,, | ,,  | ,,         | V   | • | • | • | • | <b>12</b> | te       |

V Für die Beitragswoche kann nur ein Steigerungssatz in Anrechnung gebracht werden. Sind mehr Beitragsmarken verwendet, als hiernach Beitragswochen in Anrechnung gebracht werden dürfen, und können die zu Unrecht beigebrachten Marken nicht mehr ermittelt werden, so sind die Beiträge durch Ausscheidung der für die niedrigeren Lohnklassen entrichteten Marken bis auf die zulässige Höchstzahl zu mindern.

§ 36 findet auf "besondre Kasseneinrichtungen" gemäß

§ 39 indirekte Anwendung. S. §§ 8, 173 Abs. I.

Zu Abs. I u. II: Berechnung der Invalidens rente. Der Grad der Erwerbsunfähigkeit, sowie alle sonstigen persönlichen Verhältnisse der Berechtigten sind auf die Höhe der Invalidenrente ohne Einfluß. S. § 48.

Bei jeder Rente wird dem Reichszuschuß von 50 M. (§ 35) zunächst ein Grundbetrag hinzugerechnet. Derselbe war nach dem Gesetz von 1889 bei jeder Rente der gleiche und betrug 60 M. Nach der Novelle (§ 36 Abs. II) ist er nach den Lohnklassen abgestuft. Der Zweck der Abstufung ist namentlich der, daß den Angehörigen höherer Lohn-klassen eine ihren höheren Beiträgen entsprechende höhere Rente alsbald nach Ablauf der Wartezeit gesichert ist. Ueber die Abstufung vgl. Motive zu § 26 bes Entw. und Komm. Ber. zu §§ 20 und 26 S. 1729 ff. Außer dem Grundbetrage kommen bei jeder Rente Steigerungs= sätze (Abs. IV) in einer ebenfalls nach den Lohnklassen abgestuften Höhe in Anrechnung. Es werden soviel Steigerungssätze (= Wochenzuschläge) einer jeden Lohnklasse zur Rente hinzugerechnet, als für den Versicherten Beitragswochen einer jeden Lohnklasse nachgewiesen sind. Dabei gelten als anzurechnende Beitragswochen nicht nur all die= jenigen, für welche nach Ausweis der Quittungskarten wirklich Versicherungsbeiträge geleistet worden sind, sondern auch die Wochen anzurechnender und bescheinigter Militärzeit und Krankheit (§§ 30, 40) und die Wochen früheren vorübergehenden Rentenbezuges (§ 47 Abs. [V).

Diese Art der Berechnung gilt gleichmäßig für die nothwendige und die freiwillige Versicherung. Hilfs-tafeln für die Berechnung s. bei Düttmann und Geb-hard, Handausgabe des JVG. Altenburg 1900. S. 254 ff.

Für die Uebergangszeit vgl. § 189.

Zu Abs. III: Die Wähl des Grundbetrages erfolgt nicht rein nach Maßgabe der in den einzelnen Lohnklassen

wirklich geleisteten Beiträge, sondern es sindet regelmäßig eine praesumtio juris et de jure statt. Hienach wird bei jedem Bersicherten, welcher einen Rentenanspruch hat, angenommen, daß er 500 Beitragswochen nachgewiesen Nur wenn der Versicherte in Wirklichkeit gerade 500 Beitragswochen nachgewiesen hat, so sind alle und nur diese Beiträge maßgebend. Sat er mehr Beiträge nachgewiesen, so sind nur die 500 Beiträge der höchsten Lohnklassen, benen er in Wirklichkeit angehört hat, anzurechnen, die übrigen geleisteten Beiträge bleiben außer Betracht. Hat er dagegen weniger als 500 Beiträge, aber doch eben so viele nachgewiesen, daß die Wartezeit als erfüllt anzusehen ift (§ 29), so werden für die fehlenden Wochen, d. i. für die Differenz zwischen 500 und der Bahl wirklich nachgewiesener Beitragswochen, Beiträge der Lohnklasse I als geleistet präsumiert und in Ansatz gebracht. Bei der Rentenberechnung ist immer nur ein Grundbetrag anzuseten. Sat der Versicherte Beiträge in verschiedenen Lohnklassen geleistet, so wird als maßgebend der Durchschnitts-Grundbetrag erachtet, d. i. der Durchschnitt der allen anzurechnenden Beiträgen entsprechenden Grundbeträge. Gehörte 3. B. Jemand mit je 100 Beitraaswochen einer jeden der 5 Lohnklassen an, so ergiebt sich der Durchschnittsgrundbetrag:

 $\frac{100.1 + 100.2 + 100.3 + 100.4 + 100.5}{500} = \frac{1500}{500} = 3.$ 

Es ist der Grundbetrag der 3. Lohnklasse. Ergeben sich bei dieser Rechnung Decimalstellen, so werden die Decimalstellen bis 0,5 nicht beachtet, bei dem Ergebniß höherer Decimalstellen wird der Grundbetrag der nächstshöheren Lohnklasse angenommen. Ergiebt sich z. B. 3,

51, so wird die 4. Lohnklasse angenommen.

Zn Abj. IV: Die Zahl und Art der anzurechnenden Beitragswochen ergiebt sich aus der Zahl und Art der in den Quittungskarten des Versicherten eingeklebten Marken. S. §§ 130 ff. Die nach Entstehung des Anspruchs einzgeklebten Marken werden nicht gerechnet. A. N.\* I S. 122 Nr. 8 (Reger XI S. 49\*). Für Militärzeit und Kranksheitszeit vgl. §§ 30, 40.

Bu Abs. V: Die Borschrift gilt sowohl für die nothswendige als auch für die freiwillige Versicherung. Der Nachweis zu viel verwendeter Beitragsmarken ist jedesfalls dann erbracht, wenn die Zahl der seit Ausstellung der ersten Quittungskarte verslossenen Kalenderwochen niederer ist als die Zahl der im Ganzen geklebten Marken. — Sat 2 des Abs. IV sindet auf die Berechnung der Wartezeit (§ 29) entsprechende Anwendung, denn eine Beitragswoche, für welche kein Steigerungssatz angerechnet werden kann, hat auch bei Berechnung der Wartezeit außer Acht zu bleiben. Bgl. zu Abs. V auch § 147.

Beispiel der Berechnung einer Invalidenrente: A hat im Ganzen 990 Beitragswochen nachgewiesen. Da=

von entfallen

| 120        | Wochen | auf  | Militärzeit  |              | =  | Lohnklasse | II            |
|------------|--------|------|--------------|--------------|----|------------|---------------|
| <b>5</b> 0 | "      | ,, ' | bescheinigte | Krankheit    | =  | "          | Il            |
| 200        | "      | "    | freiwillige  | Bersicherung | in | "          | $\mathbf{II}$ |
| 150        | "      | "    | , ,,         | "            | ** | "          | III           |
| 270        | "      | tt   | nothwendige  | 2 ,,         | 11 | "          | III           |
| 120        | "      | "    | "            | "            | "  | "          | IV            |
| 80         | **     | ••   | **           |              |    | ••         | V.            |

A gehörte also 370 Wochen der Lohnklasse II, 420 Wochen der Lohnklasse III, 120 Wochen der Lohnklasse IV und 80 Wochen der Lohnklasse V an.

Die Wartezeit gemäß § 29 ist erfüllt. Die Rente berechnet sich für A wie folgt:

1. Reichszuschuß (§ 35) . . . . . . 50 M. — S.

2. Grundbetrag (§ 36 Abs. I—III) . 90 " — "

Es kommen nämlich von den 990 Beitrags= wochen nur die 500 der höchsten Lohnklassen in Ansat; dieß sind 80 Wochen der V. Lohn= klasse, 120 der IV. Lohnklasse, 270 Wochen der nothwendigen Versicherung in der III. Lohnklasse und von den 150 Wochen der frei= willigen Versicherung in der III. Lohnklasse noch 30 Wochen = 500 Wochen.

Die Durchschnittslohnklasse ergiebt sich

aus folgender Berechnung:

$$\frac{30.3 + 270.3 + 120.4 + 80.5}{500} = 3,56.$$

Es kommt also der Durchschnittsgrundsbetrag der 4. Lohnklasse mit 90 M in Ansatz.

3. Steigerungssätze (§ 36 Abs. Iu. IV) 77 "40 " nämlich I. Lohnkl. — keine

 II.
 "
  $370 \cdot 6 \cdot \beta \cdot = 22 \cdot \% \cdot 20 \cdot \beta \cdot$  

 III.
 "
  $420 \cdot 8 \cdot \beta \cdot = 33 \cdot \% \cdot 60 \cdot \beta \cdot$  

 IV.
 "
  $120 \cdot 10 \cdot \beta \cdot = 12 \cdot \% \cdot - \beta \cdot$  

 V.
 "
  $80 \cdot 12 \cdot \beta \cdot = 9 \cdot \% \cdot 60 \cdot \beta \cdot$  

 Sa.
  $77 \cdot \% \cdot 40 \cdot \beta \cdot$ 

Die Rente des A beträgt demnach

217 M. 40 S.

Die geringste Invalidenrente beträgt bei 200 Beistragswochen der Lohnklasse I:  $50 \, M$  (Reichszuschuß)  $+ 60 \, M$  (Grundbetrag)  $+ 200 \cdot 3 \, d$   $= 6 \, M$  (Steigerungssätze  $= 116 \, M$ .

Ein Arbeiter, der 1600 Beitragswochen der Lohn-klasse V nachgewiesen hat, erhält:  $50 \, M$  (Reichszuschuß)  $+ \, 100 \, M$  (Grundbetrag)  $+ \, 1600 \, . \, 12 \, J = 192 \, M$  (Steigerungssätze)  $= \, 342 \, M$ .

### § 37. (§ 26 Abj. II.)

I Der von den Versicherungsanstalten aufzubringende Theil der Altersrente beträgt:

in der Lohnklasse I . . . . 60 Mark,

" " " III . . . . 90 "

" " " IV . . . . 150 "

" " V . . . . 180 "

Aommen Beiträge in verschiedenen Lohnklassen in Betracht, so wird der Durchschnitt der diesen Beisträgen entsprechenden Altersrente gewährt. Sind mehr als eintausendzweihundert Beitragswochen nachgewiesen,

so sind die eintausendzweihundert Beiträge der höchsten Lohnklassen der Berechnung zu Grunde zu legen.

Zu § 37 vgl. §§ 29 Abs. I Ziff. 2 (Wartezeit) und 35

(Reichszuschuß).

Die Steigerungssätze sind nach der Novelle für die Altersrente in Wegfall gekommen. Es werden für die Klassensätze der einzelnen Lohnklassen stets die 1200 Beistragswochen, durch welche die Wartezeit erfüllt wird, unter Berücksichtigung des Abs. II zu Grunde gelegt.

Bei Berechnung des Durchschnitts-Klassensatzs nach Abs. II Satz 1 ist zu verfahren wie bei Berechnung des Durchschnitts-Grundbetrages der Invalidenrente nach § 36

Abs. III Sat 2. S. Note dortselbst.

Bgl. die Uebergangsbestimmungen in § 190 und Rote dortselbst.

Für die Berechnung der Altersrenten vgl. die Hilfstafel II bei Düttmann & Gebhard, Handausgabe des JVGs., Altenburg 1900, S. 264.

# § 38. (§ 26 Abf. IV.)

Die Renten sind auf volle fünf Pfennig für den Monat nach oben abzurunden und in monatlichen Theil=beträgen im voraus zu zahlen. Für denjenigen Kalender=monat, in welchem die den Wegfall oder das Ruhen des Rentenanspruchs bewirkende Thatsache eintritt, ist der ge=zahlte Monatsbetrag der Rente zu belassen.

Zu Sat 1 vgl. UBG. § 66 Abs. II. Die Abrundungsbeträge bilden einen Bestandtheil der Gemeinlast (§ 33 Abs. II). Anzuwenden auch in Fällen des § 48. A. N\* III S. 72 Nr. 229 (Reger XIII S. 71).

Zu Satz 2 vgl. §§ 47, 48, namentlich § 47 Abs. III S. jedoch auch die Ausnahme des § 48 Abs. III. Für den ersten Monat ist die Rente in dem nach § 41 Abs. I u. II sich ergebenden Betrag zu leisten. Bgl. A. N.\* V S. 229 Nr. 437 (Reger XV S. 82).

#### § 39.

Für einen Versicherten, welcher bei einer ber nach §§ 8, 10, 11 zugelassenen Kasseneinrichtungen betheiligt gewesen ist, wird bei Berechnung der Rente für jede Woche der Betheiligung nach dem 1. Januar 1891 diejenige Lohnklasse in Rechnung gebracht, welcher derselbe nach dem von ihm wirklich bezogenen Lohne angehört haben würde, wenn er bei einer Versicherungsanstalt versichert gewesen wäre. Hat der Versicherte gleichzeitig einer Knappschaftskasse oder einer Ortsz, Betriebsz (Fabrikz), Bauz oder InnungszKrankenkasse angehört, so bestimmt sich die in Rechnung zu bringende Lohnklasse nach den Bestimmungen des § 34 Abs. 2 Zisser 1 beziehungsweise 4 und des § 34 Abs. 3.

Für die Versicherung bei den nach §§ 8 ff. zugelassenen Kassen ist die Anwendung des Lohnklassenspstems weder zur Beitrags- noch zur Kentenbemessung reichsgesetlich vorgeschrieben. Vgl. §§ 8, 173 Abs. I und Note 4 u. 5 bei § 8. Nach Landesgesetz und Statut kann dieß geschehen. Ein reichsgesetliches Erforderniß der Zulassung ist es nicht. Für diesenigen, welche ihre Kente von solchen Kassen beziehen und nur bei solchen Kassen versichert waren, sindet daher lediglich die statutarische Bemessungsart statt. War sedoch der Kentenberechtigte vor oder nach der Kassen-versicherung auch bei einer oder mehreren Versicherungs-anstalten versichert, dann sindet bei der Kentenbemessung das Lohnklassenspstem auch für die Zeit der Kassenversicherung Anwendung. Die anzusetzende Lohnklasse bestimmt sich als-dann wie folgt:

1. für die Ängehörigen einer Knappschaftskasse nach § 34 Abs. 2 Ziff. 4;

2. für die Angehörigen einer Orts-, Betriebs-, Bau- oder Innungskrankenkasse nach § 34 Abs. II Ziff. 1; Reichsversicherungsamtes ist stets der Tag des Kentensbeginns anzugeben. Regelmäßig ist dieser Tag der Tag der Antragstellung (Abs. I). Im Bescheid kann auf Grund des Feststellungsversahrens ein anderer, früherer oder spästerer Zeitpunkt als Anfangstag bestimmt werden. Eines besonderen Antrages bedarf es dazu nicht. Der frühere Ansangstag darf keinessalls weiter als ein Jahr, vom Tag der Antragstellung ab gerechnet, zurückliegen (Abs III, Keuerung der Rovelle), der spätere Ansangstag kann spästestens der Tag der Verkündigung des Feststellungssbescheides sein.

Zu Abs. II und III: Altersrente: Eine Feststellung der Altersrente vor Ablauf der Wartezeit (§ 29) und dem in Abs. II bezeichneten Zeitpunkt ist unzulässig. Wenn die Wartezeit mit dem vollendeten 70. Lebensjahr noch nicht abgelausen ist, beginnt der Anspruch auf Altersrente mit dem Ablauf der Wartezeit. Abs. III bezieht sich

auch auf die Altersrente.

An Abi. IV: Die Rentenansprüche aus der Bersicherung sind höchst personliche und regelmäßig weder unter Lebenden (Ausn. § 55) noch von Todeswegen über= Mit dem Tod eines Versicherten endigt auf alle traabar. Fälle jede von ihm etwa bereits erworbene Anwartschaft auf Rente (Beitragserstattung im Tobesfall s. § 44). Es endigt auch der Rentenbezug der bereits festgestellten Rente (vgl. jedoch § 38, 2. Sat, der hier analog anzuwenden ift, vgl. auch § 47 Abs. III). Es endigt auch regelmäßig der Rentenanspruch, welcher gem. § 41 Abs. I u. II bereits entstanden, aber noch nicht gem. § 112 Abs. I geltend ge= macht worden ist. Nur in den Anspruch, welcher materiell gem. Abs. I, II u. III entstanden und vom Bersicherten selbst noch gem. § 112 Abs. I geltend gemacht worden ist, findet, wenn der Bersicherte mährend des Berfahrens d. i. (vor der Zustellung) stirbt, Rechtsnachfolge gem. Abs. IV statt. Das Vorzugsrecht der Chegatten besteht auch gegenüber testamentarischer Anordnung. Im Uebrigen finden die Grundsätze des bürgerlichen Rechts im vollen Umfang, also sowohl die für Intestaterbfolge wie auch die für Testaments= oder Erbvertrags-Erbfolge geltenden Grund=

säße des Bürgerlichen Gesetzbuchs (§§ 1922 ff., §§ 2064 ff. und § 2274) Anwendung. Bgl. A. N.\* III S. 73 Nr. 230, S. 142 Nr. 287—289 (Reger\* XIII S. 72 u. 172 ff.). Bei Konkurrenz eines aus Abs. IV begründeten Renten-Rest-Anspruches mit einem Anspruch der Hinterbliebenen auf Beitragserstattung geht der Erstattungsanspruch dem Rest-anspruch gem. § 44 Abs. IV vor. Ueber die Konkurrenz solcher Ansprüche mit Ersatzansprüchen der Armenpslege s. § 50 Abs. II.

Fortsetzung des Berfahrens durch die Erben ist jedoch nur auf Grund eines besonderen Antrages dersselben zulässig. A. N.\* V S. 238 Nr. 444 (Reger XV S. 119).

Erben unbekannten Aufenthaltes: A. N.\* VIII S. 636 Nr. 697 (Reger XVIII S. 120).

#### § 42. (§ 30.)

# Erftattung von Beiträgen.

I Weiblichen Personen, welche eine She eingehen, bevor ihnen die eine Kente (§§ 15, 16) bewilligende Entscheidung zugestellt ist, steht ein Anspruch auf Erstattung der Hälfte der für sie geleisteten Beiträge zu, wenn die letzteren vor Eingehung der She für mindestens zweishundert Wochen entrichtet worden sind. Dieser Anspruch muß bei Vermeidung des Ausschlusses vor Ablauf eines Jahres nach dem Tage der Verheirathung geltend gemacht werden. Der zu erstattende Betrag wird auf volle Mark nach oben abgerundet.

Mit der Erstattung erlischt die durch das frühere Versicherungsverhältniß begründete Anwartschaft.

§§ 42 bis 44 handeln von der Erstattung solcher Beisträge, welche auf Grund des nothwendigen oder freiwilligen Versicherungsverhältnisses geleistet worden sind. Es handelt sich also nicht um Erstattung eines indebitum. Vielsmehr ist der innere Grund der Erstattung der nachträgliche

Wegfall der ursprünglich vorhandenen causa, nämlich der Versicherung und der damit verbundenen Aussicht auf Rente. Solche Beitragserstattung steht mit dem strengen Prinzip der Versicherung nicht im Einklang, sindet vielmehr ihre Rechtsertigung mehr in sozialpolitischen Erwägungen. Bgl. namentlich die kurzen, aber tressenden Bemerkungen Sten. Ver. 1898/99 S. 2290 (Abg. v. Richthofen Dams dorf). Der Beitrag verliert dadurch die reine Natur der Versicherungsprämie und schließt, wenigstens in den Fällen der §§ 42 und 44, ein Moment des Spargeldes in sich. Formell erscheinen die Fälle der §§ 42 bis 44 als Ausenahmen von der Regel, weshalb strenge Interpretation dieser Bestimmungen geboten erscheint. Der häusige Fall des Aussteinen Erstattungsgrund.

Auf die Beiträge, welche zu besonderen "Kassenseinrichtungen" (§§ 8 ff.) geleistet worden sind, sinden die §§ 42 ff. unmittelbar keine Anwendung. Doch kann durch Statut die Erstattung vorgeschrieben werden. Bgl. §§ 128, 173 Abs. I. Der Erstattungsanspruch bildet einen Bestandstheil der Sonderlast einer jeden Versicherungsanstalt im Vershältniß der zu ihr gezahlten Beiträge. S. auch § 128 Abs. VI.

Zu § 42. Erstattung wegen Verheirathung. Aus den Verhandlungen der AT.\$-Kommission ist zu ersehen, daß man bei Erlaß dieser Vorschrift nur den Fall im Auge hatte, wenn die Frau durch die Verheirathung aus der die nothwendige Versicherung begründenden Beschäftigung und damit aus der Versicherung selbst ausscheidet. Die Vestimmung ist auch nur für diesen Fall praktisch. Doch steht m. E. der Frau im Fall der Versheirathung, wenn diese nicht mit Endigung der nothwendigen Versicherung verbunden ist, der Erstattungsanspruch nicht zu. Denn es ist widersinnig, den Rechtsvortheil der Erstattung und den Vortheil der nothwendigen Versicherung zugleich zu genießen.

Ju Abs. I: "..., welche eine Ehe eingehen": Es ist gleichgiltig, ob die Ehe die erste ist, welche die Person schließt, oder nicht. A. N.\* VI S. 360 Nr. 524 (Reger XVI S. 87). Voraussehung des Anspruchs ist nach der Novelle nicht mehr, daß die Frau schon eine Anwartschaft nach § 29 erworben hat oder die einmal erworbene nicht wieder verloren hat (§ 46), sondern nur, daß vor Eingehung der Ehe (Novelle, vgl. A. N.\* V S. 143 Nr. 475, Reger XV S. 143) schon wenigstens 200 Beitragswochen der nothwendigen oder der freiwilligen Versicherung nach-

gewiesen sind.

Die Neuerung der Novelle, wonach der Erstattungsanspruch nur besteht, "bevor" der Frau "die eine Kente bewilligende Entscheidung zugestellt ist", ist für § 42 nicht wohl verständlich. Es soll offenbar heißen, "bevor für sie ein Anspruch auf Rente entstanden ist". Der Kentenanspruch, einmal entstanden, schließt, da Kentenanspruch und Erstattungsanspruch nicht zugleich bestehen können, als der stärkere den Erstattungsanspruch aus. Ein Wahlrecht wäre ja denkbar, müßte aber doch wohl besonders angeordnet sein.

Der Erstattungsanspruch geht auf die Hälfte aller ausweislich der Quittungsfarten an Versicherungsanstalten geleisteten und gem. § 147 anrechenbaren Beiträge. Auch von freiwillig geleisteten Beiträgen wird trop § 145 Abs. I nur die Hälfte vergütet. Eine Verzinsung der Beiträge sindet nicht statt. Für die Zeit bescheinigter Krankheit besteht kein Erstattungsanspruch. — Geltendmachung: s. § 128. Wahrung der Frist: A. N.\* VI S. 359 Nr. 523

Wahrung der Frist: A. N. \* VI S. 359 Nr. 523 (Reger XVI S. 85), VIII S. 373 Nr. 668 (Reger XVIII S. 79). Durch Wohnsitz oder Aufenthalt im Auslande geht der Anspruch nicht unter. A. N. \* VIII S. 635 Nr. 695 (Reger XVIII S. 118) IV S. 456 Nr. 727 f. (Wesen XIV S. 72 f.)

S. 118), IX S. 456 Nr. 737 f. (Reger XIX S. 72 f.).

Zu Ahs. II: Ein Wiederaufleben der verlorenen Answartschaft giebt es nicht. Wenn aber die Ehefrau auf Geltendmachung ihres Anspruchs verzichtet oder derselbe verjährt ist, so besteht die Aussicht auf Anwartschaft aus dem früheren Versicherungsverhältniß, sowie die etwa bereits erworbene Anwartschaft fort. Es kann die bissherige nothwendige oder freiwillige Versicherung als nothwendige oder freiwillige Fortgesetzt und dadurch auch das Erlöschen der etwa schon erworbenen Anwartschaft (§ 46) verhindert werden.

# § 43 (neu).

Werden versicherte Personen durch einen Unfall dauernd erwerbsunfähig im Sinne dieses Gesetzes und steht ihnen nach § 15 Abs. 2 Satz 2 für die Zeit des Bezugs der Unfallrente ein Anspruch auf Invalidenrente nicht zu, so ist ihnen auf ihren Antrag die Hälfte der für sie entrichteten Beiträge zu erstatten. Der Anspruch muß bei Vermeidung des Ausschlusses vor Ablauf von zwei Jahren nach dem Unfalle geltend gemacht werden. Die Bestimmungen des § 42 Abs. 1 Satz 3 nnd Abs. 2 finden Anwendung.

Erstattung wegen Unfallversicherung. § 43 entstammt den Beschlüssen des Reichstags in 2. Lesung. Der Erstattungsanspruch besteht sowohl für nothwendig als auch für freiwillig Versicherte und hat die Beiträge aus beiden Arten der Versicherung zum Gegenstand. Der Anspruch besteht aber nur dann, wenn gemäß § 15 Abs. II gar keine Invalidenrente zu leisten ist. Der innere Grund des Anspruchs ist der Umstand, daß für den Versicherten aus zwei Versicherungen Beiträge geleistet worden sind, während nur aus der einen Versicherung (Unfallversicherung) ein Rentenanspruch entstanden ist. Macht der Verechtigte den Anspruch geltend, so verliert er gemäß Schlußsaß die etwa schon erwordene Anwartschaft (vgl. Note dei § 42 Abs. II). Dieser Verlust besteht auch fort, wenn etwa nachträglich die Unfallrente wegen veränderter Verhältnisse (Herstellung) gemäß UVG. § 65 in Wegsall kommt. Vgl. Sten. Ber. S. 2290 (Kommissär des Bundesraths Dr. Kauf-mann).

# § 44. (§ 31).

<sup>I</sup> Wenn eine männliche Person, für welche mindestens für zweihundert Wochen Beiträge entrichtet worden sind, verstirbt, bevor ihr die eine Rente (§§ 15, 16) bewilligende Entscheidung zugestellt ist, so steht der hinterlassenen Wittwe oder, falls eine solche nicht vorhanden ist, den hinterlassenen ehelichen Kindern unter fünfzehn Jahren ein Anspruch auf Erstattung der Hälfte der für den Verstorbenen entrichteten Beiträge zu.

Wenn eine weibliche Person, für welche mindesstens für zweihundert Wochen Beiträge entrichtet worden sind, verstirbt, bevor ihr die eine Rente (§§ 15, 16) beswilligende Entscheidung zugestellt ist, so steht den hinterslassene vaterlosen Kindern unter fünfzehn Jahren ein Anspruch auf Erstattung der Hälste der für die Versstorbene entrichteten Beiträge zu. Ein gleicher Anspruch steht unter denselben Voraussehungen den hinterlassenen, noch nicht fünfzehn Jahre alten Kindern einer solchen weiblichen Person zu, deren Shemann sich von der häusslichen Gemeinschaft ferngehalten und sich der Pslicht der Unterhaltung der Kinder entzogen hat. War die weibsliche Person wegen Erwerdsunfähigkeit ihres Shemanns die Ernährerin der Familie, so steht ein gleicher Ersstattungsanspruch dem hinterlassenen Wittwer zu.

Der Erstattungsanspruch muß bei Vermeidung des Ausschlusses vor Ablauf eines Jahres nach dem Tode des Versicherten erhoben werden. Der zu erstattende Vetrag wird auf volle Mark nach oben abgerundet.

IV Schwebt beim Tode des Versicherten bereits ein Rentenfeststellungsversahren, so schließt der Erstattungs= anspruch den Anspruch der Erben auf die rückständigen Rentenbetväge aus, solange nicht eine den letzteren an= erkennende Entscheidung zugestellt ist.

V Vorstehende Bestimmungen sinden keine Anwend= ung, soweit den Hinterbliebenen aus Anlaß des Todes des Versicherten auf Grund der Unfallversicherungsgesetze Renten gewährt werden.

Erstattung im Todesfalle. Bgl. Note zu § 42

im Eingang.

Ju Abs. I u. II: Der Anspruch besteht, wenn für mindestens 200 Wochen Beiträge entrichtet und nachge-wiesen sind, ohne Unterschied, ob die Leistung derselben auf Grund freiwilliger oder nothwendiger Versicherung erfolgt ist und gleichviel, ob die Anwartschaft gemäß § 29 für den Verstorbenen bereits erworben war oder nicht. § 30 Abs. II bis VI sinden Anwendung. A. N.\* VI S. 255 Nr. 498 (Reger XVI S. 39).

Nach der Fassung des Abs. I könnte angenommen werden, daß der Erstattungsanspruch nur bestehe, wenn der Verstorbene schon einen Anspruch auf Rente erworben oder erhoben hätte. Dieß ist nicht der Fall. Der Anspruch besteht auch, wenn noch kein Rentenanspruch erworben war. Es wird aber dadurch nicht ausgeschlossen, daß ein Rentenanspruch schon erworben ist. Der Erstattungsanspruch geht sogar in diesem Fall den konsturrierenden Ansprüchen aus § 41 Abs. IV vor, solange nicht eine den Rentenanspruch der Erben anerkennende Entscheidung zugestellt ist (§ 44 Abs. IV).

Der Anspruch geht immer auf die Hälfte der für den Versicherten geleisteten Beiträge. Ugl. Note bei § 42. Sind mehrere anspruchsberechtigte Kinder vorhanden, so wird nach Köpfen getheilt. Gelten d machung der Ansprüche s. § 128. Vererbung: A. N.\* VIII S. 372 Nr. 666 (Reger XVIII S. 77). Ein Erstattungsanspruch besteht nicht, wenn der Verstorbene sich bereits im Bezug der Rente besunden hat und zwar auch dann nicht, wenn er etwa tropdem auch ferner Beiträge geleistet hat. A. N.\* IX S. 556 Nr. 745 (Reger XIX S. 91).

Zu Abs. I: Wittwe im Sinne dieser Vorschrift ist die aus einer zur Todeszeit des Mannes rechtsbeständigen

Ehe überlebende Frau. Zu den eventuell berechtigten "ehelichen Kindern" gehören nicht nur die Kinder, welche aus der durch den Tod des Mannes gelösten She stammen, sondern auch die aus einer früheren She stammenden Kinder. Das Alter der Kinder ist nach dem Todes=

tage des Baters zu berechnen.

Zu Abs. II: Die Ansprüche der Kinder aus Abs. II bestehen sowohl für eheliche als auch für uneheliche "vaterslose" Kinder der Verstorbenen. A. N.\* VIII S. 372 Kr. 667 (Reger XVIII S. 77). Die Ansprüche (Sat 1) bestehen auch ohne Kücksicht darauf, ob die Verstorbene früher versheirathet war ober nicht, sie kommen nur in Wegfall, wenn ein überlebender Ehemann vorhanden ist. Findet aber auf diesen Ehemann Sat 2 Anwendung, so bestehen die Ansprüche.

Der Anspruch des Wittwers (Sat 3) schließt An-

sprüche der Kinder aus.

**Ju Abs. IV:** vgl. § 41 Abs. IV. Statt "so schließt der Erstattungsanspruch . . . aus" sollte es heißen: "so schließt die Erhebung des Erstattungsanspruches . . . aus". Bgl. auch § 50 Abs. II. Unter den konkurrierenden Ansprüchen entscheidet qualificierte Prävention. S. Note bei § 50 Abs. II. Jum früheren Texte vgl. A. N.\* VII S. 414 Nr. 600 ff. (Reger XVII S. 130), VIII S. 368 Nr. 663 f. (Reger XVIII S. 72 f.).

**Ju Abs.** V: Indem durch die Novelle das "sofern" in Abs. V in "soweit" umgeändert worden ist, bestehen die Ansprüche aus § 44 auch neben den in den Unfall-versicherungsgesetzen begründeten Ansprüchen der Hiersche die Ansprüche etwa überragen. S. UBG. § 6, 1. u. fw. G. § 7, Bau-G. § 6 Abs. I, See-G. §§ 13, 14. Bgl. zu Abs. V § 128 Abs. III und § 113. A. N.\* IX S. 280 Nr. 702 (Reger XIX S. 11), S. 557 Nr. 746 (Reger XIX S. 92).

#### § 45 (neu).

1 Durch übereinstimmenden Beschluß des Vor= standes und des Ausschusses kann bestimmt werden, daß die Ueberschüsse des Sondervermögens einer Versicherungs= anstalt über den zur Deckung ihrer Verpslichtungen dauernd erforderlichen Bedarf zu anderen als den im Gesetze vor= gesehenen Leistungen im wirthschaftlichen Interesse der der Versicherungsanstalt angehörenden Kentenempfänger, Versicherten sowie ihrer Angehörigen verwendet werden.

U Solche Beschlüsse bedürfen der Genehmigung des Bundesraths. Die Genehmigung kann widerrusen werden, wenn das Sondervermögen der Versicherungsanstalt zur dauernden Deckung ihrer Verpslichtungen nicht mehr ausreicht.

§ 45 durchbricht den Grundsat, wornach das Anstaltsvermögen für andere als die gesetzlichen Leistungen der Versicherung nicht verwendet werden soll. Vgl. § 68 Abs. III. Einer besonderen und ausdrücklichen Formulierung bedarf dieser Grundsat als Regel des Rechtes nicht, denn er ergiebt sich mit Nothwendigkeit aus der gesetzlichen Regelung des Anstaltszweckes. Vgl. § 10 Abs. III ÜVG. und § 29 Abs. II des Ar. VG. Nach allgemeinen Regeln kann nicht einmal durch Etatsgesetz eine anderweitige Verfügung über die Bestände der Versicherungsanstalten erfolgen.

§ 45 bestimmt nun über die Ausnahmen und regelt sowohl die materiellen als die formellen Schranken des

anberweitigen Berfügungsrechtes.

Darnach sind Verwendungen aus dem Gemeinvermögen überhaupt unzulässig. Vom Sondervermögen können nur Ueberschüsse verwendet werden. Regelmäßig sind Ueberschüsse nur vorhanden, wenn der Kapitalwerth der eine Sonderlast bildenden Kententheile und der Jahresbetrag der sonstigen Ausgaben der Sonderlast gedeckt sind und darüber hinaus noch etwas vorhanden ist.

Die Verwendung solcher Ueberschüsse kann nur im "wirthschaftlichen Interesse" der in Abs. I bezeichsneten Personenklassen stattsinden. Dabei ist der Begriff des "wirthschaftlichen Interesses" streng zu interpretieren

und sind zweisellos nur solche Zuwendungen gestattet, welche irgend eine Beziehung zur Versicherung und ihren Wohlthaten hat. Begünstigungen einzelner Gruppen wirthschaftlicher Interessenten sind selbstverständlich ausgeschlossen. Auch würde es den Grundlagen des Gesetzes widersprechen, wenn in irgend einer anderen Richtung als zur Förderung des Versicherungszweckes selbst Verwendungen stattfänden. Namentlich erscheint es als regelmäßig unzulässig, nicht versicherten Personen Zuwendungen zu machen oder die gesetlichen Zuwendungen über den vorgeschriebenen Vetrag zu erhöhen. Nur in Fällen, in welchen die Nichtgewährung einer Kente als besondere Härte erscheint, wenn z. B. bei einem Höchstbedürftigen an Vollendung der Wartezeit ganz wenig Wochen sehlen, können nach § 45 Billigkeitsleistungen

stattfinden. Dasselbe etwa in Fällen des § 17.

Nach den Motiven ist es z. B. zulässig: "tilgbare Hypotheken auch bis zur vollen Höhe des Erwerbspreises des Arbeiterheims ober zu einem besonders niederen Zinsfuße" herzugeben. Eine solche Berwendungsart liegt allerdings m. E. außerhalb des Versicherungszweckes. Das gegen entsprechen ihm die beiden anderen Beispiele der Motive: 1. Erhöhung der Angehörigenunterstützung wähsend der Verpslegung des Versicherten in einem Krankenhause, 2. Erhöhung des zulässigen Höchstbetrages beim Zusammentreffen von Invalidenrente mit Unfallrente (§ 48 Ziff. 1 und 2). Der "sozialpolitischen" Absicht des Gesetzes entspricht es, daß solche Verwendungen thunlichst solchen Zwecken zu Theil werden, durch welche das Interesse aller Versicherten gleichmäßig gefördert wird: Erbauung von Invalidenhäusern u. dergl., theilweise Belassung der Rente im Fall theilweiser oder völliger Herstellung der Erwerbsfähigkeit (§ 47), auch können in dieser Form Rücklagen zu einem Reservesond beschlossen werden. Dagegen ist eine Herabsetzung der Beiträge gemäß § 32 Abs. I und VI in dieser Form nicht zulässig. Auch würde die unentgeltliche Abgabe von Ueberschüssen an solche Anstalten, deren Sondervermögen zur dauernden Deckung der Sonderlast nicht ausreicht, zwar wünschenswerth, nach § 45 Abs. I aber nicht zulässig sein.

Bezugsrechte einzelner können m. E. auf solche Leistungen überhaupt nicht begründet werden. Dem widerspricht schon die Zulässigkeit der Zurücknahme der Ge-nehmigung des Bundesraths (Abs. II).

Nach den formellen gesetzlichen Erfordernissen: "übereinstimmender Beschluß des Vorstandes und des Ausschusses", sowie "Genehmigung des Bundesraths" kann eine Anordnung der hier bezeichneten Art nicht Gegenstand statutarischer Bestimmung sein. S. §§ 70 ff., namentlich § 72 Abs. I.

# § 46. (§ 32, § 37.) Erlofden der Anwartichaft.

<sup>I</sup> Die aus der Versicherungspflicht sich ergebende Anwartschaft erlischt, wenn während zweier Jahre nach bem auf der Quittungskarte (§ 131) verzeichneten Ausstellungstag ein die Versicherungspflicht begründendes Arbeits= ober Dienftverhältniß, auf Grund deffen Bei= träge entrichtet find, ober die Weiterversicherung (§ 14 Abs. 2) nicht ober in weniger als insgesammt zwanzig Beitragswochen bestanden hat.

II Den Beitragswochen im Sinne des vorigen Absates werben gleich behandelt die Zeiten,

- 1. welche nach § 30 als Beitragszeiten angerechnet werben.
- 2. während deren der Anwärter eine Unfallrente für eine Berminberung ber Erwerbsfähigkeit um minbestens zwanzig Prozent ober aus Kassen der in den §§ 8, 10, 11, 52 bezeichneten Art Invaliden= ober Altersrenten bezog, ohne gleichzeitig eine nach diesem Gesetze versicherungspflichtige Beschäftigung auszuüben.

III Bei der Selbstversicherung und ihrer Fortsetzung (§ 14 Abs. 1) müssen zur Aufrechterhaltung der Answartschaft während der im Abs. 1 bezeichneten Frist mindestens vierzig Beiträge entrichtet werden.

IV Die Anwartschaft lebt wieder auf, sobald durch Wiedereintreten in eine versicherungspflichtige Beschäftigung oder durch freiwillige Beitragsleiftung das Versicherungsverhältniß erneuert und danach eine Wartezeit von zweihundert Beitragswochen zurückgelegt ist.

Bu § 46 vgl. § 135 (Berfall ber Quittungskarte). Bersicherungsverhältniß und Anwartschaft sind nicht identisch. Bgl. Note zu § 28. Das erstere ift der Grund aller aus der Versicherung sich ergebenden, recht= lichen Beziehungen des Versicherten, der Beitragspflicht, der Aussicht auf Anwartschaft, der Anwartschaft und des Rentenanspruchs. Die rechtlich geschützte Aussicht auf Anwartschaft wird gemäß § 28 durch Ablauf der Wartezeit von selbst zur Anwartschaft. Dieß setzt also zu ihrer Entstehung immer das Bestehen des Bersicherungs= verhältnisses voraus. Einmal entstanden aber, erlischt die Anwartschaft nicht sofort mit der Endigung des Bersicherungsverhältnisses. Während also das Versicherungs= verhältniß unmittelbar abhängt von dem oft wechselnden Bestande des Arbeitsverhältnisses (nothwendige Versicherung) ober von diesem und der Beitragsleistung (freiwillige Versicherung), überdauert die einmal entstandene Anwartschaft den Bestand dieses Verhältnisses, so daß Ansprüche auch für folche Personen entstehen können, welche zur Zeit der Entstehung des Anspruchs gar nicht mehr versichert sind. Bgl. A. N.\* IV S. 151 Nr. 379 (Reger XIV S. 105).

Nach Eintritt der Erwerbsunfähigkeit bezw. des Alters und Erwerb des Rentenanspruchs kann die erworbene Answartschaft nicht mehr erlöschen. A. N.\* IX S. 775 Nr. 779 (Reger XIX S. 152).

Die Anwartschaft geht selbständig unter, und zwar gleichmäßig für Invaliden- wie Altersversicherung, durch Zeitablauf und Nichtentrichtung von Beiträgen. Die Verjährungsfrist ist die zweijährige, gerechnet vom Ausstellungstag der letten Quittungskarte an. Dabei ist es gleichgültig, ob die Anwartschaft auf Grund nothwendiger ober freiwilliger Versicherung ober auf Grund beiber erworben worden ist. Die Worte "aus der Versicherungspflicht" in Abs. I beruhen auf einem Redaktionsversehen, welches sich in der Komm. eingeschlichen hat. Es sollte heißen: "aus einem Bersicherungsverhältniß". Die Berjährung kann aufgehalten werden durch Entrichtung einer bestimmten Minbestzahl von Beiträgen, welche innerhalb der Verjährungsfrist bezahlt werden. Dabei genügt zur Erhaltung der Anwartschaft die Leistung von 20 Beiträgen, wenn bieselben auf Grund nothwendiger Bersicherung (§§ 1 ff.) ober Weiterversicherung (§ 14 Abs. II) geleistet werden (Abs. I). Es genügt die Leistung von 40 Beiträgen, wenn dieselben nur auf Grund der Gelbstversicherung oder deren Fortsetzung (§ 14 Abs. I) oder auf Grund dieser Verhältnisse und auf Grund nothwendiger Bersicherung oder Weiterversicherung geleistet werden (Abs. III). Bgl. auch §§ 42 Abs. II, 43, 47 Abs. IV.

Die Leistung der Beiträge muß nicht gerade während der Erlöschensfrist erfolgt sein. Doch sinden die §§ 146 f. Anwendung. A. N.\* VI S. 152 Nr. 479 (Reger XVI

**S.** 2).

**Abs.** II sindet nur in Fällen des Abs. I Anwendung. Abs. II bildet zwar eine Neuerung der Novelle, hatte aber in der Bestimmung der Ziff. 1 schon vorher Geltung. Ziff. 2 ist neu. Bgl. dazu den § 37 des früheren Gesetzes.

Ob die Beitragsleistung, durch welche die Anwartsschaft erhalten wird, zu einer Versicherungsanstalt oder zu einer Kasseneinrichtung der §§ 8 ff. erfolgt, ist gleich-

gültig.

Zu Abs. IV: Die erloschene Anwartschaft lebt nur insoferne wieder auf, als die früher geleisteten Beiträge bei der Rentenberechnung (§§ 35 ff.) in Ansat kommen und gegebenen Falles nach §§ 42 ff. zurückzuerstatten sind.

Auch ist im Falle des Wiederauflebens die frühere Beistragszeit in die Wartezeit der Altersversicherung einzusrechnen.

## § 47. (§ 33.)

#### Entziehung der Invalidenrente.

I Tritt in den Verhältnissen des Empfängers einer Invalidenrente eine Veränderung ein, welche ihn nicht mehr als erwerbsunfähig (§§ 15, 16) erscheinen läßt, so kann demselben die Rente entzogen werden.

Empfänger einer Invalidenrente bei Durchführung eines Heilverfahrens die Erwerdsfähigkeit wieder erlangen werde, so kann die Versicherungsanstalt zu diesem Zwecke ein Heilverfahren eintreten lassen. Dabei sinden die Bestimmungen des § 18 Abs. 2 dis 4, §§ 19 dis 21, 23 mit der Maßgabe Anwendung, daß an Stelle der Angehörigenunterstützung die Invalidenrente treten kann. Hat sich der Rentenempfänger solchen Maßnahmen der Versicherungsanstalt ohne gesetzlichen oder sonst triftigen Grund entzogen, so kann ihm die Rente auf Zeit ganz oder theilweise entzogen werden, sosen auf diese Folgen hingewiesen worden ist und nachgewiesen wird, daß er durch sein Verhalten die Wiedererlangung der Erwerdssähigkeit vereitelt hat.

Die Entziehung der Rente tritt mit Ablauf des Monats in Wirksamkeit, in welchem der die Entziehung aussprechende Bescheid zugestellt worden ist.

einer nach § 16 gewährten Invalidenrente eine Rente

für dauernde Erwerbsunfähigkeit (§ 15) bewilligt ober wird eine Altersrente bewilligt, so ist die Zeit des früheren Rentenbezugs dem Versicherten ebenso wie eine bescheinigte Krankheitszeit (§ 40 Abs. 1) anzurechnen. Die Vorsichristen des § 30 Abs. 5 und des § 46 Abs. 1, 3 sinden auf diese Zeit keine Anwendung.

Zu § 47 vgl. UBG. § 65, von dem jedoch hierher Analogien nicht gezogen werden dürfen. Bgl. auch § 120 dieses Gesetzes. § 47 handelt nur von der Invalidensrente. Eine Entziehung der Altersrente kann in keinem Fall stattsinden. § 47 sindet auf Kasseneinrichtungen der §§ 8 ff. Anwendung (§ 173 Abs. I).

Bu Abs. I: Die zur Zeit der Rentenbewilligung für diese maßgebenden thatsächlichen (Reger XIV S. 114) Berhältnisse können sich andern, indem 1. die Erwerbsunfähig= feit völlig (vgl. A. N.\* IX S. 559 Nr. 748, Reger XIX S. 94) beseitigt wird ober 2. nicht mehr als dauernde ober dem Mage des § 5 Abs. IV entsprechende erscheint ober endlich 3. indem die anfänglich nur theilweise Er= werbsunfähigkeit sich verschlimmert und etwa zur vollständigen Erwerbsunfähigkeit wird. Es kann nun in ben beiben ersten Fällen keine Minderung, im letzten Fall regelmäßig keine Erhöhung der Rente (Ausn. § 45), son-bern nur in den beiden ersten Fällen eine Entziehung der Rente stattfinden. Gine Pflicht zur Entziehung besteht in keinem Fall. Mit dem Eintritt der in Ziff. I und 2 beschriebenen Veränderungen aber verwandelt sich das Recht bes Rentners in eine zur Disposition bes Bersicherers stehende, widerrufliche Vergünstigung (§ 45) Die Entziehung erfolgt in ber Form bes Feststellungs= bescheibes (§§ 121, 112 Abs. III) A. N.\* V S. 251 Nr. 459 (Reger XV S. 133). Es findet alsbann im Streitfall auch schiedsgerichtliches und Revisionsversahren statt (§ 121 Abs. III); ber Streit kann aber regelmäßig nur darüber sich erheben, ob eine Versicherungsanstalt die Rente zu Unrecht entzogen hat. Wird im Entziehungsverfahren neuerdings Erwerbsunfähigkeit aus neuem Grunde behauptet, so ist auch hierüber zu befinden. A. N.\* IX. S. 558 Nr. 747 (Reger XIX S. 93).

Theilweise Entziehung der Rente ift im Falle völliger Herstellung (Ziff. 1), sowie auch im Fall theilweiser Herstellung der Erwerbsfähigkeit zulässig. Unter den Voraussetzungen des § 45 kann die Belassung eines Theils der Rente allgemein beschlossen werden.

Die Entziehung der Rente kann nur erfolgen vom Tage der Zustellung des Entziehungsbescheides ab, nicht früher und nicht später. Bal. A. N.\* V S. 251 Mr. 460

(Reger XV S. 133).

Zu Abs. II: Die Borschrift ist nicht nur auf die Personen anwendbar, welche erst nach bem 1. Januar 1900 eine Invalidenrente zugebilligt erhalten, sondern auch auf diejenigen, welche sich zu dieser Zeit schon im Bezug einer solchen befinden. Die Anordnung der Maßregel ist von

den Voraussetzungen des § 45 nicht abhängig.

In Sat 2 sind die Worte: "daß an Stelle 2c. . . . . treten kann" nicht etwa so zu verstehen, als hätte die Ver= sicherungsanstalt das Recht zu bestimmen, ob Angehörigenunterstützung ober Invalidenrente zu gewähren sei. Wenn von der Befugniß aus Sat 1 Gebrauch gemacht wird, ist stets die Invalidenrente zu belassen und unterbleibt stets die Angehörigenunterstützung. Bgl. im Uebrigen die Noten bei §§ 18 ff. S. auch § 57 Ziff. 4 und § 79 Abs. I. **Zu Abs. III:** vgl. § 170 (Zustellung).

Zu Abs. IV: Die Vorschrift ist praktisch nur für die Fälle: 1. wenn eine Invalidenrente von neuem bewilligt wird und 2. wenn dem früheren Invalidenrentner später eine Altersrente bewilligt wird. Bgl. auch A. N.\* VIII S. 567 Mr. 686 (Reger XVIII S. 107). Der dritte in Abs. IV vorgesehene Fall ist nicht praktisch, weil bei Umwandlung der vorübergehenden Erwerbsunfähigkeit in eine dauernde ein neues Feststellungsverfahren nicht einzutreten hat. Bgl. A. N.\* VIII Nr. 686, IX S. 559 Nr. 749 (Reger XVIII S. 107, XIX S. 95).

Auch eine zwischen dem ersten und dem späteren Rentenbezug liegende Krankheitszeit (§§ 30, 40) ist bei der

neuen Rentenfeststellung anzurechnen. — Steigerungsfätze,

Gemeinlast: § 33.

Von dem Zeitpunkt der Rentenentziehung ab sindet § 46 Anwendung. Eine Anrechnung der Zeit des Bezugs von Unfallrente sindet nicht statt. A. N.\* V S. 252 Nr. 461 (Reger XV S. 135), VIII S. 333 Nr. 655 (Reger XVIII S. 60).

# § 48. (§§ 34, 29 Abj. II Sat 2.)

#### Anhen der Rente.

I Das Recht auf Bezug ber Rente ruht:

- 1. für diejenigen Personen, welche auf Grund der reichsgesetzlichen Bestimmungen über Unfallversicherung eine Rente beziehen, solange und soweit die Unfallversicherung unter Hinzurechnung der ihnen nach dem gegenwärtigen Gesetz zugesprochenen Rente den siebenundeinhalbsachen Grundbetrag der Invalidenrente (§ 36 Abs. 2, 3) übersteigt;
- 2. für die in den §§ 5, 6 Abs. 1, § 7 bezeichneten Personen, solange und soweit die denselben gewährten Pensionen, Wartegelder oder ähnlichen Bezüge unter Hinzurechnung der ihnen nach dem gegenwärtigen Gesetz zugesprochenen Rente den in Ziffer 1 bezeichneten Höchstbetrag übersteigen;
- 3. solange der Berechtigte eine die Dauer von einem Monat übersteigende Freiheitsstrafe verbüßt oder solange er in einem Arbeitshaus oder in einer Besserungsanstalt untergebracht ist;
- 4. solange der Berechtigte nicht im Inlande seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Durch Beschluß des Bundesraths kann diese Bestimmung für bestimmte

Grenzgebiete oder für solche auswärtige Staaten, durch deren Gesetzgebung deutschen Arbeitern eine entsprechende Fürsorge für den Fall der Erwerbs= unfähigkeit und des Alters gewährleistet ist, außer Kraft gesetzt werden.

<sup>II</sup> Hat in den Fällen der Ziffer 3 der Renten= berechtigte eine im Inlande wohnende Familie, deren Unterhalt er bisher aus seinem Arbeitsverdienste bestritten hat, so ist dieser die Rente zu überweisen.

<sup>III</sup> Während des Bezugs von Invalidenrente ruht der Anspruch auf die Altersrente. Auf diesen Fall findet die Bestimmung des § 38 Sat 2 keine Anwendung.

Das Ruhen der Ansprüche auf Rente dauert solange als der dasselbe verursachende Zustand. Beim Beginn des Ruhens und beim Wiederausleben des Anspruchs bedarf es je eines diese Thatsachen seststellenden Bescheides (§§ 112 ff.). Während des Ruhens ist auch kein Reichszuschuß zu leisten. (A. N.\* I S. 154 Nr. 41, Reger XI, 118\*). § 48 sindet auch auf die Personen Anwendung, welche ihre Kente von einer besonderen Kasseneinrichtung beziehen (§ 173 Abs. I) und hat gleiche Geltung für nothswendig und freiwillig Versicherte.

Das den Vorschriften des § 48 entgegen zu viel Geleistete bildet den Gegenstand eines civilrechtlichen Rückforderungsanspruchs. A.N.\* VII S.275 Nr.556 (Reger XVII S. 35).

3n Ziff. 1: Die Konkurrenz von J.= oder A.=Renten mit Unfallrenten kann sowohl bei dem gegen Unfall Bersicherten selbst als auch bei dessen Wittwe oder Uscenbenten (UVS. § 6) eintreten. Das Erstere kann sich ereignen, wenn entweder der verunglückte Unfallrentner später aus einem anderen Grunde als infolge des Unfalls außerbem noch Invalide wird (§ 15) oder das 70. Lebensjahr vollendet oder wenn der Invalidenrentner oder der Alters=

rentner im Bezug der Rente einen Betriebsunfall erleidet. Der Fall, wenn die Invaliditäts= und Unfallversicherung im Gegenstande konkurrieren (§ 15 Abs. II), gehört nicht hierher. A. N.\* VI S. 253 Nr. 495 (Reger XVI S. 36).

Der Höchstbetrag, welchen die Invaliden- oder Altersrente in Konkurrenz mit der Unsallrente ungekürzt erreichen darf, ist nach der Novelle in Lohnklasse I: 450 M. (wie bisher allgemein), in LAI. II: 525 M., in LAI. III: 600 M., in LAI. IV: 675 M., in LAI. V: 750 M. Es kommt dabei diesenige Lohnklasse für jeden Invalidenrentner in Betracht, welche gem. § 36 Abs. III seiner Rente bei deren letzter Feststellung zu Grunde gelegt worden ist.

Für Altersrentner ist stets die mittlere Lohnklasse, die sich bei Anwendung des § 36 Abs. III ergiebt, zu Grunde

zu legen.

Sinkt die Unfallrente (UBG. § 65) ober fällt sie weg,

so steigt die J.= oder A.=Rente entsprechend.

Haftpflichtrenten stehen den Unfallrenten nicht gleich. Bgl. § 54. A. N.\* IX Nr. 753 (Reger XIX S. 106). Unfall=rentenbeträge, welche indebite geleistet worden sind, kommen nicht in Ansatz (Reger XIX S. 155).

Die Konkurrenz der Ansprüche aus der J.= u. A.=Ver= sicherung mit solchen aus der Krankenversicherung

bewirkt kein Ruhen jener Ansprüche.

Ueber das Kuhen der Kente ist vom Zeitpunkt der Feststellung der causa ab ein besonderer Bescheid nach

§ 112 zu erlassen.

In Ziff. 2: Unter den in § 5 bezeichneten Personen sind solche Beamte 2c. zu verstehen, welche entweder wegen geringer Höhe ihrer Pensionsansprüche versicherungspflichtig sind oder den Anspruch auf Rente durch Weiterversicherung (§ 14 Abs. II) erhalten haben. Unter den in §§ 6 Abs. I u. 7 bezeichneten Personen sind solche zu verstehen, welche den Antrag auf Befreiung von der Versicherung nicht gestellt haben oder welche, nachdem sie von der Versicherungspflicht befreit worden sind, die Versicherung freiwillig fortgesetzt haben (§ 14 Abs. II).

"Pensionen": Uebernahme der Pensionspflicht durch den Staat: A. N.\* III Nr. 309 (Reger XIII S. 194), VI S. 429 Nr. 534 (Reger XVI S. 114). Militärpension: A. N.\* VII S. 354 Nr. 585 (Reger XVII S. 95). Bereinspension: A. N.\* VII S. 356 Ar. 586 (Reger XVII S. 96), IX S. 590 Nr. 754 ff. (Reger XIX S. 107).

**Zu Ziff. 3**: Freiheitsstrafé: Zuchthaus, Gefängniß, Festungshaft, Haft. Str. BB. §§ 14-18; Ar= beitshaus: Str.&B. § 362; Besserungsanstalt: Str.&B. § 55. S. auch Abs. II.

Zu Ziff. 4: Ob der im Auslande (d. i. in keinem deutschen Staate) sich Aufhaltende ein Deutscher oder ein Ausländer ist, das ift belanglos, nur daß dem Ausländer gegenüber auch noch Kapitalabfindung gem. § 26 stattfinden kann. Auch im Falle der Ausweisung ruht die Rente. A. N.\* VIII S. 395 Nr. 675 (Reger XVIII S. 91). Zu Sat 2 vgl. § 26 und Note. "Aufenthalt" f. A. N.\* VIII S. 633 Nr. 694 (Reger XVIII S. 117).

Durch VD. des Bundesraths vom 16. Mai 1891 und 5. Mai 1892 (A. N.\* I S. 147, IÍ S. 39) ist die Bestimmung des § 48 Ziff. 4 für folgende Grenzgebiete außer Kraft

aesest worden:

1. von Dänemark: für die Ortschaft Bambrup;

2. von den Niederlanden: für die Provinzen Groningen, Drenthe, Oberpssel, Gelberland, Limburg;

3. für das neutrale Gebiet Moresnet;

4. von Belgien: für die Arrondissements Lüttich, Verviers (Provinz Lüttich), Marche, Bastogne (Provinz Luremburg);

5. für das Großherzogthum Luxemburg;

6. von der Schweiz: für den Kanton Bern, soweit derselbe nördlich und nordwestlich der Zieschl und der Aare, vom Einfluß der Zieschl abwärts gerechnet, belegen ist; ferner für die Kantone Solothurn, Basel-Stadt, Basel-Land, Aargau, Zürich, Schaffhausen, Thurgau, St. Gallen, Appenzell (Außer- und Inner-Roben);

7. von Desterreich=Ungarn: für die Bezirkshauptmannschaften Bregenz, Reutte, Kufftein, Salzburg mit dem Stadtmagistratsbezirke Salzburg, Schärding, Rohrbach, Krumau, Prachatit, Schüttenhofen, Strakonitz, Klattau, Taus, Bischofteinitz, Tachau, Plan, Eger, Asch, Graslitz, Joachimsthal, Kaaden, Brüx, Tepplit, Außig, Tetschen, Schluckenau, Rumburg, Gabel, Reichenberg, Friedland, Gablonz, Starkenbach, Hohenelbe, Trautenau, Braunau, Neustadt, Reichenau, Senstenberg, Schönberg, Freiwaldau, Jägerndorf, Freudenthal, Troppau, Neu-Titschein, Mistek, Freistadt, Teschen, Bielitz, die Bezirke Biala und Chrzanow.

8. von Rußland: für die zwischen der deutschen Reichsgrenze und Sosnowice belegenen Ortschaften Alts Sosnowice, Sielce, Bogunja, Dembowo-Góra, Ostro-Górtea, Wilowice und Niwka.

Zu Abf. II: Der Fall des Abs. II ist wohl nicht sehr praktisch, da ein Rentner in der Regel keine Familie aus seinem Arbeitsverdienste unterhält. Es ist anzunehmen, daß Abs. II auch zutrifft, wenn der Unterhalt der Familie zum Theil aus der Rente erfolgt ist. Familie ist im weistesten Sinne zu verstehen; nicht nur Frau und Kinder, auch Ascendenten, Seitenverwandte und Verschwägerte zählen hierher, wenn sie zur Hausgemeinschaft des Kentners zählen, nicht dagegen Zuhälter oder Zuhälterinnen.

**Zu Abs.** III: vgl. § 29 Abs. 11 2. Sat des früheren Gesetzes. Ist die Inv.Rente niedriger als die Altersrente, so rüht der Anspruch auf Altersrente nur im Betrag der Invalidenrente. A. N.\* III S. 161 Nr. 308 (Reger S. 193). V S. 256 Nr. 467 (Reger XV S. 138).

## § 49. (§ 35.)

#### Verhältniß zu anderen Ansprücken.

I Die auf gesetzlicher Vorschrift beruhende Ver= pflichtung von Gemeinden und Armenverbänden zur Unter= stützung hülfsbedürftiger Personen sowie sonstige gesetz= liche, statutarische oder auf Vertrag beruhende Verpflicht= ungen zur Fürsorge für alte, kranke, erwerbsunfähige oder hülfsbedürftige Personen werden durch dieses Gesetz nicht berührt.

II Wenn von einer Gemeinde ober einem Urmen=

verband an hülfsbedürftige Personen Unterstützungen für einen Zeitraum geleistet werden, für welchen diesen Personen ein Anspruch auf Invalidens oder Altersrente zusstand oder noch zusteht, so ist ihnen hierfür durch Uebersweisung von Rentenbeträgen Ersatzu zu leisten.

III Ist die Unterstützung eine vorübergehende, so können als Ersat höchstens drei Monatsbeträge der Rente, und zwar mit nicht mehr als der Hälfte, in Anspruch genommen werden.

IV Ist die Unterstützung eine fortlaufende, so kann als Ersatz, wenn die Unterstützung in der Gewährung des Unterhalts in einer Anstalt besteht, für dessen Dauer und in dem zur Ersatzleistung erforderlichen Betrage die fortlaufende Ueberweisung der vollen Rente, im Uebrigen die fortlaufende Ueberweisung von höchstens der halben Rente beansprucht werden.

**Ju §§ 49 bis 51**: vgl. UBG. § 8, Kr.BG. § 57. Die Bestimmungen sinden auch auf besondere Kasseneinrichtungen Anwendung (§ 173 Abs. I). Bgl. Ausf.Best. für Württemsberg: BD. v. 25. Nov. 1899 § 12 (KBI. S. 1042); Baden: BD. v. 28. Nov. 1899 § 41 (GBDBI. S. 633).

Abj. I spricht nur aus, was auch gälte, wenn es nicht ausdrücklich gesagt wäre: Unterstützungsansprüche aus privaten und öffentlichen Rechtstiteln bestehen neben solchen aus diesem Gesetze unverfürzt fort, auch wenn sie dem Gegenstande nach mit den Ansprüchen aus diesem Gesetze ganz oder theilweise sich decken. Dieß gilt ausnahmslos hinsichtlich aller Ansprüche, deren Gegenstand und Höhe auf vertragsmäßiger Grundlage beruht, und welche nicht Hilfsbedürftigkeit im Allgemeinen zur Boraussetzung haben. Wo indeß Hilfsbedürftigkeit die Boraussetzung eines Anspruchs bildet, z. B. bei Leistungen aus der öffentlichen Armenpslege oder gesetzlicher Alimentationspflicht, da bildet

nach näherer Bestimmung der maßgebenden reichs- oder lanbesgesetzlichen Rechtsquelle bas Vorhandensein eines Rentenanspruchs einen Faktor bei Beurtheilung der Frage nach dem Vorhandensein der Hilfsbedürftigkeit im vor= liegenden Falle. So wird berjenige, welcher sich im Bezug einer Rente befindet, in der Regel nicht hilfsbedürftig im Sinne der öffentlichen Armenpflege fein ober wenigstens nicht alle und die vollen Leistungen derselben zu erhalten haben. Doch kann es sein, daß aus besonderen Gründen, etwa wegen Krankheit des Rentners oder Vorhandenseins einer größeren Zahl schulpflichtiger Kinder ober wegen Krankheit der Ehefrau ober der Kinder u. s. w., Reichnisse aus der Armenpflege neben der Rente zu leisten sind. Die Leistungen aus der Armenpflege bestimmen sich dann stets nach den besonderen hierüber geltenden Geseken (Unterstützungswohnsitzgesetz vom 6. Juni 1870 nebst Landes= Armenpflegegesetzen für das Geltungsgebiet jenes Reichsgesetzes, baherisches Gesetz vom 29. April 1869 über bie öffentliche Armenpflege und baperisches Gesetz v. 16. April 1868 über Heimath, Verehelichung und Aufenthalt, nebst Novellen, für Bahern). Analog verhält es sich mit der Alimentationspflicht nach bürgerlichem Recht.

In Ahs. II: Dem Grundsatz der Subsidiarität der öffentl. Armenpflege entsprechend, ordnet das Gesetz hier eine Ersappslicht der Träger dieser Versicherung (Versicherungsanstalten, besonderer Kasseneinrichtungen § 173 Abs. I), gegenüber den unterstützenden Trägern öffentlicher Armenpslege. Dabei ist indeß als allgemeiner Grundsatzu beachten: Die Träger der Versicherung sind nicht als Unterstützungskassen der öffentlichen Armenpslege zu betrachten. Freiwillige Zuschüsse nach Maßgabe des § 45 sind nur im Interesse der Versicherten, nicht im Interesse der Armen überhaupt zulässig. Ersatseistungen aus § 49 Abs. II aber bestehen nur in folgenden Schranken zu

Recht:

1. Ersatberechtigt sind nur politische Gemeinden oder Armenverbände (Unterstützungswohnsitz oder Landarmensterband) und die in § 51 bezeichneten Betriebsunternehmer und Kassen, nicht auch andere Kassen, die an der öffents

lichen Armenpflege freiwillig theilnehmen, ober andere Private. A. R.\* V S. 110 Rr. 414 (Reger XV S. 40).

2. Ein Ersatanspruch besteht nur, wenn die Unterstützung auf Grund einer öffentlichen Pflicht zur Armenspslege geleistet worden ist. Liberalitäten der örtlichen Armenspslege zu Lasten der Versicherungsträger sind nicht vor-

gesehen.

3. Der Ersatanspruch besteht nur für eine Unterstützung, welche im Sinne des Armenpslegerechtes als endgültige geleistet worden ist. Solange ein Regrestrecht nach Armenpslegerecht besteht, z. B. für Gemeinden des augensblicklichen Aufenthalts gegenüber der Heimathgemeinde oder Unterstützungswohnsitzgemeinde, kann von dem Ersatzecht auß § 49 Abs. II kein Gebrauch gemacht werden.

4. Der Ersatzanspruch besteht gegenüber berjenigen Bersicherungsanstalt bezw. Kasseneinrichtung, zu welcher für den Bersicherten zuletzt Beiträge geleistet worden sind. Er bildet einen Bestandtheil der Sonderlast (§ 33 Abs. II Satz.). Eine Betheiligung der übrigen an der Ausbringung der Rente betheiligten Anstalten 2c. ist nicht vorgesehen (§§ 125 ff.).

5. Der Ersatanspruch besteht höchstens im Betrag der wirklich geleisteten Unterstützung. Er besteht aber wohl nicht für solche Leistungen, zu welchen die Armenpslege wegen anzunehmender Silfsbedürftigkeit neben den Kenten der Versicherung verpflichtet ist. Es bleiben also regelmäßig nur solche Leistungen übrig, zu welchen die Armenpslege mit Kücksicht darauf verpflichtet ist, daß die geschuldeten Kenten nicht oder nicht zur Zeit der Silfsbedürftigkeit geleistet werden. Die Vorschrift ist also namentlich für die Leistungen von Bedeutung, welche die Armenpslege an einen Versicherten im Fall augenblicklicher Noth in einer Zeit macht, in welcher entweder der Versicherte seinen Anspruch auf Rente noch nicht erhoben hat oder das Versichen über denselben noch schwebt. Andere Fälle s. unten in Ziff. 8.

6. Der Ersatanspruch besteht nur für diejenige Dauer der Unterstützung, für welche der Anspruch auf Invalidensoder Altersrente zustand oder noch zusteht, ohne Unterschied, ob er vom Berechtigten erhoben ist, doch nur soweit er

nicht dem Berechtigten gegenüber selbst zur Befriedigung (Rentenleistung) gelangt ist. Bgl. § 41. Für den Fall des Todes des unterstützten Bersicherten, wenn der Tod vor Erhebung des Rentenanspruchs eintritt, s. § 50 Abs. 11.

7. Der Ersat ist stets durch Ueberweisung von Kentensbeträgen zu leisten. Die Versicherungsanstalt bestimmt selbst die Höhe des zu überweisenden Kententheils innerhalb der Schranken der Abs. III und IV. Durch die Ueberweisung tritt der Ersatberechtigte zum entsprechenden Theil in die Rechte des Kentners ein. Die zur Auszahlung zuständige Postanstalt (§ 123) und die unteren Verwaltungsbehörden und Kentenstellen (§ 122) sind entsprechend in Kenntniß

zu setzen.

8. In Abs. III und IV unterscheibet das Gesetz zwischen vorübergehender und fortlaufender Unterstützung. Zu fort-laufender Unterstützung durch die Armenpslege kann es aber nur kommen, wenn die Versicherungsanstalt 2c. die ihr obliegenden Leistungen der Armenpslege, welche that-sächlich in diese Leistungen eingetreten ist, durch ausdrücklichen Bescheid gem. §§ 112 ff. überläßt. Das Verhältniß ist alsdann ein ähnliches wie dann, wenn die Verssicherungsanstalt nach §§ 18 ff. ein Heilversahren eintreten läßt und die Durchführung desselben nach § 19 einer Krankenkasse überträgt. Die Ueberlassung kann aber hier nur mit Einwilligung der Armenpslege erfolgen. Als fortslaufende Unterstützung ist diesenige anzusehen, welche zur Zeit der Anmeldung des Kentenanspruchs noch nicht beendigt und zu dieser Zeit noch für einen nicht absehbaren Zeitraum in Aussicht genommen ist.

9. Die Versicherungsanstalt kann sich der Ueberweissungspflicht dadurch entziehen, daß sie den Kentner im Bezug der vollen Kente beläßt und zugleich auf Ueberstragung eines entsprechenden Theils der Kente gem. § 55 Abs. I Ziff. 3 hinweist. Die Ueberweisung wird aber in diesem Falle nur dann überslüssig, wenn eine Uebereinkunft

gem. § 55 Abs. I Ziff. 3 gelingt.

Zu Abs. III: vgl. auch § 50 Abs. I.

Zu Abs. IV: Bei Gewährung des Unterhalts in einer Anstalt kann die Rente bis zu ihrem vollen Betrag solange

überwiesen werden, als es zur Ersatleistung erforderlich ist. Statt: "in dem zur Ersatleistung erforderlichen Betrage die fortlaufende Ueberweisung der vollen Rente" würde es richtiger heißen: "die fortlaufende Ueberweisung der Rente in dem zur Ersatleistung erforderlichen Betrage".

## § 50 (neu).

I Der Antrag auf Ueberweisung von Kenten= beträgen (§ 49 Abs. 2 bis 4) ist bei einer der im § 112 Abs. 1 bezeichneten Behörden anzumelden; soweit es sich um den Ersat für eine vorübergehende Unterstützung handelt, ist der Anspruch bei Vermeidung des Ausschlusses spätestens binnen drei Monaten seit Beendigung der Unter= stützung geltend zu muchen.

II Den Gemeinden und Armenverbänden steht die Geltendmachung des Ersatzanspruchs auch dann zu, wenn die hülfsbedürftige Person, welcher ein Anspruch auf Invaliden= oder Altersrente zustand, vor Stellung des Rentenantrags verstorben ist. Die Bestimmung im § 44 Abs. 4 sindet entsprechende Anwendung.

III Streitigkeiten, welche zwischen den Betheiligten über den Anspruch auf Ueberweisung von Entschädigungs= beträgen entstehen, werden im Verwaltungsstreitversahren oder, wo ein solches nicht besteht, durch die dem Ersak= berechtigten vorgesetzte Aufsichtsbehörde entschieden. Die Entscheidung der letzteren kann innerhalb eines Monats nach der Zustellung im Wege des Rekurses nach Maß= gabe der §§ 20, 21 der Gewerbeordnung angesochten werden.

Bu Abs. I: Die Ueberweisung kann im Feststellungs-

versahren über den erhobenen Kentenanspruch oder, wenn die Feststellung bereits erfolgt ist, in einem besonderen Versahren instruiert und beschlossen werden. Ueber den Ueberweisungsantrag ist im Feststellungsbescheid oder durch besonderen Vescheid zu beschließen. Nebenintervention oder Streitgenossenschaft: A. R.\* IV S. 160 Nr. 390 (Reger XIV S. 115), V S. 228 Nr. 434 (Reger XV S. 79), VI S. 307

Nr 514 f. (Reger XVI S. 69 ff.).

Zu Abs. II: Bgl. A. N.\* III Nr. 312 (Reger XIII S. 198), IV S. 161 Nr. 390, 391 (Reger XIV S. 117), VIII S. 371 Nr. 665 (Reger XVIII S. 76). Stirbt der Bersicherte vor Stellung des Rentenantrags, so besteht der Ueberweisungsanspruch nur unter der Voraussetzung, daß der Rentenanspruch selbst materiell anerkannt wird, und kann, wenn dieß geschieht, höchstens in der Höhe zuer= kannt werden, in welchem ber Rentenanspruch jur Zeit des Todes bestanden hat. — Der Ersatzanspruch Armenpflege kann, wenn der Rentenanspruch vom Bersicherten noch erhoben worden ist, mit Rentenrestansprüchen ber Hinterbliebenen aus § 41 Abs. IV und mit Beitrags= erstattungsansprüchen aus §§ 44 Abs. IV, sowie auch, wenn der Versicherte während eines von der Versicherungsanstalt angeordneten Heilverfahrens (§ 19) verstorben ist, mit Er= sakansbrüchen der das Seilverfahren durchführenden Krankenkasse konkurrieren. Das Verhältniß unter diesen Ansprüchen ist dann folgendes:

Beitrags-Erstattungsansprüche haben den Borzug vor allen anderen. Doch entscheidet eine Art von Prävention. Eine Konkurrenz wird erst dann angenommen, wenn mehrere dieser Ansprüche nicht nur bestehen, sondern auch erhoben sind. Die Versicherungsanstalt kann jeden der erhobenen Ansprüche, solange der konkurrierende nicht ershoben ist, in seinem vollen Umfange besriedigen. Sind aber mehrere der konkurrierenden Ansprüche gleichzeitig erhoben worden oder erfolgt die Erhebung des einen besvor die anerkennende Entscheidung über den anderen zusgestellt ist, so geht der Beitrags-Erstattungsanspruch allen anderen vor. Der Kentenrestanspruch, die Ersahansprüche der Armenpslege und der Krankenkassen stehen einander gleich

und sind im Berhältniß ihrer Höhe aus dem Rentenrest zu befriedigen. Bgl. zu Abs. II Sat 2 Motive des Entwurfs zu §§ 35—35 b am Ende. Bgl. A. N\* VIII S. 371 Nr. 665 (Reger XVIII S. 76).

**Zu Abs. III:** Bgl. § 23 Abs. 2 und Kr.BG. § 58 Abs. II. A. N.\* V S. 228 f. Nr. 435 f. (Reger XV S. 79 ff.).

## § 51. (§ 35 letter Sat.)

Die Bestimmung der §§ 49, 50 gelten auch für Betriebsunternehmer und Kassen, welche die den Gemeinden oder Armenverbänden obliegende Verpslichtung zur Unterstützung Hülfsbedürftiger auf Grund gesetzlicher Vorschrift erfüllen.

Ju § 51 vgl. Kr. VG. § 57 Abs. III, UVG. § 8 Abs. II. Die Bestimmung ist der Vorschrift des § 57 Abs. III des Kr. VG. nachgebildet. Diese bezog sich für Bayern auf Art. 21 des bayer. Armenpslegegesetzes vom 29. April 1869. Dieser Artikel ist aber durch bayer. Ausf. Ves. zum Kr. VG. v. 28. Februar 1884 (Schlußbestimmung) aufgehoben worden, sodaß § 51 für Bayern keine Bedeutung hat.

## § **52** (§ 36).

I Fabrikkassen, Knappschaftskassen, Seemannskassen und andere für gewerbliche, landwirthschaftliche oder ähn= liche Unternehmungen bestehende Rasseneinrichtungen, welche ihren nach den reichsgesetzlichen Bestimmungen verssicherten Mitgliedern für den Fall des Alters oder der Erwerbsunfähigkeit Renten oder Kapitalien gewähren, sind berechtigt, diese Unterstützungen für solche Personen, welche auf Grund der reichsgesetzlichen Bestimmungen einen Anspruch auf Invaliden= oder Altersrenten haben, um den Werth der letzteren oder zu einem geringeren Betrage zu ermäßigen, sosern gleichzeitig die Beiträge

ber Betriebsunternehmer und Kassenmitglieder oder im Falle der Zustimmung der Betriebsunternehmer wenigstens diesenigen der Kassenmitglieder in entsprechendem Ver= hältnisse herabgemindert werden. Auf statutenmäßige Kassenleistungen, welche vor dem betressenden Beschlusse der zuständigen Organe oder vor dem 1. Januar 1891 aus der Kasse bewilligt worden sind, erstreckt sich die Er= mäßigung nicht.

Die hiezu erforderliche Abänderung der Statuten bedarf der Genehmigung der zuständigen Landesbehörde. Die letztere ist befugt, eine entsprechende Abänderung der Statuten ihrerseits mit rechtgültiger Wirkung vorzu= nehmen, sofern die zu den erwähnten Kasseneinrichtungen beitragenden Betriebsunternehmer oder die Mehrheit der Kassenmitglieder die Abänderung beantragt haben, die letztere aber von den zuständigen Organen der Kasse abegelehnt worden ist.

Der Ermäßigung der Beiträge bedarf es nicht, sofern die durch die Herabminderung der Unterstützungen ersparten Beträge zu anderen Wohlfahrtseinrichtungen für Betriebsbeamte, Arbeiter oder deren Hinterbliebene verwendet werden sollen und diese anderweite Verwensdung durch das Statut geregelt und von der Aufsichtssehehörde genehmigt wird, oder soweit die Beiträge in der bisherigen Höhe erforderlich sind, um die der Kasse versbleibenden Leistungen zu decken.

§ 52 trifft Bestimmungen über die für einzelne Betriebe oder Unternehmungen bestehenden Arbeiter-Invalidenkassen (sog. Zuschußkassen). Es sind darunter alle freien, nach Reichs- oder Landesrecht errichteten Rassen, einschließlich der freien und eingeschriebenen Hilfskassen, sofern dieselben nur für einzelne Betriebe oder Unternehmungen errichtet sind, zu verstehen. Auch auf solche Kassen, welche neben der Jnv.- und Altersfürsorge noch andre z. B. Kranken-Fürsorge gewähren, bezieht sich § 52, doch wird deren anderweitige Thätigkeit durch § 52 nicht berührt. § 52 gilt auch für die nach §§ 8 ff. zugelassenen besonderen Kasseneinrichtungen. § 173 Abs. I.

Die Invalidenfürsorge solcher Kassen ersetzt regelmäßig weder die reichsgesetliche Invalidenversicherung (Ausnahme: §§ 8 ff.), noch wird sie durch diese Versicherung unmittelbar berührt. Die gesetzlichen und statutarischen Regeln, wonach sich die Thätigkeit bieser Rassen bisher zu richten hatte, bleiben auch fortan bieselben. Die Borschriften des § 52 geben also diesen Kassen fortan keine neue Bestimmung, sondern bezwecken nur, die Verhütung der nunmehr vielfach bestehenden Doppelversicherung zu beseitigen. § 52 raumt ben Rassen zu biesem Zweck ein Recht zu entsprechender Statutänderung ein. Diese Kassen würden dazu wohl auch ohne § 52 berechtigt sein. Indem § 52 aber dieses Recht bestätigt, räumt er die etwa vorhandenen landesrechtlichen Einschränkungen hinweg und sett selbst an beren Stelle bie nunmehr ausschließlich maßgebenben Beschränkungen. Die gesetzliche Bestätigung ber Befugniß zur Ermäßigung ber statutarischen Leistungen unter gleichzeitiger Herabminderung der Beiträge bedeutet aber nicht, daß andre Statutenanderungen ben Kassen untersagt seien. Nur ist nach § 52 Abs. I eine Herabsetzung der Kassenleiftungen — von den Fällen bes Abs. III abgesehen — nicht anders zulässig als bei gleichzeitiger entsprechenber Herabsetung ber Beiträge. Die Herabsetzung ber Beiträge darf nicht ausschließlich den Betriebsunternehmern zu Gute kommen. Mit Buftimmung der Betriebsunternehmer darf vielmehr die Herabsetzung ausschließlich ober vorwiegend zu Gunften ber Kassenmitglieder eintreten. Regelmäßig aber soll die Herabsetzung für Beide stattfinden. Die reichsgesetliche Bestätigung erstreckt sich auch nur auf eine Herabsetzung der Rassenleistungen in bestimmtem Höchstbetrag. Dieselben können nach § 52 höchstens in dem Betrag des Werthes der für den einzelnen Fall nach diesem Gesetz zu beanspruchenden Renten herabgesetzt werden. Nur auf die Herabsetzungen in diesem Höchstbetrage erstreckt sich auch die Borschrift hinsichtlich der Herabsetzung der Beiträge. Für alles llebrige ist das Recht maßgebend, wonach die Kasse sonst deurtheilen ist.

Die Borschriften des Abs. II enthalten zwingendes formales Reichsrecht, welches aber nur für die nach Abs. I mit III vorzunehmenden Statutenänderungen Anwendung

findet.

## § 53 (§ 38).

Die Bestimmungen des § 46 Abs. 2 Ziffer 2 und des § 52 sinden auch auf die zur Fürsorge für Invalidität und Alter bestehenden Kassen Anwendung, hinsichtlich deren auf Grund ortsstatutarischer Bestimmungen eine Verpslichtung zum Beitritte besteht.

Solche Kassen giebt es in Bayern nicht. Die Gemeinden haben mangels gesetzlicher Ermächtigung nach bayerischem Gemeinderecht nicht das Recht, durch ortsstatutarische Bestimmung eine Beitrittspslicht zu gemeindlichen oder anderen Kassen zu begründen.

#### § 54 (§ 39).

Insoweit den nach Maßgabe der reichsgesetzlichen Bestimmungen zum Bezuge von Invalidenrenten berechtigten Personen ein gesetzlicher Anspruch auf Ersatz des ihnen durch die Invalidität entstandenen Schadens gegen Dritte zusteht, geht derselbe auf die Versicherungsanstalt bis zum Betrage der von dieser zu gewährenden Kente über.

Zu § 54 vgl. UVG. § 98 Note. Kr.VG. § 57 Abs. IV. — § 54 findet auch auf besondere Kasseneinrichtungen Answendung. § 173 Abs. I.

Nur unmittelbar gesetliche Schabensersatansprüche gehen auf diese Weise durch cessio legis über. Bertragsmäßige Ansprüche ober Alimentationsansprüche, welche aus bem Familienverbande entspringen, gehen nicht über. § 39 hat vorwiegend bie Ansprüche aus bem Haftpflichtgesetze v. 7. Juni 1871 und die nach bürgerlichem Recht entstehenden Ansprüche wegen Beschädigung durch unerlaubte Handlungen im Auge. Bal. burgl. Gesetbuch § 823 und besonders §§ 842 ff. Auf die an der Auf-bringung der Rente betheiligten Bersicherungsanstalten und Rasseneinrichtungen geht der Anspruch nach Berhältniß ihres Antheils an der Kentenlast über. Zur formellen Geltendmachung bes Anspruchs namens aller Betheiligten ist biejenige Versicherungsanstalt berechtigt, an welche zulett Beitrage entrichtet worden sind (§ 112). Die Geltenbmachung erfolgt im Streitfalle im Civilrechtswege. Insoweit der Rentenberechtigte Leistungen aus bem nach § 54 durch cessio übergegangenen Ansprüche bereits erhalten hat, findet Aufrechnung dieser Leistungen mit entsprechenben Rententheilen statt (§ 55 Abs. II). Bgl. A. N.\* IV Nr. 392 (Reger XIV S. 118), VI S. 429 Nr. 533 (Reger XVI S. 1131.

## § 55 (§ 40).

## Unpfändbarkeit der Ansprache.

- Die Uebertragung der aus den reichsgesetzlichen Bestimmungen sich ergebenden Ansprüche auf Dritte sowie deren Verpfändung oder Pfändung hat nur insoweit rechtliche Wirkung, als sie erfolgt:
  - 1. zur Deckung eines Vorschusses, welcher dem Berechtigten auf seine Ansprüche vor Anweisung der Rente von seinem Arbeitgeber ober einem Organe der Versicherungsanstalt ober dem Mitglied eines solchen Organs gegeben worden ist;
  - 2. zur Deckung der im § 850 Abf. 4 der Civilprozeß-Biloty, Invalidenversicherungsgesetz.

ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Mai 1898 (Reichs=Gesetzbl. S. 369) bezeichneten Forderungen;

3. zur Deckung von Forderungen der nach §§ 49, 51 ersatberechtigten Gemeinden und Armenverbände sowie der an deren Stelle getretenen Betriebs= unternehmer und Kassen.

Die Rentenforderungen dürfen nur auf Ersatzforderungen für bezogene Unfallrenten und Entschädig=
ungen, soweit der Anspruch auf diese nach §§ 54, 113
Abs. 2 auf die Versicherungsanstalt übergegangen ist, auf
geschuldete Beiträge, auf gezahlte Vorschüffe, auf zu Un=
recht gezahlte Kentenbeträge, auf die zu erstattenden
Kosten des Versahrens und auf die von den Organen
der Versicherungsanstalten verhängten Geldstrafen auf=
gerechnet werden.

111 Ausnahmsweise darf der Berechtigte den Anspruch auf die Rente ganz oder zum Theil auf Andere übertragen, sofern dieß von der unteren Verwaltungsschörde genehmigt wird.

Ju § 55 vgl. UVG. § 68, Kr.VG. § 56. § 55 findet nicht nur auf Kenten, sondern auch auf Beitragserstattungs-ansprüche (A. N.\* VIII Nr. 666, Reger XVIII S. 77; IX S. 556 Nr. 744, Reger XIX S. 90) und andere in diesem Gesetz begründete Ansprüche, sowie auch gemäß § 173 Ubs. I auf die Ansprüche Anwendung, welche entsprechend den Bestimmungen dieses Gesetzs gegen die besonderen Kasseneinrichtungen sich richten.

Der öffentlichen und höchstpersönlichen Natur der Ansprüche entspricht nicht nur die Unvererblichkeit (Ausn. § 41 Abs. IV) sondern auch die äußerste Einschränkung

ihrer Uebertragung unter Lebenden, ihrer Verpfändbarkeit, Pfändbarkeit und Aufrechenbarkeit. Durch die Rovelle sind die in diesen Richtungen bisher bestehenden Schranken etwas erweitert worden, namentlich durch Einführung einer bisher gänzlich ausgeschlossenen Aufrechenbarkeit und durch

die Bestimmung des Abs. III.

Au Abf. I u. III: Uebertragung, Berpfänbung, Pfändung. Nach der Generalklausel des Abs. III ist Uebertragung aus jedem Schuldtitel zulässig. Doch soll dieß nur "ausnahmsweise" und nach den Motiven nur im Interesse des Bersicherten selbst gestattet werden. entscheidet das freie Ermessen der zur Genehmigung zuständigen unteren Verwaltungsbehörde, welche dadurch theilweise zur Kuratelbehörde der Rentner geworden ist. Der Cessionar bedarf in biesem Fall zur Geltendmachung der übertragenen Forderung eines amtlichen Nachweises der erfolgten Genehmigung. In Händen des Cessionars unterliegt die Forderung den allgemeinen Regeln über Cession, Verpfändung und Pfändung, soweit nicht bei Ertheilung der Genehmigung Einschränkungen im Interesse des Versicherten gemacht sind. Die Behörde kann namentlich die Ertheilung der Genehmigung von der Bedingung der Einräumung eines Vorzugsrechts des Versicherten auf Rück-Cedierung abhängig machen. Ausf. Best. für Bürttemberg: BO. v. 25. Nov. 1899 § 13 (MBI. S. 1043). Zu Ziff. 1: Organe der Versicherungsanstalten sind:

Bu Ziff. 1: Organe der Versicherungsanstalten sind: Vorstand, Ausschuß, Kentenstelle. Die Vorschüsse sind nur dann als Leistungen der Versicherungsanstalten anzusehen, wenn sie vom Vorstand in dem nach §§ 112 ff. geordneten Versahren (§ 115) beschlossen worden sind. In allen anderen Fällen sind sie als Privatleistungen der Mitglieder des betr. Organs anzusehen und stellen sich als negotiorum

gestio bar.

**Zu Ziff.** 2: § 850 Abs. IV der Civilprozeßordnung lautet:

"In den Fällen der beiden vorhergehenden Absätze ist die Pfändung ohne Rücksicht auf den Betrag zulässig, wenn sie wegen der den Verwandten, dem Ehegatten und dem früheren Ehegatten für die Zeit nach Erhebung

der Klage und für das diesem Zeitpunkt vorausgehende lette Bierteljahr fraft Gesetzes zu entrichtenden Unterhaltsbeiträge beantragt wird. Das Gleiche gilt in Ansehung der zu Gunften eines unehelichen Kindes von dem Bater für ben bezeichneten Zeitraum fraft Gesetzes zu entrichtenden Unterhaltsbeiträge; diese Borschrift findet jedoch insoweit keine Anwendung, als der Schuldner zur Bestreitung seines nothbürftigen Unterhalts und zur Erfüllung ber ihm, seinen Berwandten, seiner Chefrau oder seiner früheren Ehefrau gegenüber gesetlich obliegenden Unterhaltspflicht der Bezüge bedarf. Hierbei werden ausschließlich die Leistungen berücksichtigt, welche vermöge einer solchen Unterhaltspflicht für den nämlichen Zeitraum ober, falls die Klage zu Gunften des unehelichen Kindes nach der Klage eines Unterhaltsberechtigten erhoben ist, für die Zeit von dem Beginne des der Klage dieses Berechtigten vorausgehenden letten Biertelighres ab zu entrichten sind."

Die Einschränkungen, welche diese Vorschrift für Zuslassung der Pfändung der in § 840 Abs. II und III gesnannten Forderungen aufstellt, sinden auch Anwendung auf die Pfändbarkeit, Verpfändbarkeit und Uebertragbarkeit

der Invaliden- und Altersrenten.

"Uebertragung . . . . . zur Deckung." Insoweit die Deckung durch die Uebertragung der Kente nicht im Sinne materieller Schuldtilgung erfolgt, insoweit nämlich die zu deckende Schuld etwa durch ein neues Geschäft, z. B. Wechselausstellung, materiell erhalten bleibt, ist die Uebertragung der Kente nichtig.

Zu Ziff. 3: Durch Uebertragung 2c. zur Deckung der in Ziff. 3 genannten Forderungen erlischt der nach § 49 Abs. II etwa bestehende Ersapanspruch aus der Armenpslege.

3n Abf. II: Aufrechnung ber Rente auf:

1. Ersatsorderungen für bezogene Unfallrenten: s. § 113 Abs. II;

2. Erfatforberungen gegen Dritte für Be-

schädigungen: s. § 54;

3. geschuldete Beiträge: vgl. Kr. VG. § 56 Abs. II. Die Vorschrift findet nur Anwendung auf Personen, welche

der Versicherungspflicht unterliegen und zur Leistung des ganzen Beitrags allein verpflichtet sind. S. § 2. Bgl. Motive zu § 40 bes Entwurfs:

4. gezählte Borschüsse: vgl. oben Rote zu Abs. I Ziff. 1. Rur Vorschüsse, welche von der Versicherungs-anstalt oder Kasseneinrichtung geleistet worden sind, kommen

in Betracht:

5. zu Unrecht gezahlte Rentenbeträge (§ 115), sofern nicht von der Befugniß aus § 118 Gebrauch ge-macht wird. Bgl. A. N. V S. 244 Nr. 451 (Reger XV S. 125), VIII S. 394 Nr. 674 (Reger XVIII S. 91);

6. die zu erstattenden Rosten des Berfahrens: vor der unteren Berwaltungsbehörde (§ 64 Abf. V), vor der Rentenstelle (§§ 85 Abs. II, 86 Abs. II) vor der Bersicherungsanstalt (§ 64 Abs. V), vor den Schiedsgerichten (§ 104 Abs. V), vor den Versicherungsämtern (§§ 110 Abs. IV, 111 Abs. III);

7. Gelbstrafen: vgl. Bekanntm. des Bundesraths vom 16. Dezember 1891 und vom 1. März 1894 Ziff. 3 zu § 2 dieses Gesetzes. Bgl. auch §§ 90 Abs. II, 131, 141 Abs. III, 161 Abs. III, 179, 184. Geldstrafen, welche von anderen Stellen als den Organen der Bersicherungsanstalten verhängt werden (§§ 131, 161 Abs. 1, 184) sind nicht aufrechenbar.

## II. Organisation.

## §. 56 (neu).

Die Durchführung der Invalidenversicherung erfolgt unter Mitwirkung der Landesverwaltungs= und der Postbehörden durch Versicherungsanstalten und ihre Organe (§§ 65 ff.), burch Schiedsgerichte (§§ 103 ff.) sowie burch das Reichs-Versicherungsamt und die Landes-Verficherungsämter (§§ 108 ff.).

Die regelmäßigen Träger und zugleich die regelmäßigen Organe der laufenden Berwaltung der Bersicherung find die Bersicherungsanstalten. Ihnen werden die Beiträge geschulbet und geleistet, sie tragen den Hauptstheil der Last und besorgen alle Geschäfte der Bersicherung, welche nicht ausdrücklich anderen Organen, nämlich staatslichen oder gemeindlichen Behörden, übertragen sind.

Neben den Bersicherungsanstalten sind gleichgeordnete Träger der Bersicherung die in §§ 8 ff., 173 Abs. I behans delten Kasseneinrichtungen. An ihrer Thätigkeit nehmen die übrigen, staatlichen und gemeindlichen Organe regelsmäßig denselben Antheil, wie an derjenigen der Bersichersungsanstalten.

Als Träger der Bersicherung hat auch das Reich durch die regelmäßigen Zuschüsse (§ 35) und haben die Bundesstaaten und Kommunalverbände als Garantiever-

bande gemäß § 68 Antheil an der Bersicherung.

#### A. Mitwirkung der fandesverwaltungsbehörden.

Die Theilnahme der staatlichen, insbesondere der unteren Berwaltungsbehörden an Geschäften der Berssicherung ist durch die Novelle, namentlich für die Mitwirkung beim Feststellungsversahren, erheblich verstärkt worden. Die §§ 57 bis 64, welche insbesondere von dieser Thätigkeit handeln, sind neu und haben überwiegend instruktionelle Bes

deutung (Verordnung).

Die Borschriften über die Thätigkeit der unteren Berwaltungsbehörden entstammen den Beschlüssen der Reichstagskommission. Der Entwurf ber Bundesregierungen hatte eine andere Art der Decentralisation vorgesehen. Nach dem Entwurf sollten allgemein und für alle Bersicherungsanstalten durch die Landes=Centralbehörden Rentenstellen einge= richtet werden, welchen namentlich die im § 57 aufgezählten instruktionellen Funktionen zugedacht waren (§§ 51, 51 a des E.). Ausnahmsweise sollten einerseits diese Funktionen anstatt der Rentenstellen bestehenden öffentlichen Behörden des Staates oder der Gemeinden durch die Landes-Centralbehörden übertragen werden können (§ 519 des E.). Andererseits sollten die Landes-Centralbehörden auch befugt sein, den Rentenstellen anstatt der bloß instruktionellen Funktionen die Beschlußfassung über Rentenansprüche zu übertragen (§ 51 h des E.).

Nach dem Gesetz ist das Verhältniß das umgekehrte. Die Errichtung von Kentenstellen ist gemäß § 79 Abs. I nicht obligatorisch, sondern regelmäßig dem Ermessen der Verssicherungsanstalten überlassen. Ausnahmsweise kann die Errichtung gemäß § 79 Abs. III durch die Landes-Centralbehörde angeordnet werden. Werden Kentenstellen gebildet, so haben dieselben die Funktionen, welche regelmäßig den unteren Verwaltungsbehörden gemäß § 57 obliegen. Ausnahmsweise können die Kentenstellen gemäß § 86 Abs. I durch die Landes-Centralbehörden widerrussich auch mit der Beschlußfassung über Kentenansprüche beauftragt werden. Vgl. § 79 Rote.

## §. 57 (neu).

Außer den übrigen aus diesem Gesetze sich ergeben= den Aufgaben liegt den unteren Verwaltungsbehörden (§ 169) insbesondere ob:

- 1. die Entgegennahme und Vorbereitung von Ansträgen auf Bewilligung von Invalidens und Altersrenten (§ 112) oder auf Beitragserstattungen (§ 128) sowie die Begutachtung der Anträge auf Rentenbewilligungen;
- 2. die Begutachtung der Entziehung von Invalidenrenten (§§ 47, 121);
- 3. die Begutachtung der Einstellung von Rentenzahlungen (§§ 48, 121);
- 4. die Benachrichtigung des Vorstandes der Versicherungsanstalt über die zur Kenntniß der Verwaltungsbehörde kommenden Fälle, in welchen Grund zu der Annahme vorliegt, daß Versicherte durch ein Heilverfahren vor baldigem Eintritte der Erwerbsunfähigkeit werden bewahrt werden (§ 18), daß Empfänger von Invalidenrenten bei

Durchführung eines Heilverfahrens die Erwerbs= fähigkeit wiedererlangen werden (§ 47 Abs. 2), daß die Invalidenrente zu entziehen ist (§ 47 Abs. 1) ober Rentenzahlungen einzustellen sind (§ 48);

5. die Auskunftsertheilung über alle die Invaliden= versicherung betreffenden Angelegenheiten.

Ju § 57. An die in § 57 aufgeführten Funktionen reihen sich namentlich noch diejenigen aus §§ 3 Abs. I, 6 Abs. I, 55 Abs. III, 64 Abs. I, 104 Abs. IV, 155, 157, 158. Bgl. die Ausf.Bekanntm. in Preußen: Min.=Bekanntm. v. 6. Dezember 1899 (MBI. S. 254); Bayern: BD. v. 14. Dezember 1899 §§ 6 ff. (GBBI. S. 1009); Sachsen: BD. v. 30. November 1899 §§ 6 ff. (GBBI. S. 601 ff.); Württemberg: BD. v. 25. November 1899 § 14 und §§ 20 ff. (RBI. S. 1043); Baden: BD. v. 28. November 1899 §§ 28 ff. (GBBI. S. 627 ff.).

Die in § 57 aufgeführten Funktionen sind durchweg rein instruktioneller Art. Beschließende Funktionen in Sachen der Rentenansprüche kommen den unteren Verswaltungsbehörden nicht zu, können ihnen auch nicht nach Analogie des § 86 übertragen werden.

Untere Verwaltungsbehörden sind regelmäßig nur staatliche Behörden. S. § 169. Sie unterstehen nicht der Aufsicht der Versicherungsanstalten, sondern nur der allgemeinen dienstlichen Aufsicht der vorgesetzten, allgemeinen und höheren Verwaltungsbehörden des Staates. Ueber die Beauftragung von Gemeindebehörden s. § 60.

Die Instruktionspflicht besteht nur gegenüber den Verssicherungsanstalten, nicht auch gegenüber den besonderen Kasseneinrichtungen der §§ 8 ff. S. § 173 Abs. I.

Ru Ziff. 1. a) Der Rentenanspruch. Derselbe ist gemäß § 112 Abs. I stets bei der unteren Verwaltungs-behörde des Wohnortes oder Beschäftigungsortes, bezw. bei der betreffenden Kentenstelle anzubringen und zwar entweder unmittelbar, was die Regel ist (§ 112 Abs. I Sat 1), oder durch Vermittelung einer anderen nach § 112

Abs. I Sat 2 bezeichneten Behörde. Zuständig ist die untere Verwaltungsbehörde oder Kentenstelle, in deren Bezirk der Versicherte zur Zeit der Antragstellung wohnt oder beschäftigt ist (vgl. § 112 Abs. I). Ueber den Gegenstand der Instruktion vgl. § 112 Abs. II und § 58 Abs. I und III. Ueber das Versahren s. § 112 Abs. II und III und § 59 Abs. I.

Die untere Verwaltungsbehörde hat auch den Rentensantrag der Hinterbliebenen eines nach Erhebung des Anspruchs verstorbenen Versicherten zu instruieren (§ 41

Apl. IV).

b) Der Anspruch auf Beitragserstattung. Es findet bei der Instruktion dieses Anspruches gemäß § 128 die für die Instruktion des Rentenanspruchs geltenden Vor-

schriften entsprechend Anwendung.

In Ziff. 2 und 3. Gutachten dieser Art können entweder auf Verlangen der Versicherungsanstalt oder aus der Initiative der unteren Verwaltungsbehörden bei Geslegenheiten der nach Ziff. 4 erfolgenden Benachrichtigung erstattet werden.

- 3n Ziff. 4. Die unteren Verwaltungsbehörden können sich behufs Erfüllung ihrer Benachrichtigungspflicht von allen geeigneten Personen, Vereinen, Kassen, Behörden, auch Gemeinden, Auskunft verschaffen. Sine Pslicht zur Auskunftertheilung besteht nur für öffentliche Behörden und Krankenkassen. Die letzteren können namentlich zu regelmäßiger Auskunftertheilung etwa nach sormulierter Instruktion der unteren Verwaltungsbehörden angehalten werden.
- Ju Ziff. 5. Die Auskunftpslicht besteht nur im Fall der Anfrage. Sie besteht nicht nur gegenüber den Vorständen der Versicherungsanstalten und besonderen Kasseneinrichtungen, sondern auch gegenüber den Schiedssgerichten, Versicherungsämtern und sonstigen an der Versicherung betheiligten öffentlichen Behörden. Die Ausstunftertheilung bedarf regelmäßig nicht der Vermittelung durch die vorgesetzte Dienstbehörde. Doch kann eine solche im Verordnungswege angeordnet werden für die Auskunft, welche etwa anderen Organen als denen der Versicherungss

anstalt bes Bezirks zu ertheilen ist. — In der Auskunft= pflicht ist zwar die Pflicht zur dauernden Beitragskontrolle (§ 161) nicht enthalten, doch können auch in dieser Beziehung einzelne Anfragen an die unteren Verwaltungs= behörden gerichtet und kann Auskunft darüber verlangt werden.

## §. 58 (neu).

I In den Fällen des § 57 Ziffer 1 hat sich die Begutachtung auf die Versicherungspflicht (§§ 1 bis 7) oder das Versicherungsrecht (§ 14), auf das Maß der Erwerbsfähigkeit des Rentenbewerbers (§§ 5, 15, 16) so= wie darauf zu erstrecken, ob und inwieweit von den Be= fugnissen der §§ 17, 22 Gebrauch zu machen ist.

II In den Fällen des § 57 Ziffer 2 hat sich die Begutachtung auf das Maß der Erwerbsfähigkeit des Rentenempfängers (§ 47 Abs. 1) sowie darauf zu erstrecken, ob und inwieweit von der Besugniß des § 47 Abs. 2 Sak 3 Gebrauch zu machen ist.

III Die Begutachtung muß ferner über alle die= jenigen Fragen sich verbreiten, welche für die Entschei= dung des Vorstandes der Versicherungsanstalt von Be= lang erscheinen.

In Abs. I: 1. Versicherungsverhältniß. Ein Urtheil über Versicherungspflicht oder Versicherungsrecht ist in der Regel nur nach dem Ausweis der Quittungsfarten und der Bescheinigungen für Militärzeit und Krankheitszeit zu fällen. Ein solches Urtheil ist namentlich mit Kücksicht auf die Frage nach der Anwartschaft erforderlich. Die untere Verw. Beh. ist aber nur dann in der Lage, ein solches Urtheil zu fällen, wenn entweder vom Bundesrath gem. § 132 Sat 3 für die Selbstversicherung und deren Fortsetzung die Verwendung besonderer Quittungsfarten

angeordnet ist oder vom Reichsversicherungsamt gem. § 130 für die bei freiwilliger Versicherung zu verwendenden Marken besondere Unterscheidungsmerkmale vorgeschrieben sind. Soweit es hiernach möglich ist, hat die untere VB. für den ganzen Zeitraum der Versicherung einer Person die Dauer der Versicherungspslicht und des Versicherungsrechtes dersselben zu ermitteln. Auch ist anzugeben, wann für den Bewerber etwa die Versicherung geendigt hat, dieß namentslich mit Rücksicht auf § 46. Auch die §§ 135 Abs. I, 138

Abs. II, 146, 147 sind besonders zu berücksichtigen.

2. Maß der Erwerbsfähigkeit. Zu berücksichtigen sind namentlich hinsichtlich des Grades der Erwerbsunfähigsteit § 5 Abs. IV und hinsichtlich der Dauer derselben § 16. Hat gem. § 18 ein Heilverfahren stattgefunden, so ist die Aussage des Anstaltsarztes, sonst diesenige des behandelnden Arztes oder das Gutachten des bei der unteren BB. ansgestellten Bezirksarztes zc. einzuholen. Eine persönliche Borsladung des Bewerbers ist regelmäßig nicht verlangt, kann aber stets stattsinden. Ausnahmen in § 59 Abs. I und 11. Die untere Berw. Beh. kann sich Auskunft auf beliedige Weise, namentlich auch von den Gemeindebehörden, Krankenstassen, Dienstherren zc. verschaffen. Den Gemeindebehörden kann persönliche Beobachtung des Bewerbers aufgetragen werden.

Für die Anwendung des § 5 Abs. IV erscheint die Anlage und Führung solcher Berzeichnisse angezeigt, aus welchen sich der regelmäßige Arbeitsverdienst der im Be-

zirte vortommenden Berufsarten ergiebt.

3. Anwendung des § 17. Die Instruktionsbehörde hat zweierlei zu würdigen: 1. ob die Versagung der Kente einzutreten hat; 2. ob die Kente an die Familie zu übersweisen ist. Die Ueberweisung wird sich namentlich für die Zeit empfehlen, während welcher der Versicherte etwa die zuerkannte Freiheitsstrafe verbüßt. Im Uebrigen werden die Gründe des Urtheils, welches die Vehörde einzusehen hat, maßgebend sein.

4. Anwendung des § 22. Die Instruktionsbehörde wird namentlich zu prüfen haben, ob durch das Verhalten des Versicherten die Erwerbsunfähigkeit veranlaßt worden

ift. Ein Gutachten hierüber kann regelmäßig nur auf Grund

ärztlichen Gutachtens erstattet werben.

Zu Abs. II: Bgl. das zu Abs. I in Nr. 2 u. 4 Gesagte. In Abs. III: Es ist namentlich anzugeben, ob die Erwerbsunfähigkeit des Versicherten durch einen Betriebs= unfall verursacht ist (§ 15 Abs. II, 113), ob der Versicherte Leistungen aus der öff. Armenpslege bezogen hat und bezieht (§ 49), ob der Versicherte etwa nach der Antragstellung verstorben ist (§ 41 Abs. IV). Vgl. auch § 55 Abs. III. Die Verechnung der Hente ist nicht Sache der Instruktionsbehörde.

## §. 59 (neu).

I Ift die untere Verwaltungsbehörde in den Fällen des § 57 Ziffer 1 und 2 der Ansicht, daß das Gutachten gegen die Gewährung einer Rente oder für die Entziehung einer Invalidenrente abzugeben sei, so hat sie vor Abgabe ihres Gutachtens die im § 58 bezeichneten Fragen unter Zuziehung je eines Vertreters der Arbeitzgeber und der Versicherten (§ 61) in mündlicher Vershandlung zu erörtern. Auf seinen Antrag oder wenn es die Aufklärung des Sachverhalts erfordert, ist der Rentenbewerber oder Rentenempfänger zur mündlichen Verhandlung zuzuziehen; in jedem Falle ist derselbe von dem Termine zur mündlichen Verhandlung zu benachzichtigen. Aus dem Gutachten muß ersichtlich sein, wie jeder der beiden Vertreter gestimmt hat.

Der Vorstand der Versicherungsanstalt ist be= rechtigt, auch in anderen als den in den §§ 57, 58 an= gegebenen Fällen und über andere Fragen das Gutachten der unteren Verwaltungsbehörde in der im Abs. 1 an= gegebenen Form zu verlangen.

Bu § 59 Abf. I. Münbliche Berhandlung. hier findet nicht lediglich Erörterung ber Sache, sondern auch Beschlußfassung über dieselbe statt (Sat 3). Wenn auch dieser Beschluß nicht entscheidend ist, so wird doch das Gutachten als ein bejahendes nur bann angesehen, wenn wenigstens 2 Stimmen im bejahenden Sinne abgegeben sind. Beim Berfahren ber Beitragserstattung findet § 59 keine Anwendung (§ 128).

Wenn die Zuziehung des Bewerbers ober Empfängers angeordnet wird, so kann die mündliche Verhandlung nur stattfinden, wenn die Ladung desselben rechtzeitig, d. i. so

frühzeitig, daß er erscheinen konnte, erfolgt ist.

Der Borftand der Bersicherungsanstalt ist unmittelbar nach Erhebung des Rentenantrags davon zu benachrichtigen. Er hat der unteren Berwaltungsbehörde die Quittungskarten und sonstigen auf das Verfahren bezüglichen Instruktionen zu übermitteln. Er kann schon bei dieser Gelegenheit von seiner Befugniß aus Abs. II Gebrauch machen. Bon bem anberaumten Termin der mündlichen Berhandlung braucht dem Vorstand Mittheilung nicht gemacht zu merden.

Ueber das Verfahren vor der unteren Verw. Beh. vgl. im Uebrigen §. 64, insb. Abs. VI.

3n Abf. II: In Fällen des § 57 Ziff. 3 ff. ist das Verfahren des § 59 Abs. I nur auf ausdrückliches Verlangen des Vorstandes der Versicherungsanstalt anzuwenden.

## §. 60 (neu).

Die höhere Verwaltungsbehörde (§ 169) kann nach Anhörung ober auf Antrag bes Vorstandes für den Bezirk einer Versicherungsanstalt oder Theile desselben beftimmte Gemeindebehörben als untere Verwaltungs= behörden im Sinne des § 57 bezeichnen und mit der Wahrnehmung ber in ben §§ 57, 58 vorgesehenen Ge= schäfte betrauen.

Gemäß § 169 hat die Landes-Centralbehörde das Recht, diejenigen Behörden zu bestimmen, welche die nach dem Gesetz den Staatsbehörden zugedachten Funktionen auszu= üben haben. Die in § 60 den höheren Berw. Beh. ein- geräumte Besugniß kann demnach auch durch die Landes- Centralbehörde selbst mit Wirkung für das ganze Staats- gebiet ausgeübt werden. Für Bayern ist dieses Recht durch § 6 der BD. v. 14. Dez. 1899 dem Staatsministerium des Innern vorbehalten. In Bayern kommen den Masgistraten der unmittelbaren Städte als Distriktsverwaltungs- behörden die Funktionen der "unteren Berw. Beh." überhaupt zu. Für sie bedarf es also keiner besonderen Ansvehung, um sie in die Funktionen der §§ 57, 58 einzu- weisen.

Die §§ 59, 61—63, 64 Abs. I bis III finden auf kollesgiale Gemeindebehörden keine Anwendung, wohl aber § 64 Abs. IV bis VI. Val. VD. v. 14. Dez. 1899 § 6.

# §. 61 (neu).

Für den Bezirk jeder unteren Verwaltungsbehörde (§ 57) werden Vertreter der Arbeitgeber und der Verssicherten gewählt; deren Zahl beträgt, solange nicht durch diejenige Behörde, welche die Wahlordnung erlassen hat (§ 63), eine größere Zahl bestimmt ist, aus der Klasse der Arbeitgeber und der Versicherten je vier. Die Bestimmungen der §§ 87 bis 94, 97 sinden entsprechende Anwendung.

Aus der Klasse der Arbeitgeber sind solche Personen (Unternehmer und Betriebsleiter) wählbar, welche versicherte Personen beschäftigen, ohne Kücksicht darauf, ob sie selbst versichert sind oder nicht (vgl. §§ 1, 2, 14, 89). Bgl. außersdem über die Wählbarkeit § 88.

Die in § 90 Abs. I dem Borsitzenden des Vorstandes der Versicherungsanstalt eingeräumte Strasbefugniß steht gem. § 61 der unteren Verwaltungsbehörde zu. Das Gleiche gilt von der disziplinären Besugniß aus § 91. Zu § 88

vgl. § 62 Abs. III. Die Anordnungen über Bergütungen, welche nach § 92 den Vertretungen bei der unteren Verw.- Beh. zustehen, werden durch das Statut der BA. getroffen. Die Vergütungen sind von der unteren Verw. Beh. vorzuschießen und werden ihr von der VA. erstattet (§ 64 Abs. III). Ueber Wahlausschließung vgl. § 104 Abs. V Ziff. 1.

Ueber Wahlausschließung vgl. § 104 Abs V Ziff. 1. Außer der Mitwirtung bei Beschlüssen der unteren Berwaltungsbehörde (§ 59) kommt den Vertretern der Arbeitgeber und der Versicherten gem. § 76 Abs. 11 auch noch die Wahl der entsprechenden Vertretung im Ausschuß

ber Bersicherungsanstalten zu.

# §. 62 (neu).

I Die Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten werben von den Vorständen der im Bezirke unteren Verwaltungsbehörde vorhandenen Orts=, Betriebs= (Fabrik-), Bau- und Innungs-Krankenkassen, Knappschaftskassen, Seemannskassen und anderen zur Wahrung von Interessen der Seeleute bestimmten, obrigkeitlich genehmigten Bereinigungen von Seeleuten sowie von den Vorständen derjenigen eingeschriebenen oder auf Grund landesgesetlicher Vorschriften errichteten Hülfskaffen gewählt, welche die im § 75 n bes Krankenversicherungsgesetzes vorgesehene Bescheinigung besitzen und beren Bezirk sich über ben Bezirk ber unteren Berwaltungsbehörde nicht hinaus erstreckt. Soweit die im § 1 bezeichneten Personen solchen Kassen nicht angehören, ist nach Bestimmung der Landesregierung den Ver= tretungen der weiteren Kommunalverbände oder den Verwaltungen der Gemeinde-Krankenversicherung beziehungsweise landesrechtlichen Einrichtungen ähnlicher Art eine der Zahl dieser Personen entsprechende Betheiligung an ber Wahl einzuräumen. Soweit die Vorstände der bezeichneten Kassen und Vereinigungen aus Vertretern der Arbeitgeber und Vertretern der Arbeitgeber und Vertretern der Arbeitgeber und Vertretern der Arbeitgebern angehörenden Mitglieder des Vorstandes nur an der Wahl der Vertreter der Arbeitgeber, die den Versicherten angehörenden Mitglieder des Vorstandes nur an der Wahl der Vertreter der Versicherten Theil. Vorstände, in denen Arbeitgeber nicht vertreten sind, nehmen nur an der Wahl der Vertreter der Versicherten, Vorstände, in denen Arbeitnehmer nicht vertreten sind, nehmen nur an der Wahl der Vertreter der Versicherten, Vorstände, in denen Arbeitnehmer nicht vertreten sind, nehmen nur an der Wahl der Vertreter der Arbeitgeber Theil.

Uorstände solcher Krankenkassen, für deren Mitzglieder eine besondere Kasseneinrichtung im Sinne der §§ 8, 10, 11 besteht, sind nicht berechtigt, an den Wahlen Theil zu nehmen.

Jie Vertreter der Arbeitgeber und der Verssicherten müssen im Bezirke der unteren Verwaltungsschörde und mindestens zur Hälfte an deren Sitze oder in einer Entfernung bis zu zehn Kilometer von demsselben wohnen und dürfen nicht Mitglieder des Vorsstandes (§ 73) oder eines Schiedsgerichts (§ 103) sein.

Die Wahlvorschriften der §§ 62, 63 sinden auf die Wahlen der Vertretungen bei Rentenstellen entsprechende Anwendung (§ 82 Abs. II).

Ru Abi. I: Wahlberechtigt finb:

1. die im Bezirk der unteren Verw. Beh. (bezw. Kentenstelle) befindlichen, d. i. ihren Sit habenden privilegierten Krankentassen des Krankenversicherungsgesetzes (§§ 16, 59, 69, 73, 74);

- 2. die Seemannskassen und anderen obrigkeitlich genehmigten Hilfsvereine der Seeleute, welche ihren Sitz im Bezirk der unteren Verw. Beh. (Rentenstelle) haben;
- 3. die Vertretungen weiterer Kommunalverbände (§ 169), in Bapern die Magistrate der unmittelbaren Städte und die Distriktsräthe. VD. v. 14. Dez. 1899 § 8;
  - 4. die Gemeinde-Krankenversicherungen (Kr. BG. § 4);
- 5. die den Gemeinde-Arankenversicherungen entsprechenden landesrechtlichen Einrichtungen (Ar. BG. § 15).

Ueber die Betheiligung der in Ziff. 3 bis 5 bezeichsneten Bertretungen ist durch die Landesregierung im Bersordnungswege oder durch die Landes-Centralbehörde, das Rähere anzuordnen. Es ist nicht die Zahl der durch diese Bereinigungen zu wählenden Bertreter zu bestimmen, sonsdern eine entsprechende Betheiligung dieser Bertretungen anzuordnen. Diese Betheiligung hat sich zu derzenigen der Krankenkassen zu verhalten wie die Zahl der im Bezirk der unteren Berw. Beh. (Kentenstelle) vorhandenen, gegen Krankheit nicht versicherten Personen des § 1 zu der Zahl der im selben Bezirk vorhandenen, gegen Krankheit verssicherten Personen des § 1. Es ist also eine entsprechende Anzahl von Bertretungen der in Ziss. 3 bis 5 genannten Art zur Wahl zu bestimmen.

3n Abs. III: Durch diese Bestimmung wird die nach §§ 61, 88 geregelte Wählbarkeit eingeschränkt.

# § 63 (neu).

Die Wahl der Vertreter erfolgt nach näherer Bestimmung einer Wahlordnung, welche von der für den Sitz der Versicherungsanstalt zuständigen Landes=Zentral=behörde oder der von dieser bestimmten Behörde zu er=lassen ist, unter Leitung eines Beauftragten dieser Be=hörde. Bei gemeinsamen Versicherungsanstalten wird die Wahlordnung, sosern ein Einverständniß unter den be=theiligten Landesregierungen nicht erzielt wird, durch den

Reichskanzler erlassen, und die Wahl durch einen von demselben ernannten Beauftragten geleitet.

II Zum Zwecke ber Wahl ber Vertreter kann ber Bezirk der unteren Verwaltungsbehörde in kleinere Wahl= bezirke getheilt werden.

III Streitigkeiten über die Wahlen werden von der= jenigen Behörde entschieden, welche die Wahlordnung er= lassen hat.

Ju Ahs. I: Die Landescentralbehörde hat entweder die Wahlordnung selbst zu erlassen oder eine Behörde zur Erlassung zu bestimmen. In Bahern ist die Wahlordnung durch das Landesversicherungsamt zu erlassen. BD. v. 14. Dez. 1899 § 8. In Sachsen ist die Wahlordnung durch Bekm. des Min. des Innern vom 27. Oktober 1899 (G.- u. VVI. S. 471) erlassen worden. In Württem-berg s. Wahlordnung des Landesversicherungsamtes vom 4. November 1899 (Reg. VI. S. 911 st.). Vgl. die nachträgsliche Bestimmung in VD. v. 25. Nov. 1899 § 14 Abs. III (KVI. S. 1043). Vaden: VD. v. 28. Nov. 1899 § 42 (GVDVI. S. 634, 639 ss.).

"Gemeinsame Versicherungsanstalten" im Sinne des Abs. I Satz 2 sind nur solche, deren Bezirke sich über die Gebiete oder Gebietstheile mehrerer Bundesstaaten erstrecken. Das erforderliche Einverständniß wird durch Staatsvertrag erzielt.

Zu Abs. III: Bgl. § 77 Abs. III und § 109 Abs. I. Streitigkeiten können namentlich sich erheben wegen Ausschlusses wahlberechtigter Kassen oder Vertretungen (§ 62), wegen der Wahl nicht wählbarer Personen (§§ 88, 89, 62 Abs. III), wegen Verletzung des Ablehnungsrechts (§ 94) oder wegen Verletzung wesentlicher Vorschriften der Wahlsordnung (§ 63).

Wenn die Landescentralbehörde selbst die Wahlordnung erläßt, kann sie die Entscheidung über die Wahlstreitig= keiten einer anderen, ihr unterstellten und der unteren Verw. Beh. bezw. Rentenstelle vorgesetzten Behörde übertragen.

# § 64 (neu).

<sup>I</sup> Die Vertreter der Arbeitgeber und die Versicherten sind auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten durch die untere Verwaltungsbehörde zu verpflichten.

Durch die höhere Verwaltungsbehörde sollen über die Reihenfolge, in welcher die Vertreter zu den Verhand= Lungen zuzuziehen find, Bestimmungen getroffen werden.

Die den Vertretern zustehenden Bezüge (§§ 61, 92) sowie die sonstigen durch das Versahren entstehen= den baaren Auslagen sind von der Versicherungsanstalt zu erstatten.

IV Die untere Verwaltungsbehörde ist befugt, Zeugen und Sachverständige uneiblich zu vernehmen.

V Der Vorstand der Versicherungsanstalt ist besugt, auf Antrag der unteren Verwaltungsbehörde den Betheiligten solche Kosten des Versahrens zur Last zu legen, welche durch Muthwillen oder durch ein auf Verschleppung oder Irreführung berechnetes Verhalten derselben veranlaßt worden sind.

VI Im Uebrigen wird das Verfahren vor der unteren Verwaltungsbehörde durch die Landes=Zentral= behörde geregelt.

Zu Abs. I: Die Verpflichtung kann unmittelbar nach der Wahl gemeinschaftlich oder vor der erstmaligen Funkstion eines jeden Vertreters erfolgen.

Zu Abs. II: In Bayern erläßt das Landesversicherungsamt diese Bestimmungen. BD. v. 14. Dez. 1899 § 8. S. die Entschließung des Landesversicherungsamtes vom

11. Januar 1900 (Min. ABI. S. 25).

Zu Abs. III: Diese Kosten bilden einen Bestandtheil der Sonderlast jeder Versicherungsanstalt (§ 33). Bgl. § 61 Note u. § 92 Note.

Zu Ahs. IV: Der Befugniß der Behörde entspricht eine allgemeine Pflicht zur Ablegung des Zeugnisses. Es finden die Vorschriften der Civilprozesordnung entsprechende Anwendung.

3u Abs. V: vgl. § 104 Abs. V Ziff. 3, § 159 Abs. II. Zu Abs. VI: Bgl. Note zu § 57 a. A.

## B. Ferficherungsanftalten.

1. Errichtung.

**§ 65.** (§ 41.)

I Die Versicherungsanstalten werden nach Bestim= mung der Landesregierungen für weitere Kommunal= verbände ihres Gebiets oder für das Gebiet des Bundes= staats oder Theile desselben errichtet.

II Auch kann für mehrere Bundesstaaten oder Gebietstheile derselben sowie für mehrere weitere Rommunalverbände eines Bundesstaats eine gemeinsame Verssicherungsanstalt errichtet werden.

Personen zu versichern, welche in deren Bezirke beschäftigt werden. Auf die Bestimmung des Beschäftigungsorts sinden die Vorschriften des § 5a des Krankenversicherungsgesetzes Anwendung. Soweit die Beschäftigung in einem Betriebe stattsindet, dessen Sitz in dem Bezirk einer anderen Verzsicherungsanstalt belegen ist, kann mit Zustimmung der betheiligten Versicherungsanskalten die Versicherung auch

bei der Bersicherungsanstalt des Betriedssitzes erfolgen. Diese Zustimmung muß auf Antrag des zur Beitrags= leistung verpslichteten Arbeitgebers ertheilt werden, wenn die beschäftigten Personen Witglieder einer für den Betrieb errichteten Betrieds=(Fabrik=)Arankenkasse sind. Findet die Beschäftigung vorübergehend im Ausland, aber in einem Betriebe statt, dessen Sitz im Inlande belegen ist, so erfolgt die Versicherung bei der Versicherungsanstalt des Betriebssitzes.

IV Bei ausländischen Binnenschiffen gilt als Beschäftigungsort des Personals der Sitz derzenigen Bersicherungsanstalt, in deren Bezirke das Schiff bei Ueberschren der Grenze zuerst eintritt.

**Ju Abs. I und II:** Bgl. für Bahern BD. v. 27. Juli 1890 § 1 (GBBl. S. 506) und Min.Bek. v. 12. Dezember 1890 Nr. 5 (MABl. S. 537).

Ueber die allgemeine Stellung der BA. s. \$ 56 Rote und \$ 68.

Ueber die Errichtung der BA. (§§ 65 Abs. I, II, 66, 67, 69) und deren Organisation s. die Zusammenstellung in A. N.\* I S. 36 ff., 139 ff. II S. 59. Anlage 12.

Es sind zur Zeit für Preußen 13 BU. errichtet, nämlich je eine für jede Provinz und eine für den Stadttreis Berlin. 5 preußische BU. umfassen Gebiete oder Gebietstheile anderer Staaten. Dieß sind die BU. der Provinzen Sachsen, Schleswig-Holstein, Hannover, Hessenstauch Kannover, Heinprovinz. Die BU. für die Rheinprovinz umfaßt auch Hohenzollern. Für Bahern bestehen 8 BU., nämlich je eine für jeden Regierungsbezirk, Vollz. Vom 14. Dezember 1899 (GBBI. S. 1008) § 1, sodann je eine sür die Staaten Sachsen, Württemberg, Baben, Hessens, Oldenburg, Braunschweig, Elsaß-Loth-ringen, eine für die thüringischen Staaten zusammen,

eine für beide Mecklenburg und eine für die 3 freien Städte. Im Ganzen bestehen 31 VA.

Ueber Abänderungen der Bezirke vgl. §§ 100 bis 102; Statut: §§ 70–72; Organisation: §§ 73—98.

Die BA. haben nach der Novelle als obligatorische Organe nur mehr den Borstand (§§ 73 ff.) und den Ausschuß (§§ 76 ff.). Die nach dem Gesetz von 1889 § 51 obligatorischen Vertrauensmänner und der nach diesem Gesetz fakultative Aussichtsrath sind nach der Novelle wegsegefallen. Dafür ordnet diese als fakultative Organe die Rentenstellen (§§ 79 ff.) an.

Für die gemäß Abs. II errichteten gemeinsamen BA. (vgl. UBG. § 1 Kr. 4) gelten einige besondere Vorschriften in Betreff der Errichtung und Abänderung: § 67 Abs. II, 69 Abs. I, 101 Abs. III, der rechtlichen Stellung: § 68 Abs. II; der Organisation: §§ 74 Abs. I, 77 Abs. I, vgl. auch § 79 Abs. II, III, 86 Abs. II (Kentenstellen), § 103 Abs. II (Schiedsgerichte), § 164 (Vermögensverwaltung).

Neben den Versicherungsanstalten sind die in §§ 8 ff. 173 beschriebenen besonderen Kasseneinrichtungen als Träger der Versicherung zugelassen. Die Vorschriften dieses Abschnittes finden auf sie keine Anwendung.

Zu Abs. III: Jeder Versicherte steht während der Dauer seiner Versicherung stets zu einer bestimmten und zwar immer nur zu einer VA. im rechtlichen Verhältniß der Versicherung. Die Wahl der betr. VA. ist dem Verssicherten niemals freigegeben, sondern es bestimmt sich seine Zugehörigkeit nach objektiven Merkmalen.

Nach dem Gesetz von 1889 § 41 Abs. III war für die Versicherten, welche in Betrieben beschäftigt waren, die Lage des Betriebssitzes, für die nicht in Betrieben beschäftigten Personen der Beschäftigungsort, für die freiwillig versicherten Personen der Aufenthaltsort oder Beschäftigungssort maßgebend.

Das Gesetz von 1899 hat diese Regel geändert. Nach Abs. III des § 65 wird die Zugehörigkeit des Einzelnen zu einer bestimmten BA. fortan regelmäßig durch den Beschäftigungsort, d. i. durch den Ort bestimmt, an welchem er sich thatsächlich und regelmäßig aufhält, um seine Versicherungsbeschäftigung auszuüben.

Bon dieser Regel bestehen Ausnahmen, welche sich namentlich aus dem in Abs. III allegierten § 5a des Kr. BG.s

ergeben. Dieser & lautet:

"I Für Personen, welche in Gewerbebetrieben beschäftigt sind, deren Natur es mit sich bringt, daß einzelne Arbeiten an wechselnden Orten außerhalb der Betriebsstätte ausgeführt werden, gilt auch für die Zeit, während welcher sie mit solchen Arbeiten beschäftigt sind, als Be-

schäftigungsort der Sit des Gewerbebetriebes.

II Werden versicherungspflichtige Personen von einer öffentlichen oder privaten Betriebsverwaltung mit Arbeiten beschäftigt, welche an wechselnden, in verschiedenen Gemeindebezirken belegenen Orten auszuführen sind, so gilt, falls nicht nach Anhörung der betheiligten Verwaltungen und Gemeinden oder weiteren Kommunalverbände von der höheren Verwaltungsbehörde etwas anderes bestimmt wird, als Beschäftigungsort diesenige Gemeinde, in welcher die mit der unmittelbaren Leitung jener Arbeiten betraute Stelle ihren Sitz hat.

III Für Personen, welche in der Land- oder Forstwirthschaft zur Beschäftigung an wechselnden, in verschiedenen Gemeindebezirken belegenen Orten angenommen sind, gilt als Beschäftigungsort der Sitz des Betriebes (§ 44 des

Gesetzes vom 5. Mai 1886, RGBI. S. 132)."

Der in § 5 a Abs. III allegierte § 44 des Gesetzes vom 5. Mai 1886 lautet in den hier einschlägigen Vorschriften:

Abs. Il: "Eine Gesammtheit von Grundstücken eines Unternehmers, für deren landwirthschaftlichen Gesammt-betrieb gemeinsame Wirthschaftsgebäude bestimmt sind, gilt im Sinne dieses Gesetzes als ein einziger Betrieb. Als Sit eines landwirthschaftlichen Betriebes, welcher sich über die Bezirke mehrerer Gemeinden erstreckt, gilt diejenige Gemeinde, in deren Bezirk die gemeinsamen Wirthschaftszgebäude belegen sind. Dabei entscheiden diejenigen Wirthschaftsgebäude, welche für die wirthschaftlichen Hauptzwecke des Betriebes bestimmt sind."

Abs. III: "Mehrere forstwirthschaftliche Grundstücke

eines Unternehmers, welche berselben unmittelbaren Betriebsleitung (Revierverwaltung) unterstellt sind, gelten als
ein einziger Betrieb. Forstwirthschaftliche Grundstücke verschiedener Unternehmer gelten als Einzelbetriebe, auch wenn
sie zusammen derselben Betriebsleitung unterstellt sind. Als Sitz eines forstwirthschaftlichen Betriebes, welcher sich
über mehrere Gemeindebezirke erstreckt, gilt diesenige Gemeinde, in deren Bezirk der größte Theil der Forstgrundstücke belegen ist, sofern nicht die betheiligten Gemeinden
und der Unternehmer sich über einen anderen Betriebssitz
einigen."

Danach ist gem. § 65 Abs. III ausnahmsweise der Betriebssit (Kr.VG. § 5 a Abs. I, III) oder der Sitz der geschäftsleitenden Stelle (§ 5 a Abs. II) für die Zu=

gehörigkeit zur Bersicherungsanstalt maßgebend.

Als Betriebssitz gilt von den durch § 44 des Gesetzes vom 5. Mai 1886 begründeten Ausnahmen abgesehen, stets dersenige Ort, wo sich der Mittelpunkt der Betriebs-geschäfte besindet. Der Wohnsitz des Betriebsunternehmers ist nicht immer entscheidend.

Nach § 65 Abs. III bestehen noch weitere Ausnahmen

von obiger Regel:

1. Die VA. des Betriebssitzes kann auch in anderen Fällen als in den nach § 5 a des Kr. VG. berücksichtigten als die zuständige unter den betheiligten VA. vereinbart werden. Dieß gilt namentlich dann, wenn Versicherte außerhalb des Betriebssitzes und im Bezirk einer anderen VA. als derjenigen des Betriebssitzes nicht nur mit einzelnen Arbeiten, sondern regelmäßig und dauernd in Zweigniederlassungen 2c. beschäftigt werden. Antragsberechtigt sind die Versicherten selbst und ihre Arbeitgeber.

2. Die BA. des Betriebssitzes und die BA. des Beschäftigungsortes müssen auf Antrag des Arbeitgebers gestatten, daß die Versicherung seiner außerhalb des Bestriebssitzes beschäftigten versicherten Personen in der BA. des Betriebssitzes erfolge, wenn diese Personen Mitglieder einer für den Betrieb errichteten Betriebs (=Fabrik) Kr.=

R. sind.

3. Die vorübergehend im Ausland beschäf-

tigten Personen eines inländischen Betriebs sind stets in der Bersicherungsanstalt des Betriebssipes versichert.

4. Freiwillig versicherte Personen sind in der Bersicherungsanstalt des Wohnortes zu versichern oder, wenn sie einen solchen nicht besitzen, am Orte des gewöhnslichen Aufenthaltes im Deutschen Reich. Personen, welche im Deutschen Reich keinen Wohnsitz haben und solche, die sich nicht regelmäßig im Deutschen Reich aufhalten, sind von der freiwilligen Versicherung überhaupt ausgeschlossen. A. N.\* VII S. 333 Nr. 575 (Reger XVII S. 75), VIII S. 632 Nr. 693 (Reger XVIII S. 115).

Aus der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Bersicherungsanstalt ergiebt sich namentlich die Beitragspslicht in den von dieser BA. ausgegebenen Marken (§ 130) und in den entsprechenden Lohnklassen, serner die Zuständigkeit der über das Bersicherungsverhältniß und die Beitragspflicht im Streitfall entscheidenden Behörden (§ 155) und endlich in der Regel die Zuständigkeit der zur Feststellung über den Kentenanspruch berusenen BA. (§ 112).

# § 66. (§ 42.)

Die Errichtung der Versicherungsanstalten bedarf der Genehmigung des Bundesraths. Soweit die Genehmigung nicht ertheilt wird, kann der Bundesrath nach Anhörung der betheiligten Landesregierungen die Errichtung von Versicherungsanstalten anordnen.

# § 67. (§ 43.)

I Der Sitz der Versicherungsanstalt wird durch die Landesregierung bestimmt.

II Ist die Versicherungsanstalt für mehrere Bundes= staaten oder Gebietstheile derselben errichtet, so bestimmt den Sitz, falls eine Vereinbarung der betheiligten Landes= regierungen nicht zu Stande kommt, der Bundesrath.

Die Sipe der 31 Versicherungsanstalten sind nach-

gewiesen in A. N. VI S. 532 und A. N.\* I S. 36 ff. Bgl. für Bayern: BD. v. 27. Juli 1890 § 1 (GBBl. S. 506); BD. 14. Dezember 1899 (GBBl. S. 1008) § 1. S. An=lage 12.

# § 68. (§ 44.)

I Die Versicherungsanstalt kann unter ihrem Namen Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen, vor Gericht klagen und verklagt werden. Für ihre Verbind-lichkeiten haftet den Gläubigern das Anstaltsvermögen, soweit dasselbe zur Deckung der Verpslichtungen der Verssicherungsanstalt nicht ausreicht, der Kommunalverband, für welchen die Versicherungsanstalt errichtet ist, im Falle seines Unvermögens oder wenn die Versicherungsanstalt für den Bundesstaat oder Theile desselben errichtet ist, der Bundesstaat.

II Ist die Versicherungsanstalt für mehrere Kommunalverbände oder Bundesstaaten oder Theile solcher errichtet, so bemißt sich deren im Falle der Unzulänglichsteit des Anstaltsvermögens eintretende Haftung nach dem Verhältnisse der auf Grund der letten Volkszählung sestellten Bevölkerungsziffer derjenigen Bezirke, mit welchen sie an der Versicherungsanstalt betheiligt sind.

Die Mittel der Versicherungsanstalt dürfen für andere als die in diesem Sesetze vorgesehenen Zwecke nicht verwendet werden. Ihre Einnahmen und Aussgaben sind gesondert zu verrechnen, ihre Bestände gesondert zu verwahren.

IV Die Versicherungsanstalt darf andere als die in diesem Gesetz ihr übertragenen Geschäfte nicht übernehmen.

Ju Abs. I und II: Die VA. haben wie die Berufsgenossenschaften der UB. und die Krankenkassen der Kr. B. juristische Persönlichkeit im Rechtsverkehr des Privatrechtes. Sie besitzen außerdem ein bestimmtes Waß von Selbstverwaltung innerhalb der Schranken der Gesetze. Mitglieder sind die jeweils beitragspflichtigen Arbeitgeber und Versicherten.

Ihre Selbstverwaltung ist namentlich dadurch einsgeschränkt, daß in dem die Geschäfte leitenden Organe, (dem Borstand) stets eine Staats- oder Communalbehörde

den Vorsitz hat (§ 74).

Zudem ist ihre Aufgabe gesetzlich bis ins Genaueste bestimmt und haben sie eine gewisse Bewegungsfreiheit nur in der Haushaltführung. Ihre gesammte Thätigkeit aber ersfolgt unter Aussicht des Versicherungsamtes, welches eine Staats- bezw. Reichsbehörde ist (§§ 108, 111).

In ihrer Rechtsstellung gleichen sie am meisten benjenigen Berufsgenossenschaften der land- und forstwirthschaftlichen Unfallversicherung, welche auf Grund landesgesetzlicher Borschrift an die Staatsorganisation angeschlossen worden sind. L. u. sw. G. §§ 110 ff. S. besonders für Bayern das bayer. AG. vom 5. April 1888.

Die Haftung bes Communalverbandes oder Staates ist zum Theil nur eine vorläufige (§§ 69, 127), einmalige (§ 69) oder regelmäßige (§ 127), zum Theil ist sie eine endsgültige, aus gesetzlichem Bürgschaftsverhältniß entspringende (§ 101). Eine Haftung des Reichs sür die Verbindlichsteiten der VA. besteht nicht. Haftung bei Kasseneinsrichtungen s. § 173 Abs. II.

Ju Abs. III Sat 1 und IV vgl. UBG. § 10 Abs. III. Die nach diesem Gesetz den BA. übertragenen Geschäfte sind ausschließlich solche der J. u. A.-Versicherung. Die Verwendung der Mittel hat nur zur Bestreitung der Rentenantheile (§§ 15, 16, 33, 125, 126), zur Bestreitung des etwa angeordneten Heilversahrens (§§ 18, 47 Abs. II), zu Beitragserstattungen (§§ 42 ff.), zur Deckung der Verswaltungskosten und zu den nach § 45 zulässigen Zwecken zu geschehen. Dabei sind die Vorschriften über Ausschei-

dung von Gemeinlast und Sonderlast, Gemeinvermögen und Sondervermögen (§ 33) zu berücksichtigen. Zu Abs. III Sat 2 vgl. §§ 33, 129.

# § 69. (§ 45.)

Die durch die erste Einrichtung der Versicherungs= austalt entstehenden Kosten sind von dem Kommunal= verband oder dem Bundesstaate, für welchen sie errichtet wird, vorzuschießen. Für gemeinsame Versicherungs= austalten sind die Vorschüsse beim Mangel einer Verein= barung nach dem im § 68 Abs. 2 vorgesehenen Verhältnisse zu leisten.

Die geleisteten Vorschüffe sind von der Verssicherungsanstalt aus den zunächst eingehenden Versicherungsbeiträgen zu erstatten.

## 2. Statut.

## § 70. (§ 54.)

Für jede Versicherungsanstalt ist ein Statut zu errichten, welches von dem Ausschusse (§ 76) beschlossen wird. Dasselbe muß Bestimmung treffen:

- 1. über die Zahl der dem Vorstand angehörenden Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten;
- 2. über die Zahl der Mitglieder, die Obliegenheiten und Befugnisse sowie die Berufung des Ausschusses, über die Bestellung seines Vorsitzenden und über die Art der Beschlußfassung;
- 3. über die Form, in welcher der Vorstand seine Willenserklärungen kundzugeben und für die Versicherungsanstalt zu zeichnen hat, sowie über die

Art, in welcher die Beschlußfassung des Vorstandes und seine Vertretung nach außen erfolgen soll;

- 4. über die Vertretung der Versicherungsanstalt gegenüber dem Vorstande;
- 5. über die Zahl der Beisitzer der Schiedsgerichte, welche aus der Klasse der Arbeitgeber und der Versicherten mindestens je vier betragen muß, und über die Reihenfolge, in welcher die Beisitzer zu den Verhandlungen zuzuziehen sind;
- 6. über die Höhe der nach § 74 Abs. 3, § 92 zu gewährenden Vergütungen;
- 7. über Aufstellung des Voranschlags;
- 8. über die Aufstellung und Abnahme der Jahres= rechnung, soweit hierüber nicht von der für den Sitz der Versicherungsanstalt zuständigen Landes= Zentralbehörde Bestimmungen getroffen werden;
- 9. über die Veröffentlichung der Rechnungsabschlüsse;
- 10. über die öffentlichen Blätter, durch welche Bekannt= machungen zu erfolgen haben;
- 11. über die Voraussetzungen einer Abänderung des Statuts.

Ueber die Errichtung und Abänderung (§ 71 Ziff. 6) des Statuts wird nur durch den Ausschuß ohne Witswirkung des Vorstandes Beschluß gefaßt. Genehmigung des Versicherungsamtes s. §§ 72, 111 Abs. II.

Außer den hier aufgezählten Gegenständen, welche im Statut geregelt werden müssen, bedürfen auch andere Angelegenheiten statutarischer Regelung. Bgl. z. B. §§ 83 Abs. II, 92, 148 Abs. I. Allerdings hat das Geset das Weiste, namentlich die Leistungen der Versicherungsanstalten und die Beiträge selbst angeordnet. Vorschläge zu Statut=

entwürfen sind von den Landes-Centralbehörden ausge= arbeitet worden. Für Preußen s. Reichsanzeiger 1890 Nr. 132. Für Banern f. Mitth. des baher. LAA. 1890 Nr. 9.

Zu Ziff. 1: vgl. § 74 Abs. II. Das Statut kann auch Vorschriften über die Wahl dieser Vertreter geben. Die=

selbe obliegt dem Ausschuß (§ 71 Abs. l Ziff. 1). Zu Ziff. 2: Die Zahl der Mitglieder des Ausschusses ist erstmalig nach § 76 Abs. I bestimmt worden. Ueber die Obliegenheiten des Ausschusses s. § 71. **Val.** § 76 Abs. I. Ueber die Art der Wahl der Ausschußmitglieder s. § 77. Der Borsit im Ausschuß kann dem Borsitenden des Vorstandes nicht übertragen werden. Diek folgt

namentlich aus § 96.

Zu Ziff. 3: Die Vertretung des Vorstandes nach außen kann namentlich dem Vorsitzenden allein übertragen werden, wobei dieser jedoch stets an die Beschlüsse des Vorstandes gebunden bleibt. Durch Statut oder Beschluß des Vorstandes können dem Vorsitzenden einzelne Funktionen zur selbständigen Erledigung überlassen werden, soweit nicht das Gesetz Beschlußfassung des Gesammtvor= standes fordert. Dieß ist namentlich der Fall bei Beschlußfassung über Rentenansprüche, Entziehung, Beitragserstattung, ferner bei Beschlüssen nach § 79 Abs. I.

Ru Riff. 4: Diese Vertretung obliegt dem Ausschuß.

S. namentlich § 71 Ziff. 2, 3, 4, 7.

Zu Ziff. 5: vgl. § 71 Ziff. 1, § 104 Abs. I und III,

\$ 106 Abs. V.

Zu Ziff. 6: Ueber die Besoldung der Beamten im Vorstande s. § 74 Abs. I. Die Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten erhalten keine Besoldung (§ 74 Abs. II), wohl aber sonstige Bezüge nach § 92. Vergütungen, welche die Versicherungsanstalten gemäß §§ 148 Abs. III und 151 Abs. II den Einziehungsbehörden zu leisten haben, werden durch die Landes-Centralbehörde bestimmt.

Zu Ziff. 7: Die Aufstellung eines Voranschlages für jedes Rechnungsjahr ist nach der Novelle obligatorisch (val. § 71 Ziff. 2). In benselben sind alle gesetzlich nothwendigen und die fakultativen Ausgaben (§ 45), soweit dieselben

vorausgesehen werden können, sowie alle der Versicherungsanstalt nach gesetlicher Vorschrift und aus Erträgnissen des Vermögens (Gemein- und Sondervermögens) voraussichtlich zusließenden Einnahmen aufzunehmen und sind die Einnahmen und Ausgaben zu bilancieren. Der Voranschlag bedarf der Zustimmung des Ausschusses und ist der Aufsichtsbehörde vorzulegen (§ 71 Abs. II). Kommt über den Voranschlag Uebereinstimmung zwischen dem Vorstand und dem Ausschuß nicht zu Stande, so obliegt der Aussichtsbehörde die Vermittelung.

Zu Ziff. 8: In Bahern hat das Landesversicherungsamt das Nähere anzuordnen. Die Prüfung und Abnahme der Jahresrechnung erfolgt durch den Ausschuß nach vorausgehender Revision durch die Kreis-Regierung K. d. J. BD. v. 14. Dezember 1899 § 17.

Bei "gemeinsamen Versicherungsanstalten" (§ 65 Abs. II) ist zum Erlaß der hier vorbehaltenen Bestimmungen die Landes-Centralbehörde desjenigen Staates zuständig, in dessen Gebiet der Sitz der gemeinsamen Versicherungsanstalt gelegen ist.

# § 71. (§ 55.)

- I Dem Ausschuffe müssen vorbehalten werden:
- 1. die Wahl der nicht beamteten Mitglieder des Vorftandes sowie die Wahl der Beisitzer der Schiedsgerichte;
- 2. die Feststellung des Voranschlags;
- 3. die Prüfung der Jahresrechnung und die Aufstellung von Erinnerungen gegen dieselbe;
- 4. die Zustimmung zu Beschlüssen des Vorstandes, welche die Erwerbung, die Veräußerung ober die Belastung von Grundstücken der Versicherungsanstalt betreffen, sofern nicht nach dem pflichtgemäßen Ermessen des Vorstandes Gefahr im Verzug ist;

- 5. die Beschlußfassung über die Bildung von Rück= versicherungsverbänden (§ 99);
- 6. die Abänderung des Statuts;
- 7. die Ueberwachung der Geschäftsführung des Vorstandes.

II Der Entwurf des Voranschlags (Ziffer 2) ist spätestens zwei Wochen vor der zur Festsetzung desselben anberaumten Sitzung des Ausschusses der Aufsichtsbehörde in Abschrift vorzulegen. Diese ist befugt, Anstände zu erheben, insoweit der Voranschlag oder Theile desselben den gesetzlichen oder statutarischen Bestimmungen nicht entsprechen. Der Vorsitzende des Vorstandes ist verpstichtet, den Beschluß des Ausschusses, durch welchen die Anstände der Aussichussehörde nicht berücksichtigt werden, gemäß § 75 zu beanstanden.

**Zu Abs. I:** Der Vorbehalt hat nicht für alle hier aufgezählten Funktionen die gleiche Bedeutung. Der Aussichuß hat in den Gegenständen der Ziff. 1, 3, 6 und 7 allein und selbständig durch seine Beschlüsse die Versicherungssanstalt zu vertreten. In den übrigen Gegenständen hat er nur bei Beschlüssen des Vorstandes mitzuwirken, so daß zu einem gültigen und wirksamen Anstaltsbeschluß die Zustimmung des Ausschusses zu dem Beschlusse des Vorstandes erforderlich ist.

Außer in den in Abs. I genannten Gegenständen können dem Ausschuß durch Statut auch noch andere Funktionen, aber immer nur in der Form der Mitwirkung übertragen werden.

Zu den obligatorischen Aufgaben des Ausschusses gehört außer den in Abs. I genannten Beschlußrechten auch noch die Zustimmung zu Beschlüssen des Vorstandes in Sachen des § 45, ferner die Besugnisse aus §§ 74 Abs. III, 79 Abs. III, 80, 100. Zu Ziff. 1: vgl. § 74 Abs. II; auch die in § 74 Abs. III vorgesehenen "anderen Personen" des Borstandes sind durch den Ausschuß zu wählen. Beisiger der Schiedszerichte: vgl. § 104 Abs. III. Der Ausschuß hat sich bei diesen Wahlen an die Vorschriften der §§ 87 bis 91, 94, 104 Abs. V zu halten.

Zu Ziff. 2: vgl. Abs. II. Der Ausschuß hat durch die Rovelle ein Budgetrecht erhalten. S. die Note bei § 70 Ziff. 7. Der Ausschuß ist bei dieser Ausstellung so wenig wie der Vorstand lediglich auf sein eigenes Ermessen angewiesen. Die Bedeutung des ganzen Voranschlages ist nur eine formale, da sich kein Einnahmebewilligungsrecht damit verbindet. Einnahmen und Ausgaben sind vielmehr durch das Geset auß Bestimmteste sixiert. Den Hauptgegenstand der Voranschlagsberathungen werden die Verwendung der etwaigen Ueberschüsse des Sondervermögens (s. namentlich §§ 18 ff., 47 Abs. II, 45) und die Konstatierung des etwa vorhandenen Desizits bilben.

Zu Ziff. 3: vgl. § 70 Ziff. 8.

Zu Ziff. 4: vgl. § 164. Dritten gegenüber wird die Versicherungsanstalt durch Rechtsgeschäfte der in Ziff. 4 bezeichneten Art auch dann berechtigt und verpflichtet, wenn die betr. Beschlüsse vom Vorstand allein ausgegangen sind.

Ju Ziff. 6: Der Vorstand hat nur das Recht, Statutänderungen vorzuschlagen und beim Ausschuß zu beantragen, er hat aber nicht darüber zu beschließen. Das Beanstandungsrecht des Vorsitzenden sindet auch hier Anwendung (§ 75).

Zu Ziff. 7: Ueber die Formen, in welchen sich die Ueberwachung zu vollziehen hat, ist durch das Statut das Nöthige anzuordnen. Kassenvisitationen, Einsichtnahme der Akten, Anwesenheit von Abgeordneten des Ausschusses bei

Vorstandssitzungen.

Zu Abs. II: vgl. Note bei § 70 Ziff. 7 und oben zu Ziff. 2.

## § 72. (§ 56.)

Das Statut bedarf zu seiner Gültigkeit der Genehmigung des Reichs-Versicherungsamts. Dem letzteren Biloty, Invalidenversicherungsgesetz. sind die von dem Ausschuß über das Statut gefaßten Beschlüsse mit den Protokollen durch den Vorstand binnen einer Woche einzureichen.

II Gegen die Entscheidung des Reichs-Versicherungs= amts, durch welche die Genehmigung versagt wird, findet binnen einer Frist von vier Wochen, vom Tage der Zu= stellung an den Vorstand ab, die Beschwerde an den Bundesrath statt.

Wird innerhalb dieser Frist Beschwerde nicht eingelegt oder wird die Versagung der Genehmigung des Statuts vom Bundesrath aufrecht erhalten, so hat das Reichs-Versicherungsamt innerhalb vier Wochen eine abermalige Beschlußfassung anzuordnen. Wird auch dem anderweit beschlossenen Statute die Genehmigung endgültig versagt oder kommt ein Beschluß des Ausschusses über das Statut nicht zu Stande, so wird ein solches vom Reichs-Versicherungsamt erlassen. In letzterem Falle hat das Reichs-Versicherungsamt auf Rosten der Versicherungsanstalt die zur Aussührung des Statuts ersorderlichen Anordnungen zu tressen.

IV Abänderungen des Statuts bedürfen der Genehmigung des Reichs-Versicherungsamts. Gegen die Versagung der Genehmigung findet binnen vier Wochen, vom Tage der Zustellung ab, die Beschwerde an den Vundesrath statt.

V Nach Feststellung des Statuts sind durch den Vorstand im Reichsanzeiger und in dem für die Veröffentlichungen der Landes-Zentralbehörde bestimmten Blatte der Name, Sitz und Bezirk der Versicherungs= anstalt sowie der Name des Vorsitzenden des Vorstandes bekannt zu machen. Veränderungen sind in gleicher Weise zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

§ 72 ist den §§ 20, 21 des UBG. nachgebilbet.

Die Genehmigung bes Bersicherungsamtes ist ein Akt staatlicher Kuratel. Ueber die Zuständigkeit des Landesversicherungsamtes s. § 111.

Die Genehmigung statutarischer Borschriften ist ausnahmsweise in §§ 148, 151 den Landes-Centralbehörden

vorbehalten.

Ertheilung oder Verweigerung der Genehmigung steht nur soweit im Ermessen der Aufsichtsstelle, als es sich nicht um die einfache Anwendung gesetzlicher Vorschriften handelt.

Das Beschwerberecht (Abs. II und IV) besteht nicht nur in Fällen, in welchen das arbiträre Ermessen der Aufsichtsbehörde von demjenigen des Ausschusses abweicht (Verwaltungsbeschwerde), sondern auch dann, wenn durch den Beschluß der Aussichtsbehörde das Gesetz verletzt ist (Verwaltungsrechtsbeschwerde).

Ueber die Erhebung der Beschwerde hat der Ausschuß zu beschließen. Der Borstand aber hat sie zu erheben.

Zu Abs. IV: Ueber die Aenderungen des Statuts, welche durch die Novelle veranlaßt sind vgl. § 194 Abs. II.

Zu Abs. V: Die Beröffentlichungen erfolgen für Preußen im Reichsanzeiger, für Bahern im b. Gesetzund Berordnungsblatt und im Amtsblatt des Ministeriums des Innern.

#### 3. Vorstand.

#### § 73. (§ 46.)

I Die Versicherungsanstalt wird durch einen Vorstand verwaltet, soweit nicht einzelne Angelegenheiten durch Gesetz ober Statut anderen Organen übertragen sind.

II Der Vorstand hat die Versicherungsanstalt ge=

richtlich und außergerichtlich zu vertreten. Die Vertretung erstreckt sich auch auf diejenigen Geschäfte und Rechtshandlungen, für welche nach den Gesetzen eine Spezialvollmacht erforderlich ist.

Zu § 73 vgl. UBG. §§ 22 Abs. 1, 23.

Der Borstand ist das präsumtiv allein znständige Organ in allen Angelegenheiten der Versicherung, soweit dieselbe durch die Versicherungsanstalten erfolgt. Rur die in § 71 bezeichneten und dem Ausschuß übertragenen Ansgelegenheiten, stehen ihm nach dem Gesetz entweder übershaupt nicht oder nur mit dem Ausschusse zusammen zu. Durch das Statut können weitere Angelegenheiten an die Zustimmung des Ausschusses gebunden werden.

Eine Entlastung des Vorstandes ist von der Novelle durch die Bestimmungen über die Thätigkeit der unteren Verwaltungsbehörden (§§ 57 st., insbesondere § 59 Abs. II) und der Rentenstellen (§§ 79 st., insbesondere §§ 80, 86) vorgesehen. Beschlußrechte sind indeß hiedurch dem Vorsstande zu Gunsten der unteren Verwaltungsbehörde übershaupt nicht entzogen; zu Gunsten der Rentenstellen können ihm solche nach § 86 durch Anordnung der Landes-Central-

behörde entzogen werden.

Die Funktionen, welche dem Borstand durch das Gesetz ausdrücklich übertragen sind (z. B. §§ 73 Abs. II, 129 Abs. IV, 135, 150 Abs. I, 156, 161 Abs. III, 162, 175, 176), können ihm auch nicht durch Statut entzogen werden.

Die Funktionen des Vorstandes sind von verschiedener Art:

- 1. Vertretung der Versicherungsanstalt im Verkehr mit der Aufsichtsstelle (§§ 108 ff.).
- 2. Vertretung der Versicherungsanstalt im Rechtsverkehr (§ 73 Abs. II). Vgl. § 68.
- 3. Vertretung der Versicherungsanstalt im Verkehr mit anderen Behörden des Staates und der Gemeinden, namentlich im Verkehr mit den unteren Verwaltungsbehörden (§§ 57 ff.) und mit anderen Organen der Ver-

sicherungsanstalt (Rentenstellen), den Schiedsgerichten und

besonderen Kasseneinrichtungen.

4. Führung der laufenden inneren Verwaltung, insbesondere Beschlußfassung über die Rentenansprüche 2c. und Vermögensverwaltung (§ 164), Anstellung von Beschiensteten und Hilfsorganen der Versicherungsanstalt und ber Schiedsgerichte (§ 104).

5. Anordnungen in Betreff der Durchführung der Bersicherung (§ 141 Abs. II, auch § 138 Abs. II). Streitigkeiten über die Zuständigkeit, Obliegenheiten und Rechte der Anstaltsorgane entscheidet dasjenige Bersicherungsamt, dessen Aufsicht die Anstalt unterliegt (§§ 108 ff., 111).

Ueber den Geschäftsverkehr des Vorstandes in Württemberg: s. Ausf. Ed. v. 25. November 1899 § 16 (RBl.

**S.** 1044).

## § 74. (§ 47.)

Der Vorstand der Versicherungsanstalt hat die Eigenschaft einer öffentlichen Behörde. Seine Geschäfte werben von einem ober mehreren Beamten des weiteren Rommunalverbandes ober Bundesstaats, für welchen die Berficherungsanstalt errichtet ift, wahrgenommen. beamteten Vorstandsmitglieder, von denen eines als Vorfitender zu bezeichnen ift, werben nach Maggabe ber landesgesetlichen Vorschriften von dem Kommunalver= bande beziehungsweise von der Landesregierung bestellt. Erstreckt sich ber Bezirk ber Versicherungsanstalt über mehrere weitere Kommunalverbände, so werden die Beamten von der Landesregierung bestellt; diese kann die Bestellung auf einen der weiteren Kommunalverbände übertragen. Erstreckt fich der Bezirk der Versicherungs= anstalt über Gebiete mehrerer Bundesstaaten, so ent= scheibet über die Bestellung ber Beamten, falls ein Gin=

verständniß unter den betheiligten Landesregierungen nicht erzielt wird, der Reichskanzler. Die Bezüge der Beamten und ihrer Hinterbliebenen sind von der Versicherungsanstalt zu vergüten.

UNeben den vorgenannten Beamten müssen dem Vorstande Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten angehören. Besoldung wird ihnen nicht gewährt.

Durch das Statut kann bestimmt werden, daß dem Vorstande neben den vorgenannten noch andere Personen angehören sollen. Dieselben können nach Bestimmung des Statuts besoldet oder unbesoldet sein. Sosern ihnen Besoldungen zu gewähren sind, hat der Ausschuß (§ 76) die Anstellungsbedingungen sestzusezen.

Ju Abs. I: Die Eigenschaft der "öffentlichen Behörde" hat für den Vorstand die Bedeutung, daß in allen Beziehungen, in welchen Reichsz oder Landesgesetze öffentzlichen Behörden besondere Besugnisse oder besonderen Schutzgewähren, diese Vorzüge auch auf den Vorstand der Verzsicherungsanstalt Anwendung sinden. Dieselbe Rechtszstellung kommt der Rentenstelle (§ 79 Abs. IV), nicht aber dem Ausschusse zu. Vgl. mein Reichszunfallversicherungszecht S. 434.

Ueber die Bestellung des Vorstandes s. für Bayern: VD. v. 27. Juli 1890 § 2 (GVBl. S. 506). VD. v. 14. Dez.

1899 § 2 (GBBI. S. 1008).

Wo die Errichtung der Versicherungsanstalt gemäß § 65 Abs. I für weitere Kommunalverbände vorgeschrieben ist, da kann auch die Ernennung der Vorstandsmitglieder durch die Organe des Kommunalverbandes angeordnet werden.

Die Wahrnehmung der Geschäfte des Vorstandes durch beamtete Mitglieder kann von diesen entweder im Hauptamt oder im Nebenamt geschehen. Auch kann ein Theil, etwa der Vorsitzende, im Hauptamt, ein Theil im Nebenamt bestellt werden. Diese Mitglieder stehen disziplinarrechtlich und hinsichtlich aller sonstigen, dienstlichen Berhältnisse unter den allgemeinen Regeln des Staatsdienstrechtes. Nur hinsichtlich der Führung ihrer Borstandsgeschäfte unterliegen sie der Aufsichtführung des zuständigen Bersicherungsamtes.

Den Vorsitz im Vorstande führt immer ein beamtetes

Mitglied desselben.

Sat 4 ist aus § 64 Ziff. 1 des Gesetzes von 1889 hervorgegangen.

Der Schlußsatz bezieht sich nur auf die Besoldung für

die Funktionen in Sachen der Bersicherungsanstalt.

Zu Abs. II: Die Bestimmung ist neu. Ueber die Jahl der Vertreter bestimmt das Statut (§ 70 Ziff. 1). Ueber die Wahl s. § 71 Abs. I Ziff. 1. Ueber die Mit-wirtung der Vertreter bei Beschlüssen des Vorstandes s. § 70 Ziff. 3 Note. Ueber die dienstlichen Verhältnisse der

beamteten Vorstandsmitglieder s. § 109 Abs. II.

Zu Abs. III: Es können auch Aerzte in den Vorstand berufen werden. Erfolgt die Bestellung ohne Besoldung, so sinden die §§ 92, 94 Anwendung. Ueber die Söhe der Besoldung bestimmt das Statut: § 70 Ziff. 6. Die Ansstellung des erforderlichen niederen Dienstpersonals ist nach § 73 Abs. I Sache des Vorstandes. Ueber die Ansstellung von Hilßbeamten bei Rentenstellen s. § 81 Abs. V

# § 75. (neu.)

Der Vorsitzende des Vorstandes hat Beschlüsse der Organe der Versicherungsanstalt, welche gegen die gesetzelichen oder statutarischen Vorschriften verstoßen, mit aufschiebender Wirkung unter Angabe der Gründe zu beanstanden. Die Ansechtung erfolgt mittelst Beschwerde an die Aufsichtsbehörde.

Das Beanstandungsrecht des Vorsitzenden bezieht sich nicht nur auf Beschlüsse des Ausschusses und der Rentenstellen, sondern auch auf alle diejenigen Beschlüsse des Vorstandes selbst, welche nicht vom Vorsitzenden allein gefaßt

werden. Eine Beschwerde im eigentlichen Sinne liegt nicht vor, sondern nur eine besondere Art der Berichterstattung, durch welche die Aussichtsbehörde (Versicherungsamt) in den Stand gesetzt wird, thätig zu werden. Die Besonderheit liegt in der ausschiebenden Wirkung und darin, daß die Aussichtsbehörde Bescheid in der Sache geben muß. Der Vorsitzende ist dadurch in bestimmtem Maß an die Stelle des beseitigten Staatscommissärs (§ 63 des Gesetzes von 1889) getreten.

# 4. Ausschuß. § 76. (§ 48.)

I Für jede Versicherungsanstalt wird ein Ausschuß gebildet, welcher aus mindestens je fünf Vertretern der Arbeitgeber und der Versicherten besteht. Die Zahl der Vertreter wird bis zur Genehmigung des Statuts durch die für den Sitz der Versicherungsanstalt zuständige Landes=Zentralbehörde, später durch das Statut bestimmt.

Arbeitgeber und der Versicherten bei den unteren Verswaltungsbehörden (§ 61) sowie von den Beisitzern der Rentenstellen (§ 81) je getrennt von den Arbeitgebern und den Versicherten gewählt.

Zu Abs. I: Ueber die Zahl der Vertreter vgl. auch § 87. Ueber den Vorsit vgl. § 70 Ziff. 2.

Der Ausschuß fungiert im Allgemeinen als General-

versammlung (§ 71).

Bei gemeinsamen BA. (§ 65 Abs. II) werden die in Satz 2 bezeichneten Funktionen der LCentralbehörde von

der Behörde des Anstaltssitzes vorgenommen.

Zu Abs. II: Die Wahl wird entweder von den Beistertretern bei der unteren Verw.Beh. oder von den Beissitzern der Rentenstellen vorgenommen, je nachdem Rentenstellen errichtet sind oder nicht. Bgl. § 70 Ziff. II Note.

# § 77. (§ 49.)

Die Wahl der Vertreter erfolgt nach näherer Bestimmung einer Wahlordnung, welche von der für den Six der Versicherungsanstalt zuständigen Landes-Zentral-behörde oder der von dieser bestimmten Behörde zu er-lassen ist, unter Leitung eines Beauftragten dieser Be-hörde. Bei gemeinsamen Versicherungsanstalten wird die Wahlordnung, sosern ein Einverständniß unter den betheiligten Landesregierungen nicht erzielt wird, durch den Reichstanzler erlassen, und die Wahl durch einen von demselben ernannten Beauftragten geleitet.

II Für jeden Vertreter sind mindestens ein erster und zweiter Ersatzmann zu wählen, welche denselben in Behinderungsfällen zu ersetzen und im Falle des Ausscheidens für den Rest der Wahlperiode in der Reihensfolge ihrer Wahl einzutreten haben.

III Streitigkeiten über die Wahlen werden von der= jenigen Behörde entschieden, welche die Wahlordnung er= lassen hat.

Ju Abs. I: Sat 2 ist aus § 64 Ziss. 3 des Ges. v 1889 hervorgegangen. In Preußen hat der Oberpräsident der Provinz, in Bayern das Landes-Versicherungsamt die Wahlordnung zu erlassen. Bgl. bayer. BD. v. 14. Dez. 1899 § 3 (GBBl. S. 1009). Württemberg: Bekm. des Landesversicherungsamtes vom 4. November 1899 (Reg. Bl. S. 917 st.) und nachträgliche Bestimmung der BD. vom 25. Nov. 1899 § 17 (RBl. S. 1044). Baden: BD. vom 28. Novbr. 1899 § 42 (GBDBl. S. 634, 643 st.). Ueber die Wahlperioden s. § 90 Abs. I.

Au Abs. III: vgl. §§ 63 Abs. III, 109 Abs. I.

## § 78. (§ 57.)

I Den Vorsitz im Ausschusse führt bis zur Genehmigung des Statuts der Vorsitzende des Vorstandes der Versicherungsaustalt. Derselbe beruft die Mitglieder des Ausschusses. Für diesenigen Mitglieder, welche am Erscheinen behindert sind und dieß dem Vorsitzenden des Vorstandes rechtzeitig mittheilen, sind die Ersatmänner zu laden.

Die Mitglieder des über das Statut berathens den Ausschuffes erhalten für ihre Theilnahme an diesen Berathungen Vergütungen, welche von der für den Sitz der Versicherungsanstalt zuständigen Landes-Zentralbehörde zu bestimmen sind.

Ju Abs. I: vgl. § 70 Ziff. 2 und § 76 Abs. I. Zu Abs. II: vgl. baper. BD. v. 27. Juli 1890 § 6. Bei gemeinsamen B.A. (§ 65 Abs. II) werden die Funttionen der LCentralbehörde von der Behörde des Anstaltssites vorgenommen. Die in Abs. II vorgesehenen Bergütungen werden als außerordentliche neben den regelmäßigen Bergütungen nach § 92 gewährt.

# 5. Rentenstellen.

#### §. 79 (neu).

Tür die Wahrnehmung der den unteren Verwaltungsbehörden nach §§ 57 bis 59 obliegenden Geschäfte können für den Bezirk der Versicherungsanstalt oder Theile desselben vom Vorstande der Versicherungs= anstalt Kentenstellen errichtet werden.

<sup>II</sup> Erforderlich ist jedoch die Zustimmung des Ausschusses der Versicherungsanstalt, außerdem bei Versicherungsanstalten, für welche die beamteten Mitglieder des Vorstandes von einem Kommunalverbande zu bestellen sind, auch die Zustimmung des mit der Verwaltung der Angelegenheiten dieses Kommunalverbandes betrauten Organs, bei Versicherungsanstalten aber, für welche die beamteten Mitglieder des Vorstandes von der Landeseregierung zu bestellen sind, die Zustimmung der LandeseZentralsbehörde oder, sosen mehrere LandeseZentralsbehörden betheiligt sind und ein Einverständniß unter ihnen nicht erzielt wird, die Zustimmung des Keichsekanzlers.

Die Landes-Zentralbehörde kann im Falle bes geschäftlichen Bedürfnisses, insbesondere in Gegenden mit dichter Bevölkerung, nach Anhörung von Vorstand und Ausschuß der Versicherungsanstalt sowie des mit der Verwaltung der Angelegenheiten des zuständigen weiteren Rommunalverbandes betrauten Organs für Bezirke unterer Verwaltungsbehörden oder für einzelne Gemeinden, in welchen nicht gemäß § 60 die Wahrnehmung der in Abs. 1 vorgesehenen Geschäfte den Gemeindebehörden übertragen ist, die Errichtung von Rentenstellen anordnen. Sollen solche Stellen für Bezirke errichtet werden, welche sich auf die Gebiete mehrerer Bundesstaaten erstrecken, so kann der Reichskanzler, falls ein Einverständniß unter den betheiligten Landesregierungen nicht erzielt wird, ihre Errichtung anordnen.

IV Die Rentenstelle ist Organ der Versicherungs= anstalt und hat die Eigenschaft einer öffentlichen Be= hörde. Zu Abs. I u. II: Die Rentenstellen sind fakulta = tive Organe der B.A. Werden sie eingerichtet, so treten sie, wo sie eingerichtet sind, an Stelle der primär be=rusenen unteren Verw. Beh. hinsichtlich der in §§ 57 bis 59 (vgl. § 80 Note) geregelten Funktionen. Die unteren Verw. Beh. können nicht neben den Rentenstellen in Funktion gelassen werden. Wohl aber kann für Theile des Anstalts=bezirks die Einrichtung von Rentenstellen erfolgen, während sür andere Theile die unteren Verw. Beh. in Funktion be=lassen werden.

Die Errichtung kann regelmäßig nur durch überein= stimmenden Beschluß von Vorstand und Ausschuß der BA. und unter Genehmigung der Curatelbehörde (hier Landes-Centralbehörde) angeordnet werden. Ift die Bersicherungsanstalt für einen Communalverband gem. § 65 Abs. I errichtet und nach landesgesetlicher Vorschrift die Ernennung der Borstandsmitglieder gem. § 74 Abs. I den Organen des Communalverbandes überlassen, dann ift an Stelle der Genehmigung der Curatelbehörde die Zustimmung des "mit der Verwaltung der Angelegenheiten dieses Communal= verbandes betrauten Organes" erforderlich. Bei gemeinsamen BA. mehrerer Staaten (§ 65 Abs. II) ist die Zu= stimmung der Curatelbehörden der betheiligten Staaten erforderlich. Kommen diese Behörden nicht überein und gelingt auch feine Einigung unter ben betheiligten Landes= regierungen, so hat auf Antrag der einen der betheiligten Candesregierungen oder beider der Reichskanzler über die Ertheilung ober Berweigerung der Genehmigung zu beschließen. Der Antrag der betheiligten BA. allein kann den Reichskanzler zum Beschluß nicht veranlassen. Die Aufhebung der Kentenstellen kann in derselben Form erfolgen wie deren Errichtung. Mit der Aufhebung treten von selbst für den Bezirk der aufgehobenen Stelle die Funktionen der unteren Berw. Beh. aus § 57 ff. wieber ein.

Bu Abs. III: Die Anordnung von Rentenstellen kann nach deren Ermessen ausnahmsweise durch die Curatelsbehörde erfolgen. Handelt es sich dabei um die Errichtung von Rentenstellen für solche Bezirke gemeinsamer BA.

(§ 65 Abs. II), welche sich über Gebietstheile mehrerer Staaten erstrecken, so kann die Anordnung regelmäßig nur auf Grund Bereinbarung der betheiligten Landesregierungen erfolgen. Gelingt solche Bereinbarung nicht, so kann auf Antrag einer betheiligten Landesregierung der

Reichstanzler die Anordnung treffen.

Die Anordnung gem. Abs. III kann stets nur für Bezirke einzelner unterer Verw. Beh. oder für einzelne Gemeinden innerhalb der Bezirke unterer Verw. Beh. erfolgen. Geschieht das Letztere, so bleiben die unteren Verw. Beh. in allen übrigen Theilen ihres Bezirks in den Funktionen der §\$ 57 bis 59 Für Gemeinden, welche gem. § 60 den unteren Verw. Beh. gleichgestellt sind, kann die Anordnung nicht erfolgen. Ueber Aufhebung der Anordnung vgl. das in Rote zu Abs. II am Ende Gesagte.

Zu Abs. IV: Die Rentenstellen stehen als Organe der VA. unter der unmittelbaren Dienstaufsicht des Anstalts-

vorstandes. Bgl. jedoch § 86.

# § 80. (neu.)

Außer den im § 79 Abs. 1 bezeichneten Aufgaben kann der Borstand der Versicherungsanstalt unter Zusstimmung des Ausschusses der Rentenstelle die Kontrole über die Entrichtung der Beiträge übertragen; in gleicher Weise und mit Genehmigung der für den Sitz der Rentenstelle zuständigen Landes=Zentralbehörde können der Rentenstelle durch den Vorstand noch weitere Obliegenheiten übertragen werden.

Die Funktionen der Rentenstellen sind regelmäßig nur diejenigen der unteren Verw. Beh. (§§ 57 bis 59). Ausnahmen, nämlich Vermehrung ihrer Funktionen bestimmen die §§ 80, 86.

Erfolgt die Uebertragung der Kontrole auf Rentenstellen, so sinden die §§ 131 Abs. II, 161 ff. Anwendung. Die Uebertragung der Kontrole wie auch die Uebertragung "weiterer Obliegenheiten" ist widerrusslich. Der Widerrus

kann aber nur in derselben Form beschlossen werden wie die Uebertragung.

Zuständigkeit bei Streitigkeiten f. §§ 155 Abs. I,

157, 158.

Strafverfügungsrecht des Vorsitzenden s. § 161 Abs. III, auch § 162.

#### § 81. (neu.)

I Jede Rentenstelle besteht aus einem ständigen Vorsitzenden, mindestens einem Stellvertreter und aus Beisitzern; ihr werden die erforderlichen Hülfsbeamten beigegeben.

Die Festsetzung der Amtsdauer und der Bezüge des Vorsitzenden und der Stellvertreter erfolgt durch den Vorstand der Versicherungsanstalt. Die Ernennung des Vorsitzenden und der Stellvertreter erfolgt nach Anshörung des Vorstandes durch die mit der Verwaltung der Angelegenheiten des weiteren Kommunalverbandes betraute Behörde, für diejenigen Anstalten aber, in welchen die beamteten Mitglieder des Vorstandes von der Landes-Zentralbehörde zu ernennen sind (§ 74 Abs. 1), durch die letztere.

Mame und Wohnort des Vorsitzenden und seiner Stellvertreter sind in dem Bezirke der Rentenstelle vom Vorstande der Versicherungsanstalt zu veröffentlichen.

Wird die Stelle des Vorsitzenden der Rentensstelle von einem mittelbaren oder unmittelbaren Staats=beamten im Nebenamce verwaltet, so unterliegt er hinssichtlich seiner Thätigkeit als Vorsitzender der Rentensstelle nur der Disziplinargewalt der ihm im Hauptamte vorgesetzten Dienstbehörden.

v Die Hülfsbeamten ber Rentenstelle find Beamte der Versicherungsanstalt; ihre Bestellung erfolgt burch ben Vorstand der Versicherungsanstalt nach Anhörung des Vorsitzenden der Rentenstelle.

**Zu Abs.** I: vgl. § 82. **Zu Abs.** II: Zu Sat 1 vgl. § 85, s. ferner § 109

Abs. II (dienstliche Verhältnisse).

Au Abf. IV: Dienstlich ift ber Borfigende in ber Berwaltung der Rentenstelle dem Vorstande der BA. unmittelbar und der Aufsicht des Bersicherungsamtes mittelbar unterstellt. Ueber die dienstliche Stellung der übrigen Be-

diensteten der Rentenstellen s. § 83 Abs. III.

Ist der Vorsitzende Staats- oder Gemeindebeamter, so findet auf ihn überhaupt das allgemeine Disziplinarrecht Anwendung. Ist er kein Beamter dieser Art, so fehlt es für ihn an anwendbaren Disziplinarbestimmungen. Die Bersicherungsanstalten haben nicht das Recht, durch Statut Bestimmungen über Disziplinarstrafen zu erlassen. § 90 Abs. II läßt sich hier nicht anwenden.

## § 82. (neu.)

I Die Zahl der Beifiter beträgt, solange nicht burch die Versicherungsanstalt eine größere Zahl bestimmt ift, aus der Klasse der Arbeitgeber und der Versicherten je vier.

I Auf die Wahl der Beisitzer finden die Vorschriften ber §§ 62, 63 entsprechenbe Anwenbung.

Zu Abs. I: Eine etwaige Erhöhung der Zahl der Bei-

sitzer kann burch bas Statut angeordnet werden.

Zu Abs. II: Der Erlaß ber Wahlordnung (§ 63) kann dem Vorstande der VA. übertragen werden. Egl. § 109 A61. I.

#### § 83. (neu.)

I Der Vorsitzende, dessen Stellvertreter und die Beisitzer sind auf die gewissenhafte Erfüllung der Obliegenheiten ihres Amtes zu verpflichten; dasselbe gilt für die Hülfsbeamten der Rentenstelle, insoweit sie nicht bereits als Beamte der Versicherungsanstalt einen Diensteid geleistet haben. Die Verpflichtung des Vorsitzenden erfolgt durch die ernennende Behörde (§ 81 Abs. 2) oder einen von ihr hiermit betrauten öffentlichen Beamten, die Verpflichtung der anderen Personen durch den Vorssitzenden.

Durch das Statut sollen über die Reihenfolge, in welcher die Beisitzer zu den Verhandlungen zuzuziehen sind, Bestimmungen getroffen werden.

Der Vorsitzende sett die den Beisitzern zu gewährenden Bezüge (§ 92) fest. Ihm steht die unmittel= hare Dienstaufsicht über die Hülfsbeamten der Rentenstelle zu; Disziplinarstrasen gegen dieselben verhängt jedoch, sosern sie bei der Rentenstelle im Hauptamt angestellt sind, der Vorstand der Versicherungsanstalt, im Uebrigen die ihnen im Hauptamte vorgesetzte Dienstbehörde.

Zu Abs. I: vgl. § 81 Note, auch § 64 Abs. I. Zu Abs. II: vgl. § 64 Abs. II und § 106 Abs. V (Schiedsgerichte).

Au Abs. III: vgl § 64 Abs. III, § 90 Abs. II.

#### § 84 (neu).

<sup>I</sup> Auf die Zuziehung je eines Vertreters der Ar= beitgeber und der Versicherten bei Erstattung von Gut= achten finden die Vorschriften des § 59 Abs. 1 entsprechende Anwendung. Die Rentenstelle ist befugt, Zeugen und Sachverständige uneidlich zu vernehmen.

**Zu Abs. I**: vgl. § 79 Abs. I. **Zu Abs. II**: vgl. § 64 Abs. V.

## § 85 (neu).

I Die Kosten der Kentenstelle einschließlich der Bezüge des Vorsitzenden, der Beisitzer und der Hülfsbeamten sowie die Kosten des Verfahrens vor der Kentenstelle trägt die Versicherungsanstalt.

II Die Bestimmung des § 64 Abs. 5 sindet ent= sprechende Anwendung. Im Uebrigen wird das Verschren der Rentenstelle durch den Vorstand der Verssicherungsanstalt geregelt.

Zu Abs. I: Die Kosten der Kentenstelle bilden einen Bestandtheil der Sonderlast einer jeden Versicherungsanstalt (§ 33). Auch die Auslagen, welche etwa der Vorsitzende oder die Stelle, in der er im Hauptamt thätig ist, für die Geschäfte der Kentenstelle zu machen hat, sind von der VA. zu vergüten.

Zu Abj. II: Der Vorstand der BA. regelt das Verschren der Kentenstelle, soweit dasselbe nicht vom Gesetzselbst (s. namentlich §§ 59 Abs. I, 84, 85, 86, 129, 161 162) geregelt ist. Der Vorstand kann Formularien ansfertigen lassen, nach welchen die gemäß §§ 57 ff. zu erstattenden Gutachten abzustatten sind.

## § 86 (neu).

I Die Landes-Zentralbehörde kann Rentenstellen, welche ihren Sitz im Gebiete des Bundesstaats haben, statt der Begutachtung der Anträge auf Bewilligung von Invaliden- und Altersrenten und statt der Begutachtung der Entziehung von Invalidenrenten und der Einstellung

von Rentenzahlungen die Beschlußfassung über diese Anträge, Entziehungen und Zahlungseinstellungen sowie die 
Beschlußfassung über Anträge auf Beitragserstattungen 
übertragen. An Weisungen des Vorstandes ist die Rentenstelle bei Beschlüssen dieser Art nicht gebunden. Jedoch 
ist die Rentenstelle verpslichtet, über die Entziehung der 
Rente und die Einstellung von Rentenzahlungen einen 
Bescheid zu erlassen, sosern dieß vom Vorstande beantragt wird.

Die im § 64 Abs. 5 dem Vorstande der Verssicherungsanstalt eingeräumte Besugniß steht in diesem Falle der Rentenstelle zu. Im Uebrigen wird das Verschren von der für den Sitz der Versicherungsanstalt zusständigen Landes-Zentralbehörde, bei gemeinsamen Verssicherungsanstalten aber, sofern ein Einverständniß unter den betheiligten Landesregierungen nicht erzielt wird, durch den Reichskanzler geregelt.

Zu Abj. I: Die Anordnung kann jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf hat auf die zur Zeit des Erlasses von der Rentenstelle schon beschiedenen Sachen keinen Einssluß. Namentlich bestehen das Berufungs- und Beschwerderecht des Vorstandes aus § 129 Abs. IV hinsichtlich dieser Sachen zu Recht.

Durch die Anordnung der L. Centralbehörde gem. Abs. I wird dem Vorstande das Beschlußrecht (§§ 112 ff., 128) insoweit entzogen, als es der Rentenstelle übertragen wird. An die Stelle dieses Beschlußrechtes des Vorstandes treten sein Berufungsrecht und Beschwerderecht aus § 129 Abs. IV.

Kommt die Rentenstelle der aus Abs. 1 Satz 2 folgenden Pflicht nicht nach, so hat der Vorsitzende des Vorsstandes von seinem Recht aus § 75 Gebrauch zu machen.

Bu Abf. II: Das Berfahren in Beschlußsachen bes

§ 86 bestimmt sich in erster Linie nach § 129, im Uebrigen nach den Anordnungen der Landes-Centralbehörde.

## 6. Allgemeine Bestimmungen.

## § 87 (neu).

Die Anzahl der Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten in den Organen der Versicherungsanstalt muß gleich sein.

Die §§ 87 bis 94, 97 finden auf die Vertretungen bei den unteren Verw.=Beh. (§ 59) gem. § 61 und außerdem auf die Vertretungen im Vorstande (§ 74 Abs. II), im Ausschuß (§ 76) und in den Rentenstellen (§§ 81 Abs. I, 82 Abs. I) der Versicherungsanstalten Anwendung.

Die §§ 87 bis 92 Sat 1, 94, 97 finden auf die Vertretungen bei Schiedsgerichten gem. § 104 Abs. V entsprechende Anwendung. Bgl. Note dortselbst.

## § 88. (§ 50.)

Wählbar zu Vertretern der Arbeitgeber und der Versicherten sind nur deutsche, männliche, volljährige, im Bezirke der Versicherungsanstalt wohnende Personen. Nicht wählbar ist, wer zum Amte eines Schöffen unfähig ist (§ 32 des Gerichtsverfassungsgesetzes).

Wählbar zu Vertretern der Arbeitgeber sind nur die Arbeitgeber der nach Maßgabe dieses Gesetzes versicherten Personen und die bevollmächtigten Leiter ihrer Betriebe, zu Vertretern der Versicherten die auf Grund dieses Gesetzes versicherten Personen.

§ 88 findet auch auf die Vertretungen bei den Schiedsgerichten Anwendung. § 104 Abs. V vgl. auch § 62 Abs. III.

Zu Abs. I: vgl. § 63 Abs. III. Der Berlust der Wählsbarkeit nach erfolgter Wahl bewirkt nicht unmittelbar den

Verlust des Amtes. S. vielmehr § 91. Vgl. A. N.\* VII S. 276 Nr. 558 (Reger XVII S. 37).

§ 32 des Gerichtsverfassungsgesetzes lautet: "Unfähig zu dem Amte eines Schöffen sind:

1. Personen, welche die Befähigung in Folge straf-

gerichtlicher Verurtheilung verloren haben;

2. Personen, gegen welche das Hauptversahren wegen eines Verbrechens oder Vergehens eröffnet ist, das die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte oder der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Aemter zur Folge haben kann;

3. Personen, welche in Folge gerichtlicher Anordnung in der Verfügung über ihr Vermögen beschränkt sind."

Zu Abj. II: Als versicherte Personen gelten nicht nur die nothwendig (§§ 1 ff.), sondern auch die freiwillig (§ 14) versicherten Personen, nicht aber diejenigen, welche, ohne versichert zu sein, nur noch eine Anwartschaft auf Rente besitzen oder sich im Bezug einer Rente besinden. Bgl. auch § 89. "Bevollmächtigte Leiter des Betriebs" vgl. A. N.\* I S. 209 Nr. 47 (Reger XI, 124\*).

Ueber Ausschluß von der Stelle vgl. § 104 Abs. V Ziff. 1.

#### § 89. (§ 52.)

Diejenigen Versicherten (§§ 1, 2, 14), welche als Arbeitgeber versicherungspflichtige Personen nicht bloß vorsübergehend beschäftigen, werden bei der Bildung der Organe der Versicherungsanstalt den Arbeitgebern zugerechnet.

Zur Klasse der Arbeitgeber (vgl. Note bei § 1) wird nach § 52 schon derjenige gerechnet, der nicht bloß vorübergehend nur einen Dienstboten, Lehrling 2c. hält.

## § 90 (neu).

I Die Wahl der Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten erfolgt auf fünf Jahre. Die Gewählten bleiben nach Ablauf dieser Zeit solange im Amte, bis

ihre Nachfolger das Amt angetreten haben. Die Ausscheibenden sind wieder wählbar.

11 Personen, welche die Wahl ohne zulässigen Grund (§ 94) ablehnen, ohne genügende Entschuldigung zu den Sitzungen nicht rechtzeitig sich einfinden ober ihren Obliegenheiten in anderer Weise sich entziehen, können vom Vorsitzenden des Vorstandes mit Geldstrafe bis zu fünfhundert Mark und, wenn es sich um Beisitzer der Rentenstellen handelt, vom Vorsitzenden der Rentenstelle mit Gelbstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark belegt merben.

III Kommt eine Wahl nicht zu Stande ober verweigern die Gewählten ihre Dienstleistung, so hat, solange und soweit dieß der Fall ist, die für den Sit des Organs zuständige untere Verwaltungsbehörde die Vertreter aus der Zahl der Arbeitgeber und der Versicherten zu er= nennen.

Zu § 90 vgl. § 104 Abs. V (Schiedsgerichte). Zu Abs. I: Die zur Zeit des Inkrafttretens des Ge-setzes nach den früheren Bestimmungen laufenden Wahlperioden laufen ab mit den ersten nach diesem Gesetz vorgenommenen Wahlen. Es erfolgt zuerst die Wahl der Vertretungen bei den unteren Verw. Beh. bezw. Rentenstellen. Daran schließt sich die von diesen Bertretungen vorzunehmende Wahl der Ausschußmitglieder (§ 76 Abs. II) und diese haben alsdann die Vertretungen bei den Vorständen und Schiedsgerichten zu wählen (§ 71 Ziff. 1).

Zu Abs. II: Bgl. die Bestimmung des § 60 Abs. I des Ges. v. 1889. Die in Abs. II angeordnete Disziplinargewalt bes Vorsitzenden des Vorstandes besteht gegenüber den Vertretungen im Vorstande und gegenüber den Ausschußmitgliedern. Den Beisitern der Rentenstelle gegenüber hat nur der Vorsitzende dieser Stelle, den Vertretungen bei

der unteren Verw. Beh. gegenüber nur diese Behörde das Strasversügungsrecht. Der Strasbescheid muß schriftlich erstheilt werden. Ein besonderes Versahren ist nicht ansgeordnet; nur dürfte dem zu Strasenden nach Analogie des 91 vorher Gelegenheit zur Aeußerung zu geben sein. Gegen den Strasbescheid steht Beschwerde zum Versicherungs=

amt zu, welche aufschiebenbe Wirkung hat (§ 178).

Abs. III findet nicht auf alle in § 87 Note aufgeführten Vertretungen Anwendung, sondern nur auf die Vertretungen bei der unteren Verw. Beh. selbst und bei Kentenstellen. Für die Vertretungen beim Vorstande und im Ausschuß steht das Ernennungsrecht dem Vorsitzenden des Vorstandes zu. Vgl. auch § 104 Abs. V. Sobald die Wahl zu Stande kommt und die Gewählten ihrer Funktion nachkommen, treten die Ernannten außer Funktion.

## § 91 (neu).

Werden hinsichtlich eines Gewählten Thatsachen bekannt, welche dessen Wählbarkeit nach Maßgabe dieses Gesetzes ausschließen oder welche sich als grobe Verletzungen der Amtspflicht darstellen, so ist der Gewählte, nachdem ihm Gelegenheit zur Aeußerung gegeben worden ist, durch Beschluß des Vorstandes seines Amtes zu entheben. Gegen den Beschluß ist innerhalb eines Monats Beschwerde beim Reichs-Versicherungsamte zulässig; sie ist ohne aufschiebende Wirkung.

Zu § 91 vgl. § 104 Abs. V Ziff. 2 (Schiedsgerichte),

§ 110 Abs. III (Versicherungsamt).

"Die Wählbarkeit ausschließende Thatsachen": es bleibt sich gleich, ob dieselben schon zur Zeit der Wahl vorlagen und damals unbekannt geblieben sind oder ob sie erst nachher eingetreten sind.

"Grobe Verletzungen der Amtspflicht". Auch wegen des nach § 90 Abs. II strafbaren Verhaltens kann Enthebung stattsinden, wenn die nach § 90 Abs. II zu verhängende Strafe entweder voraussichtlich erfolglos ist oder ihre Ver=

hängung ohne Erfolg geblieben ist. Bgl. auch §§ 93, 185, 186.

Die Disziplinarbefugniß steht dem Vorstande gegenüber allen in § 87 Note bezeichneten Vertretern mit Ausnahme der Vertreter bei den unteren Verw. Beh. zu. Diesen gegenüber wird dieselbe von dem Vorstande der unteren Verw. Beh. gehandhabt. Die Beschwerde geht aber auch in diesen Fällen ans Versicherungsamt.

## § 92. (§ 58.)

#### Chrenamter.

Die den Organen der Versicherungsanstalt ansgehörenden Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten verwalten ihr Amt als Ehrenamt und erhalten nach näherer Bestimmung des Statuts Ersatz für baare Ausslagen, die Vertreter der Versicherten außerdem einen Pauschbetrag für Zeitverlust oder Ersatz für den ihnen entgangenen Arbeitsverdienst. Den am Orte wohnhaften Beisitzern der Rentenstellen aus dem Stande der Arbeitzgeber kann unter Wegsall des Ersatzes für baare Ausslagen ein Pauschbetrag für Zeitverlust durch das Statut bewilligt werden.

Zu § 92 vgl. § 70 Ziff. 6 (Statut) und § 104 Abs. V (Schiedsgerichte).

Die Kosten, welche durch die Vergütungen entstehen, fallen der VA. zur Last. Ueber die Kosten der Vertretungen bei unteren Verw. Beh. vgl. § 61 Note und § 64 Abs. III.

Zu den baren Auslagen gehören nur thatsächlich gesmachte und zu machende Auswendungen, wie Reises und Verpslegungskosten. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst ist nach der Höhe des vom Betressenden wirklich im Durchsschnitt bezogenen Arbeitsverdienstes zu leisten. A. N.\* VS. 232 Nr. 441 (Reger XVS. 117). Der an Stelle dieses Betrages ev. tretende Pauschbetrag kann nach den Lohns

klassen, welchen diese Versicherten jeweils angehören, bemessen werden. Arbeitgebern kann nur entweder Ersatz der Auslagen oder der Pauschbetrag geleistet werden. Das Statut hat alles Nähere anzuordnen.

Besoldungen erhalten die Vertretungen nicht. S. § 74

Abs. II, § 70 3. 6 Note.

Außerordentliche Vergütungen für besondere Funktionen

sind nicht ausgeschlossen. S. z. B. § 78 Abs. II.

Eine Versagung der Vergütung, wie sie nach § 62 S. 1 des Gesetzes von 1889 zulässig war, kann nicht mehr stattsinden. Dagegen können die nach § 90 Abs. Il etwa verhängten Geldstrafen gegen geschuldete Vergütungen aufsgerechnet werden.

Ueber Streitigkeiten wegen geschulbeter Vergütungen entscheibet das Versicherungsamt (§§ 109, 111).

## § 93. (§ 59.).

## Baffung der Mitglieder der Organe.

Die Mitglieder der Organe haften der Versicherungsanstalt für getreue Geschäftsverwaltung wie Vormünder ihren Mündeln und unterliegen, wenn sie absichtlich zum Nachtheile der Versicherungsanstalt handeln, der Strafbestimmung des § 266 des Strafgesetzbuchs.

Zu § 93 vgl. UBG. § 26; Kr.BG. § 42.

Bürgerliches Gesetbuch § 1833: "Der Vormund ist dem Mündel für den aus einer Pflichtverletzung entstehenden Schaden verantwortlich, wenn ihm ein Verschulden zur Last fällt. Das Gleiche gilt von dem Gegensvormunde.

Sind für den Schaden mehrere neben einander verantwortlich, so haften sie als Gesammtschuldner. Ist neben dem Vormunde für den von diesem verursachten Schaden der Gegenvormund oder ein Mitvormund nur wegen Verletzung seiner Aufsichtspflicht verantwortlich, so ist in ihrem Verhältniß zu einander der Vormund allein vervflichtet." Pflichtverletzung im Sinne dieser Borschrift ist hier die Verletzung einer nach diesem Gesetz begründeten Pflicht. Bgl. namentlich § 164.

Reichs-Strafgesetzbuch § 266: "Wegen Untreue werden mit Gefängniß, neben welchem auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden kann, bestraft:

- 1. Vormünder . . . . . . . , wenn sie absichtlich zum Nachtheil der ihrer Aufsicht anvertrauten Personen oder Sachen handeln;
  - 2. · · · · 3. · · · ·

Wird die Untreue begangen, um sich oder einem Anderen einen Vermögensvortheil zu verschaffen, so kann neben der Gefängnißstrafe auf Geldstrafe bis zu dreitausend Mark erkannt werden."

# § 94. (§ 60.)

#### Ablehnung der Wahlen.

Wahlen zu Ehrenämtern können von den Arbeitzgebern der nach Maßgabe dieses Gesetzes versicherten Persionen und von bevollmächtigten Betriebsleitern solcher Arbeitgeber nur aus denselben Gründen abgelehnt werden, aus welchen gemäß § 1786 Abs. 1 Ziffer 2 bis 4 und 8 des Bürgerlichen Gesetzbuchs das Amt eines Vormundes abzgelehnt werden kann. Die Wahrnehmung eines auf Grund des gegenwärtigen Gesetzes oder der Unfallversicherzungsgesetze oder des Krankenversicherungsgesetze übertragenen Ehrenamts steht der Führung einer Vormundschaft gleich. Durch das Statut (§ 70) können noch andere Ablehnungsgründe sestgesetzt werden.

Die Wiederwahl kann für eine Wahlperiode abgelehnt werden.

Zu § 94 vgl. Kr. VG. § 34 a Abs. II; UVG. § 24 Abs. II

und unten § 104 Abs. V (Schiedsgerichte).

Das Gesetz räumt ausbrücklich ein Ablehnungsrecht nur den Arbeitgebern ein. Daraus folgt, daß auch nur sür Arbeitgeber regelmäßig eine Pflicht zur Annahme der Wahlen besteht. Für die Vertreter der Versicherten besteht weder ein Ablehnungsrecht noch eine Annahmepflicht. Es versteht sich nämlich eine solche Pflicht nicht von selbst. Sie folgt für die Vertreter der Versicherten auch nicht aus § 90 Abs. II, weil hier nur auf unzulässige Ablehnung Strafe gesetzt ist, eine Ablehnung aber nach dem in § 90 Abs. II in Bezug genommenen § 94 nur für Arbeitgeber unzulässig sein kann.

Für Arbeitgeber (vgl. § 89) gelten als Ablehnungs-gründe die folgenden:

Bürgerliches Gesetzbuch § 1786: "Die Uebernahme der Vormundschaft kann ablehnen:

- 1. (Frauen sind nicht wählbar nach § 88 Abs. I);
- 2. wer das sechzigste Lebensjahr vollendet hat;
- 3. wer mehr als vier minderjährige eheliche Kinder hat; ein von einem Anderen an Kindesstatt angenommenes Kind wird nicht gerechnet;
- 4. wer durch Krankheit oder durch Gebrechen vershindert ist, die Vormundschaft ordnungsmäßig zu führen;
  - 5. 6. 7. . . .
- 8. wer mehr als eine Vormundschaft ober Pflegschaft führt; die Vormundschaft oder Pflegschaft über mehrere Geschwister gilt nur als eine; die Führung von zwei Gegenvormundschaften steht der Führung einer Vormundschaft gleich."

Dazu kommt als 9. Ablehnungsgrund unter Umständen die Wahrnehmung eines Ehrenamtes nach den Arbeitersversicherungsgesetzen. Die Wahrnehmung jedes solchen Ehrenamtes steht einer Vormundschaft im Sinne des § 1786 Ziff. 8 gleich. Nach dieser Bestimmung hat aber das Ablehnungsrecht nur, wer mehr als eine Vormundschaft führt. Es steht daher auch dem zu, der mehr als ein Ehrenamt der Arbeiterversicherung inne hat und dem,

der eine Vormundschaft führt und ein solches Ehrenamt

inne hat.

Als Ehrenämter der Unfallversicherungsgesetze gelten die Stellen der Vorstände, Sektionsvorstände und Verstrauensmänner der Berufsgenossenschaften, als Ehrenämter des Krankenversicherungsgesetzes die Vorstände aller privislegierten Krankenkassen einschließlich der Gemeindekrankensversicherung.

Durch Statut der Versicherungsanstalt können die Ablehnungsgründe vermehrt oder erweitert werden. Auch dieß gilt nur für Vertreter der Arbeitgeber.

## § 95. (§ 61.)

Solange der Vorstand oder Ausschuß noch nicht gebildet ist, oder solange diese Organe die Erfüllung ihrer gesetzlichen oder statutarischen Obliegenheiten verweigern, hat der Vorsitzende des Vorstandes die letzteren auf Rosten der Versicherungsanstalt wahrzunehmen oder durch Beauftragte wahrnehmen zu lassen.

Zu § 95 vgl. UBG. § 27.

#### **§ 96.** (§ 53.)

#### Abstimmung.

Bei Abstimmungen der Organe giebt im Falle der Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

Im Uebrigen wird die Geschäftsordnung dieser Organe zum Theil durch Statut (§ 70 Ziff. 2 und 3), zum Theil durch sie selbst bestimmt.

## § 97. (§ 62.)

#### Unbehinderte Ausübung der Junktionen.

Die Vertreter der Versicherten haben in jedem Falle, in welchem sie zur Wahrnehmung ihrer Obliegenheiten berufen werden, die Arbeitgeber hiervon in Kenntniß zu sein. Die Richtleistung der Arbeit während der Zeit, in welcher die bezeichneten Personen durch die Wahrenehmung jener Obliegenheiten an der Arbeit verhindert sind, berechtigt den Arbeitgeber nicht, das Arbeitseverhältniß vor dem Ablaufe der vertragsmäßigen Dauer desselben aufzuheben.

Zu § 97 vgl. § 104 Abs. V (Schiedsgerichte).

Eine Straffolge schließt sich an die Unterlassung der Anzeige (Sat 1) nach der Novelle nicht an.

Zu Satz 2 vgl. die Strafbestimmung in § 180 und Reichs-Gewerbeordnung §§ 123, 134.

## § 98 (neu.)

## Beamtenpersonal.

Den bei der Versicherungsanstalt und ihren Organen im Hauptamte beschäftigten Büreau=, Kanzlei= und Unterbeamten sind, soweit sie nicht nach dem für sie geltenden Landesrecht als Staats= oder Kommunalbeamte anzusehen sind, nach näherer Bestimmung der Landesregierung die Rechte und Pflichten von Staats= oder Kommunalbeamten zu übertragen.

Zu § 98 vgl. § 104 Abs. V (Schiedsgerichte).

Die Vorschrift bewegt sich auf einem der Zuständigkeit des Reiches zur Gesetzgebung nicht zugehörigen Gebiete. Die Regelung der staatsdienstlichen Verhältnisse der bezeichneten Kategorien erfolgt in den einzelnen Staaten nach landesrechtlichen Grundsätzen; für Bayern s. V. 14. Dezember 1899 § 5.

## § 99. (§ 65.)

#### Ruchversicherungsverbande.

Mehrere Verficherungsanstalten können vereinbaren,

die Lasten der Invalidenversicherung ganz oder zum Theil gemeinsam zu tragen.

Zu § 99 vgl. UBG. § 30 und Kr.BG. §§ 46 ff. Ueber die Zuständigkeit zur Beschlußfassung vgl. § 71 Ziff. 5. Die Gemeinsamkeit der Lastentragung kann nur hinsichtlich des Theils der Gesammtlast vereinbart werden, welcher Sonderlast einer jeden Versicherungsanstalt ist (§ 33).

Versicherungsanstalten können solche Vereinbarungen gemäß § 173 auch mit besonderen Kasseneinricht= ungen (§§ 8 ff.), die letzteren können sie auch unter sich treffen.

## 7. Beränberungen.

## § 100. (§ 66.)

1 Veränderungen der Bezirke der Versicherungs= anstalten sind zulässig, sofern sie von dem Ausschuß einer betheiligten Versicherungsanstalt ober von der Regierung eines Bundesstaats, bessen Gebiet die Versicherungsanstalt ganz ober theilweise umfaßt, beantragt und von dem Bundesrathe genehmigt werden. Vor der Beschlußfassung über die Genehmigung find die Ausschüffe der betheiligten Versicherungsanstalten sowie die Regierungen derjenigen Bundesstaaten, deren Gebiete bei der Veränderung betheiligt find, zu hören. Bei Versicherungsanstalten für die Bezirke weiterer Kommunalverbände sind auch die Bertretungen der letteren befugt, Anträge auf Beränder= ungen zu stellen; vor ber Genehmigung von Beränder= ungen der Bezirke folcher Verficherungsanstalten muffen die Vertretungen der betheiligten Kommunalverbände ge= hört werden.

II Eine Zusammenlegung, Theilung ober Auf-

hebung bestehender Versicherungsanstalten bedarf der Zustimmung des Reichstags.

Die Veränderung des Bezirkes einer Verssicherungsanstalt, welche nur die Folge einer Veränderung des Verwaltungsbezirkes ist, für welchen die Versicherungssanstalt errichtet wurde, fällt nicht unter die vorstehenden Vestimmungen.

Zu § 100 vgl. UBG. § 31. Der § 100 regelt nur formelle Voraussetzungen für Bezirksänderungen, Neusbildung, Theilung und Auflösung von Versicherungssanstalten. Materielle rechtliche Voraussetzungen bestehen nach § 65 Abs. I und II. Es entscheidet im Uebrigen das Ermessen der beschließenden Stellen. Ueber die Rechtssfolgen s. § 101.

Bezirksveränderungen sind gemäß § 65 innerhalb der Staaten beliebig zulässig. Doch werden die Bezirke stets entweder mit dem Gebiet des Staates oder mit den Bezirken staatlicher Verwaltungsbehörden oder weiterer Gez

meindeverbände zusammenzufallen haben.

Veränderungen, welche am Bezirk einer staatlichen Verwaltungsbehörde oder eines weiteren Gemeindeversbandes, wofür die Versicherungsanstalt errichtet ist, stattsfinden, haben von selbst die entsprechende Bezirksveränderung für die Versicherungsanstalt zur Folge (Abs. III).

Im Uebrigen sind Bezirksveränderungen entweder mit der Entstehung neuer oder dem Untergang bestehender Bersicherungsanstalten verbunden oder sie erfolgen ohne das Eine oder Andere (z. B. Ausdehnung des Bezirks einer Bersicherungsanstalt auf den Bezirk einer unteren Berswaltungsbehörde, welche nicht innerhalb des Bezirkes dersienigen höheren Berwaltungsbehörde gelegen ist, wosür die Bersicherungsanstalt errichtet ist).

Bei Zusammenlegung mehrerer Versicherungsanstalten gehen die zusammengelegten Anstalten unter und entsteht eine neue Versicherungsanstalt. Bei Theilung geht die bisher ungetheilte Versicherungsanstalt unter und entstehen

entweder neue Versicherungsanstalten aus ihren Theilen oder werden diese anderen Versicherungsanstalten angesichlossen. Aushebung einer Versicherungsanstalt ist nicht anders als durch Zusammenlegung oder Theilung denkbar.

Das Zustimmungsrecht des Reichstags (Abs. II) fällt aus dem Rahmen seiner sonstigen Besugnisse heraus, da es sich hier stets um reine Anordnungen der inneren Berwaltung handelt.

Die praktische Bebeutung der ganzen Vorschrift ist

verschwindend.

Die §§ 100 bis 102 finden gemäß § 173 auf die bessonderen Kasseneinrichtungen der §§ 8 ff. entsprechende Anwendung. Es kommt hier uamentlich die Auslösung der betr. Kasseneinrichtung in Betracht. Bgl. § 173 Abs. II. — Werden in Zukunft neue Kassen dieser Art zugelassen, so sinden zunächst die Bestimmungen der §§ 8 bis 10 Anwendung. Es bedarf die Reubildung eines Antrags der die Kasse bildenden Behörde und der Genehmigung des Bundesrathes; die betheiligten Versicherungsanstalten und bestehenden Kasseneinrichtungen sind zu hören. Die Wirkung der Errichtung ist das Ausscheiden der ihr zugehörigen Versicherten aus der Versicherungsanstalt oder Kasse, der sie bisher zugehört haben. Eine Vermögensauseinandersetzung sindet nicht statt. — Wird der Umsang einer bestehenden Kasseneinrichtung hinsichtlich des ihr zugehörigen Kreises versicherter Personen verändert, so bedarf es eines Antrages der betr. Kasse und der Genehmigung des Bundesraths. Die betheiligten Versicherungsanstalten und Kassen sind zu hören.

Bgl. auch §§ 11 ff. (Seeberufsgenossenschaft).

## § 101. (§ 67.)

I Scheiden örtliche Bezirke aus dem Bezirk einer Versicherungsanstalt aus, so verbleiben der letzteren in vollem Umfange das dis zum Zeitpunkt des Ausscheidens angesammelte Vermögen sowie alle dis zu diesem Zeitzunkt entstandenen Verpflichtungen.

Führt die Veränderung zur Auflösung der Verssicherungsanstalt, so geht deren Vermögen mit allen Rechten und Pflichten, sosern dasselbe nicht von den bestheiligten Landesregierungen denjenigen Versicherungsanstalten, welchen die Bezirke der aufgelösten Anstalt überwiesen werden, übertragen oder mit Genehmigung der betheiligten Landesregierungen von einer Versicherungsanstalt übernommen wird, auf den weiteren Rommunalsverband beziehungsweise Bundesstaat, bei gemeinsamen Versicherungsanstalten antheilig auf die Rommunalversände oder Bundesstaaten über, für welche die Verssicherungsanstalt errichtet war.

Der Umfang, in welchem bei Auflösung einer gemeinsamen Versicherungsanstalt die Kommunalverbände oder Bundesstaaten an dem Uebergange des Vermögens zu betheiligen sind, wird, sofern darüber eine Einigung nicht zu Stande kommt, durch den Bundesrath, oder wenn nur Kommunalverbände eines Bundesstaats bestheiligt sind, durch die Landes-Zentralbehörde bestimmt.

Eine Vermögensauseinandersetzung hat nur stattzussinden, wenn die Bezirksveränderung mit der Auflösung einer Versicherungsanstalt verbunden ist (§ 100 Abs. II). Ist dieß der Fall, so werden entweder gemäß Abs. II die Versicherungsanstalten, an welche die Theile der aufgelösten Anstalt angegliedert werden, durch Uebertragung oder Uebernahme Rechtsnachsolger der aufgelösten Anstalt oder der Bundesstaat (oder weitere Gemeindeverband), in dessen Gesbiet (Bezirk) die Anstalt gelegen war, wird Rechtsnachsolger im Vermögen der aufgelösten Versicherungsanstalt. Findet die letztere Art der Rechtsnachsolge statt, so ist dieß die Form, in welcher der Staat bezw. Gemeindeverband die ihm nach § 68 obliegende Garantie erfüllt. Sind Kassen-

einrichtungen an solchen Veränderungen betheiligt, so findet § 173 Abs. II Anwendung.

Zu Abs. III vgl. § 68 Abs. II.

## § 102. (§ 68.)

Streitigkeiten, welche in Betreff der Vermögensauseinandersetzung zwischen den betheiligten Versicherungsanstalten entstehen, werden mangels Verständigung über eine schiedsrichterliche Entscheidung von dem Reichs-Versicherungsamt entschieden.

Zu § 102 vgl. UBG. § 32 Abs. VI. Es sindet in erster Linie schiedsrichterliches Versahren nach §§ 1025 ff. der Civilprozefordnung statt. Besetzung des Versicherungssamtes s. § 110. Zuständigkeit des Landesversicherungsamtes § 111 Abs. II.

## C. Shiedagerichte.

Vor bemerkung. Die Einrichtung der Schiedsgerichte bei den Versicherungsanstalten ist nach dem Vorbilde der Schiedsgerichte bei den Verufsgenossenschaften der Unfallsversicherung erfolgt. Vgl. UVG. V. Abschnitt. Die Schiedssgerichte sind den Versicherungsanstalten nicht untergeordnet, sondern nebengeordnet. Sie zählen nicht zu den "Organen" der Versicherungsanstalten. Sie stehen unter Dienstaussicht der Landesregierungen (VD. v. 1. Dezember 1890 § 25); in Bahern wird die Dienstaussicht ausgeübt durch das Landesversicherungssamt (M. E. v. 30. Dezember 1891).

Die Bezeichnung "Schiedsgerichte" ist deshalb nicht korrekt, weil ihre Thätigkeit nicht auf Grund freier Vereinsbarung der Streitenden, sondern nach zwingender rechtlicher Vorschrift eintritt. Sie sind Verwaltungs-Sondergerichte wie die Gewerbegerichte u. A.

## § 103. (§ 70.)

I Für den Bezirk jeder Versicherungsanstalt wird mindestens ein Schiedsgericht errichtet.

Piloth, Invalidenversicherungsgesetz.

Die Zahl, die Bezirke und die Sitze der Schieds= gerichte werden von der Zentralbehörde des Bundesstaats, in dessen Gebiete die Versicherungsanstalt ihren Sitz hat, bestimmt. Für gemeinsame Versicherungsanstalten wird diese Bestimmung, sofern ein Einverständniß unter den betheiligten Landesregierungen nicht erzielt wird, vom Reichskanzler getroffen.

Ju §§ 103 bis 105: Ein Nachweis der bisher für Zwecke der Invalidenversicherung errichteten Schiedsgerichte findet sich in A. N.\* 1 S. 36 ff. und 122. In Preußen besteht neuerdings regelmäßig für jeden Regierungsbezirk ein Schiedsgericht (Bek. v. 19. Oktober 1899, Min. Bl. S. 204); in Bahern besteht ein solches für jede Versicherungsanstal an deren Sit (VD. v. 14. Dezember 1899 § 4); Sachsen VD. v. 30. November 1899 § 14 (GVBl. S. 603); Würtstemberg: VD. v. 25. November 1899 § 18 (RBl. S. 1044); Vaden: VD. v. 28. November 1899 § 10 (GVBl. S. 618).

Auch bei den besonderen Kasseneinrichtungen (§§ 8 ff.) muß ein schiedsgerichtliches Verfahren eingerichtet sein. Die Bestimmungen dieses Abschnittes finden auf die Schiedssgerichte dieser Kassen unmittelbar keine Anwendung, können aber ganz oder theilweise durch Statut oder Anordnung des Bundesrathes für anwendbar erklärt werden.

Zu § 103 Abs. I: "... meistens wird es demnächst genügen, wenn für Bezirke in ungefährer Größe eines preußischen Regierungsbezirks je ein Schiedsgericht errichtet wird." (Motive.)

## § 104. (§§ 71 unb 73.)

I Jedes Schiedsgericht besteht aus einem ständigen Vorsitzenden und aus Beisitzern.

II Der Vorsitzende wird aus der Zahl der öffent= lichen Beamten von der Zentralbehörde des Bundesstaats, in welchem der Sitz des Schiedsgerichts belegen ist, er= nannt. Für den Vorsitzenden ist in gleicher Weise mindestens ein Stellvertreter zu ernennen.

Die Beisitzer werden in der durch das Statut bestimmten Zahl von dem Ausschusse der Versicherungs= anstalt, und zwar zu gleichen Theilen in getrennter Wahlhandlung von den Arbeitgebern und den Verssicherten, nach einfacher Stimmenmehrheit gewählt.

<sup>1V</sup> Die Hülfsbeamten des Schiedsgerichts sind Beamte der Versicherungsanstalt; ihre Bestellung erfolgt durch den Vorstand der Versicherungsanstalt nach Anshörung des Vorsitzenden des Schiedsgerichts.

V Die Bestimmungen im § 62 Abs. 3, § 64 Abs. 5, § 83 Abs. 1, 3, §§ 87 bis 92 Sat 1, §§ 94, 97, 98 sinden mit folgenden Maßgaben entsprechende Anwendung:

- 1. die Mitglieder des Schiedsgerichts dürfen nicht Mitglieder des Vorstandes, Vertreter der Arbeitsgeber und der Versicherten bei einer unteren Verswaltungsbehörde oder Beisitzer einer Kentenstelle sein;
- 2. die Enthebung eines gewählten Beisitzers erfolgt durch den Vorsitzenden des Schiedsgerichts, vorbehaltlich der Beschwerde an die höhere Verwaltungsbehörde;
- 3. die Auferlegung der Kosten gemäß § 64 Abs. 5 erfolgt durch den Vorsitzenden des Schiedsgerichts.

**Zu Abs. I bis III:** Vorsitzender, Stellvertreter können Kichter oder Verwaltungsbeamte sein. Lgl. UVG. § 47; preuß. Min.Bek. v. 24. Oktober 1899 (Min.Bl. S. 206); bayer. VD. v. 14. Dezember 1899 § 4. Ueber die Zahl

der Beisitzer vgl. §§ 70 Ziff. 5, 87; über deren Wahl s. § 71 Ziff. 1. S. auch Abs. V Ziff. 1.

Bu Abs. IV: Nur die Hilfsbeamten, nicht auch Borsitzender, Stellvertreter und Beisitzer sind Beamte der Bersicherungsanstalten. Ueber ihre Bezüge sind im Statut

Vorschriften zu geben.

Ru Abi. V: Die allegierten Bestimmungen beziehen sich auf die Wählbarkeit der Bertreter der Arbeitgeber und Versicherten als Beisitzer (§§ 88, 89, 62 Abs. III); Strafe des Muthwillens und der Verschleppung (§ 64 Abs. V und § 104 Abs. V Ziff. 3); Verpflichtung der Bediensteten (§ 83 Abs. I und III, die hier dem Borsigenden der Rentenstellen eingeräumten Befugnisse stehen beim Schiedsgerichte bessen Borsitzendem zu); Zahl der Beisitzer (§ 87); Wahlperiode und Amtsbauer (§ 90 Abs. I); Disziplinarbefugniß und Ernennungsrecht der Vorsitzenden (§ 90 Abs. II, III, die in Abs. II den Borsitzenden des Anstaltsvorstandes und der Rentenstelle eingeräumten Befugnisse stehen beim Schiedsgericht dem Vorsikenden des Vorstandes zu; val. Komm. Ber. zu § 71). Für die Befugnisse aus § 90 Abs. III ist auch beim Schiedsgericht die untere Verwaltungsbehörde des Schiedsgerichtssipes zuständig; vgl. § 73 Abs. IV des Ges. v. 1889; Enthebung eines gewählten Beisitzers (§ 91 vgl. § 104 Abs. V Ziff. 3); ehrenamtlicher Charakter der Beisitzerstelle und Bergütungen (§ 92 Sat 1); Ablehnungsrecht ber Beisiter aus dem Stande der Arbeitgeber (§ 94); Arbeits unterbrechung (§ 97); Be= amteneigenschaft der Unterbeamten (§ 98).

Die in Ziff. 2 zugelassenen Beschwerben geben in Bayern an das Landesversicherungsamt. 2D. v. 14. De-

zember 1899 § 14.

An Riff. 1: Die unvereinbaren ehrenamtlichen Stellen begründen für die Inhaber ein wechselseitiges Ablehnungsrecht nach § 94 und einen Grund der Ausschließung von der Annahme der Wahl, nicht aber Ausschluß von der Wählbarkeit (§ 88). Auch der Vorsitzende des Vorstandes ober bessen Stellvertreter barf nicht gleichzeitig Vorsitzender ober Stellvertreter des Schiedsgerichts sein.

#### § 105. (§ 72.)

Name und Wohnort des Vorsitzenden und seiner Stellvertreter sind im Bezirke des Schiedsgerichts von der Landes=Zentralbehörde amtlich zu veröffentlichen und dem Reichs=Versicherungsamte mitzutheilen.

Zu § 105 vgl. A. N.\* I S. 36 ff. Eine Bekanntgabe der Namen der Beisitzer und ihres Wohnortes hat nach der Novelle nicht mehr zu erfolgen. Die Mittheilung obliegt den Landes-Centralbehörden.

## § 106. (§ 74 Abf. I bis V.)

I Der Vorsitzende beruft das Schiedsgericht und leitet die Verhandlungen desselben.

U Das Schiedsgericht ist befugt, Zeugen und Sachverständige zu vernehmen und ihre Aussagen eidlich erhärten zu lassen.

Das Schiedsgericht entscheidet in der Besetzung von fünf Mitgliedern, unter denen sich je zwei Arbeitzgeber und zwei Versicherte besinden müssen.

IV Die Entscheidungen des Schiedsgerichts erfolgen nach Stimmenmehrheit und sollen spätestens innerhalb drei Wochen nach ihrer Verkündung den Parteien zugestellt werden.

V Die Zuziehung der Beisitzer erfolgt in der Regel nach einer im voraus aufgestellten Reihenfolge. Die Bestimmung des § 83 Abs. 2 findet Anwendung. Will der Vorsitzende aus besonderen Gründen von der Reihenfolge abweichen, so sind diese aktenkundig zu machen.

VI Im Uebrigen wird das Verfahren vor dem

Schiedsgerichte durch Kaiserliche Verordnung mit Zustimmung des Bundesraths geregelt.

Das Verfahren vor den Schiedsgerichten der Jnv.= Versicherung ist, abgesehen von den Bestimmungen der §§ 106 f. durch VD. des Bundesraths v. 6. Dezember 1899 (KGVI. S. 677 ff. S. Anlage 8), ähnlich demjenigen vor den Schiedsgerichten der Unfallversicherung einheitlich für das ganze Reich geregelt. Die VD. v. 6. Dezember 1899 ist an Stelle derjenigen v. 1. Dezember 1890 und am 1. Januar 1900 in Kraft getreten (§ 30 der VD. v. 6. Dezember 1899).

Die Schiedsgerichte haben über die Berufungen zu entscheiden, welche gegen die Feststellungsbescheide der Versicherungsanstalt erhoben werden. Vgl. UVG. § 50.

**Zu Abs. II:** Beeidigung der Zeugen ist in das gerichtliche Ermessen gestellt und demnach die Unterlassung kein Revisionsgrund. A. N. III S. 54 Nr. 210 (Reger XIII S. 27).

Zu Abs. III: An Stelle der bisherigen zwei Beisitzer sind nach der Novelle deren vier getreten.

## § 107 (§ 74 Abj. VI.)

I Die Kosten des Schiedsgerichts einschließlich der Bezüge der Beisitzer und der Hülfsbeamten sowie die Kosten des Verfahrens vor demselben trägt die Verssicherungsanstalt.

II Dem Vorsitzenden des Schiedsgerichts und dessen Stellvertretern darf eine Vergütung von der Versicherungs= anstalt nicht gewährt werden.

III Ueber die Beschaffung der Geschäftsräume und Geschäftsbedürfnisse des Schiedsgerichts wird vom Vorssitzenden im Einvernehmen mit dem Vorstande der Verssicherungsanstalt Bestimmung getroffen. Bei Meinungseverschiedenheit entscheidet die Landes-Zentralbehörde des

Bundesstaats, in welchem der Sitz des Schiedsgerichts belegen ist.

Zu Abs. I: vgl. UBG. § 50 Abs. V. Diese Kosten bilden als Verwaltungskosten einen Bestandtheil der Sonderslast jeder BA. BD. v. 1. Dez. 1890 § 19.

## D. Reichs-Ferficherungsamt und gandes-Ferficherungsamter.

§ 108. (§ 131.)

#### Reichs-Versicherungsamt.

Die Versicherungsanstalten unterliegen der Beauf= sichtigung durch das Reichs=Versicherungsamt. Das Auf= sichtsrecht des letzteren erstreckt sich auf die Beobachtung der gesetzlichen und statutarischen Vorschriften.

II Alle Entscheidungen des Reichs-Versicherungsamts sind endgültig, soweit in diesem Gesetze nicht ein Anderes bestimmt ist.

Das Reichs-Versicherungsamt ist befugt, jeberzeit eine Prüfung der Geschäftsführung der Versicherungs-anstalten vorzunehmen. Die Mitglieder der Vorstände und sonstigen Organe der Versicherungsanstalten sind auf Erfordern des Reichs-Versicherungsamts verpslichtet, ihre Vücher, Beläge, Werthpapiere und Geldbestände sowie ihre auf den Inhalt der Vücher und die Festsehung der Renten 2c. bezüglichen Schriftstücke vorzulegen und die sonstigen Mittheilungen zu machen, die zur Ausübung des Aufsichtsrechts als erforderlich erachtet werden. Das Reichs-Versicherungsamt kann dieselben hierzu sowie zur Befolgung der gesehlichen und statutarischen Vorschriften durch Gelbstrasen dis zu eintausend Mark anhalten.

Zu § 31 vgl. UBG. Abschnitt VIII. Das KBA. ist auf Grund des UBG. vom 6. Juli 1884 errichtet worden, zunächst für Angelegenheiten der Unfallversicherung, dem-nächst seit 1890 auch für Angelegenheiten der J.- u. AB. Die Krankenversicherung steht nicht unter Leitung und Aussicht dieses Amtes.

Das RBA. hat seinen Sitz in Berlin und steht unter dienstlicher Aussicht des Reichsamtes des Junern. Ueber seine Zusammensetzung im Allgemeinen s. UBG. § 87 (Note). Ueber die Besetzung in Sachen der Juv. Bers. s. unten § 133. Für die Inv. Bers. ist eine besondere Abtheilung im RBA. errichtet worden. BD. v. 20. Dez. 1890 (RGBI. S. 209),

A. N. \* I S. 2. Bgl. Anlage 9.

An den Geschäften der Inv. Bers. nehmen außer dem RBA. und nicht in Unterordnung unter dasselbe die Landesversicherungsämter (§ 111) und in zahlreichen Fällen auch der Bundesrath Theil (§§ 2, 3, 6 Abs. II, 7, 8 Abs. II, 9 Abs. II, 10, 11, 13, 26, 32 Abs. I, 33 Abs. III, IV, 45 Abs. II, 48 Abs. I 3. 4, 66, 67 Abs. II, 72 Abs. II, IV, 100 Abs. I, 101, 106 Abs. VI, 110 Abs. IV, 125, 126, 132, 135, 138, 141 Abs. III, IV, 164 Abs. III, 167 Abs. II u. IV);

außerdem der Kaiser (§§ 116 Abs. VI, 110 Abs. IV); der Reichstanzler (§§ 34 Abs. II, 63 Abs. I, 74

Abs. I, 77, 79, 86, 103, 126, 155 Abs. II);

der Reichstag (§§ 32 Abs. VI, 33 Abs. V, 100); die Landesregierungen (§§ 62, 63, 66, 67, 74

Abs. I, 77 Abs. I, 79);

die Landesbehörden, namentlich die Landes-Centralbehörden (§§ 31, 34 Abs. V, 61, 63 Abs. 1, 64, 70 Jiff. 8, 76 Abs. I, 77, 78, 79, 80, 81, 83 Abs. I, 86, 101 Abs. III, 103, 104 Abs. II, 105, 107 Abs. III, 112 Abs. I, 128 Abs. I, 134 Abs. I, 148 Abs. I, !II, V, 149, 150, 151, 153, 155 Abs. II, 164 Abs. I, II, 169);

bie höheren Verw. Behörden (§§ 34 Abs. II Ziff. 2, 50 Abs. III, 60, 63 Abs. I, III, 64 Abs. II, 104 Abs. V Ziff. 2, 148 Abs. I, II, IV, 155 Abs. I u. II, 162, 178

Abs. I; s. auch § 169.

die unteren Verw. Beh. (§§ 3 Abs. I, 6 Abs. I, 55

Abs. III, 57, 61, 63 Abs. I u. III, 64 Abs. I, 76 Abs. II, 90 Abs. II, III, 104 Abs. V, 112, 120 ff., 128, 140 Abs. III, 155 Abs. I, 157, 158, 165 s. auch §§ 169, 175);

die Verwaltungsgerichte ber Staaten (§§ 23 Abs. II,

50 Apl. III);

die weiteren Gemeindeverbände (§§ 62, 65, 68, 74 Abs. I, 79 Abs. I, 81, 101, 127, 148 Abs. I, 151, 164, 173); die Gemeindebehörden (§§ 60, 148 Abs. I);

die Krantentassen (§§ 18 ff., 23, 62, 148, 152, 165; die Ortspolizeibehörden (§§ 131, 139, 161);

die Postbehörden (§§ 123, 126, 130)

und bie Seemannsämter (§ 167).

Die Anordnungen, welche nach dem RG. von der Landesregierung auszugehen haben, werden zum Theil durch die Souveräne im Verordnungswege, zum Theil durch die Ministerien erlassen. Vgl. Sächs. VD. v. 30. Nov. 1899 § 2.

Die Zuständigkeit des AVA.s erstreckt sich grundsätzlich nicht auf diejenigen Geschäfte, welche durch die allegierten Bestimmungen des Gesetzes anderen Organen übertragen sind, sei es, daß diesen Organen selbst anordnende und leitende oder ausführende Funktionen zugetheilt sind.

Die Thätigkeit des RVA.s ist eine vierfache: organi= satorische, verwaltende (aufsichtliche), richterliche und diszi=

plinäre.

1. Organisatorisch: Betheiligung bei Errichtung und Einrichtung der Versicherungsanstalten (§§ 72, 194 Abs. II).

2. verwaltend: a) Das KVA. handhabt die eigentsliche Aufsicht über die Versicherungsanstalten (§ 108 Abs. I). Die besonderen Kasseneinrichtungen der §§ 8—10 unterstehen seiner Aussicht im Allgemeinen nicht. Das KVA. hat in Bezug auf sie nur einzelne aussichtliche und richtersliche Funktionen wahrzunehmen (§§ 23 Abs. III, 102, 115, 125, 126, 127); dagegen unterliegen die bei der Sees Ber. Gen. etwa zu treffenden Einrichtungen der Inv. Vers. (§ 11) der Aussicht des KVA. (§ 12) und sinden alle Zuständigkeiten, welche das KVA. gegenüber den Versicherungs-anstalten hat, ebenfalls Anwendung.

Die Aufsichtführung beschränkt sich auf die Ueberwachung der Thätigkeit der BA. nach deren Gesetzmäßigkeit und

Statutmäßigkeit. § 108 Abs. I, vgl. § 71 Abs. II. Eine Prüfung nach der Zweckmäßigkeit sindet nicht statt. Das RVA. kann in Rentensachen und Sachen der Verwaltung die Zurücknahme oder Abänderung rechtswidriger Beschlüsse der zuständigen Organe der VA. und Kasseneinrichtungen verlangen und die Fassung rechtmäßiger Beschlüsse ansordnen. Vgl. Abs. III Schlußsat und Note.

Zwangsvollstreckung s. § 127 Abs. II.

b) Das KEA. ertheilt die curatelamtliche Genehmigung zu einzelnen Beschlüssen der Anstaltsorgane (§§ 72, 140 Abs. III, 161 Abs. III, 164 Abs. III). Eine Anzahl curatelamtlicher Funktionen ist ihm durch die Novelle entzogen worden. Bgl. auch §§ 79, 80; 45, 129 (Curatel der Landes-Centralbehörde und des Bundesrathes).

c) Das RVA. hat einzelne leitende (allgemein ansordnende Verordnungss) Befugnisse (§§ 4 Abs. II, 32 Abs. IV, 124 Abs. II, 128 Abs. VI, 130, 155 Abs. I, 165, 194 Abs. II

und rechnerische Aufgaben (§§ 124 ff.).

3. Kichterlich: a) lettinstanzielle Entscheidung über die Ansprüche auf Inv.= oder Altersrente und auf Beitrags= erstattungen. Revision: §§ 116, 117; Beschwerde: § 128 Abs. IV; Berufung und Beschwerde: § 129 Abs. IV; auch in Sachen der bes. Kasseneinrichtungen (§§ 8 ff.), doch nur soweit es sich um Ansprüche aus diesem Gesetz handelt. A. R.\* V S. 237 Rr. 443 (Reger XV S. 118);

b) letztinstanzielle Entscheidung über Entziehung der Invalidenrente oder Einstellung der Rentenzahlung § 129

Abs. V;

c) Entscheidung von Streitigkeiten über Vermögensauseinandersetzungen bei Bestandsänderungen der Versicherungsanstalten und Kasseneinrichtungen (§§ 102, 173);

d) Bescheidung von Statutstreitigkeiten (§ 109):

e) Bescheidung von Wahlstreitigkeiten (§ 109);

f) Entscheidung von Streitigkeiten über die Rechte und Pflichten der Anstaltsorgane und ihrer Mitglieder, namentlich über Kompetenzstreitigkeiten (§ 109);

g) Bescheidung von Beschwerden gegen Strasbescheide der Anstaltsorgane und Schiedsgerichtsvorsitzenden (§§ 90 Abs. II, 91, 104 Abs. V, 176, 178). Es concurrieren darin mit dem RVA. gemäß § 178 die höheren Verwaltungsbehörden;

h) Entscheidung von Streitigkeiten über Ersagansprüche

aus § 21 Abs. I (§ 23 Abs. III);

i) Entscheidung von Streitigkeiten über Beitragspflicht und Beitragsrecht (§ 155 Abs. I a. E. § 156);

k) Bescheidung der Beschwerden des Vorsitzenden des

Vorstands (§ 75);

- 1) Entscheidung über Streitigkeiten wegen Ersatzansprüchen der Versicherungsanstalten unter einander (§ 128 Abs. VI).
- 4. Disciplinär: Handhabung der Disciplinargewalt gegenüber den Organen der Versicherungsanstalten (§ 108 Abs. III Schlußsat).

3n Abj. II: vgl § 72 Abj. II, IV.

Ru Abf. III: "Als selbstverständliche Besugniß der Aufsichtsbehörde ist es anzusehen, daß sie durch Vertreter mit berathender Stimme an allen Sizungen der Vorstände und Ausschüsse theilnehmen kann, daß ferner diese Verstreter jederzeit gehört werden müssen und berechtigt sind, Anträge zu stellen." Wotive zu §§ 74b ff. des Entwurfs.

Die Aufsichtsbehörde ist befugt, "die Mitglieder der Vorstände und sonstigen Organe der Versicherungsanstalten durch Geldstrafen auch zur Unterlassung von Handlungen und zur Nichtausführung von Beschlüssen anzuhalten, die den gesetzlichen und statutarischen Vorschriften zuwiderslausen". Motive ebenda.

Die Aufsichtsbehörde kann m. E. auch an Stelle der sich weigernden Behörde einen Beschluß fassen, wo ein solcher nach Gesetz ober Statut zu fassen ist, und die Kosten des Verfahrens der VA. auferlegen.

Zu beachten ist auch die durch die Novelle eingeführte Mittheilungspflicht der Anstalts- und Kassenorgane. Vgl. § 124 Abs. II.

Auch das Beanstandungsrecht des Vorsitzenden des Anstaltsvorstandes (§ 75) bildet ein Hilssmittel zur Hand-habung der Aufsicht und Disciplin.

Ueber die Geldstrafen (Schlußsatz des Abs. III) vgl.

§ 109 Abs. II. § 168 (Beitreibung). Die Strafgelder fließen in die Reichskasse.

## § 109. (§ 109.)

I Das Reichs-Versicherungsamt entscheibet, unbeschadet der Rechte Dritter, über Streitigkeiten, welche sich auf die Rechte und Pflichten der Organe der Versicherungs-anstalten sowie der Mitglieder dieser Organe, auf die Auslegung der Statuten und auf die Gültigkeit der vollzogenen Wahlen, soweit über letztere nicht nach § 63 Abs. 3, § 77 Abs. 3 und § 82 Abs. 2 zu befinden ist, beziehen.

II Auf die dienstlichen Verhältnisse der auf Grund des § 74 Abs. 1 bestellten und der im § 81 Abs. 2 bezeichneten Beamten findet diese Vorschrift keine Anwendung.

Ju Abs. II: Abs. II bezieht sich nicht auf Kompetenzstreitigkeiten und auf sonstige Streitigkeiten über Rechte und Pflichten der Anstaltsorgane. Er enthält auch keine Einschränkung des § 108 Abs. I. Ueber das Disciplinarzecht und die sonstigen "dienstlichen Verhältnisse" der in Abs. II bezeichneten Beamten bestimmt das Landesrecht. § 108 Abs. III Schlußsat (Geldstrafe) sindet auch auf die "beamteten Mitglieder" der Vorstände und Kentenstellen Anwendung.

## § **110**. (§ 133.)

I Die Entscheidungen des Reichs-Versicherungsamts erfolgen in der Besetzung von mindestens vier Mitgliedern einschließlich des Vorsitzenden, unter welchen sich je ein Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten befinden muß, und unter Zuziehung eines richterlichen Beamten, wenn es sich handelt:

1. um die Entscheidung über eine Anfechtung von

Beschlüssen ber Organe ber Versicherungsanstalten (§ 75),

- 2. um die Entscheidung vermögensrechtlicher Streitigkeiten bei Veränderungen des Bestandes der Versicherungsanstalten (§ 102),
- 3. um Ersatzansprüche gegen Berufsgenossenschaften (§ 23 Abs. 3, §§ 113, 128 Abs. 3),
- 4. um die Entscheidung auf Revisionen gegen die Entscheidungen der Schiedsgerichte (§ 116).

Deschlüsse, durch welche Revisionen ohne mündliche Verhandlung zurückgewiesen werden (§ 117 Abs. 2), erfolgen in der Besetzung von drei Mitgliedern, unter denen sich je ein Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten besinden muß.

ficherten gelten auch für den Bereich dieses Gesetzes die auf Grund der Unfallversicherungsgesetze zu nichtständigen Mitgliedern des Reichs-Versicherungsamts gewählten Vertreter der Betriebsunternehmer und der Arbeiter, ohne Beschränfung auf die Angelegenheiten ihres besonderen Berusszweigs. Die Enthebung eines Vertreters der Arbeitgeber oder der Versicherten (§ 91) erfolgt durch das Reichs-Versicherungsamt.

IV Im übrigen werden die Formen des Verfahrens und der Geschäftsgang des Reichs-Versicherungsamts durch Raiserliche Verordnung unter Zustimmung des Bundes-raths geregelt.

Beim AVA. können Kammern für die Behandlung bestimmter Gegenstände gebildet werden. Namentlich erheischen

die Aufsichtsbefugnisse und die Befugnisse der Rechtsprechung je besondere Behandlung in verschiedenartiger Besetzung.

Abs. I regelt die Besetzung der "Spruchkammern". Es müssen diese Kammern mit mindestens je 4 Mitgliesdern, worunter je ein Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten und ein richterlicher Beamter sich besinden muß, besetzt sein. Das vierte Mitglied kann nach dem Gesetz ein ständiges oder beliebig gewähltes unständiges Mitglied sein. Auch kann ein fünstes, sechstes 2c. Mitglied beigezogen werden.

3u Abj. II; vgl. § 117 Abj. II.

In Abj. III: vgl. § 89.

Ju Abj. IV: vgl. die BD. v. 6. Dez. 1899 betr. die Formen des Verfahrens u. s. w. (RGBl. S. 687). Anslage 9. Die BD. v. 6. Dez. 1899 ist an die Stelle der BD. v. 20. Dezbr. 1890 (RGBl. S. 209, s. 3iff. 9 der BD. v. 6. Dez. 1899) und am 1. Januar 1900 in Kraft getreten.

## § 111. (§ 134.)

## Landes-Versicherungsämter.

I Sofern für das Gebiet eines Bundesstaats ein Landes-Versicherungsamt errichtet ist (§ 92 des Unfall- versicherungsgesetzes, § 100 des Gesetzes vom 5. Mai 1886, Reichs-Gesetzl. S. 132) unterliegen diejenigen Versicher- ungsanstalten, welche sich über das Gebiet dieses Bundes- staats nicht hinauserstrecken, der Beaufsichtigung durch das Landes-Versicherungsamt. Auf die Landes-Versicher- ungsämter sinden die Vorschriften der §§ 108 bis 110 entsprechende Anwendung.

II In den Angelegenheiten der den Landesversicher= ungsämtern unterstellten Versicherungsanstalten gehen die in den §§ 72, 91, 102, 127, 140, 156, 161, 178 und, sofern auch die in Anspruch genommene Berufsgenossen= schaft der Aufsicht desselben Landes=Versicherungsamts unterstellt ist, die im § 23 Abs. 3, § 113 Abs. 6 und § 128 Abs. 3 dem Reichs=Versicherungsamt übertragenen Zuständigkeiten auf das Landes=Versicherungsamt über.

Die Formen des Verfahrens und der Geschäfts= gang bei dem Landes=Versicherungsamte werden durch die Landesregierung geregelt.

Ju Abs. I: Es unterliegen gegenwärtig die Verssicherungsanstalten der Staaten Bahern, Sachsen, Württemberg, Baden und Hessen den Landesverssicherungsämtern, welche für diese Staaten gemäß UVG. § 92 ff. und l. u. sw. G. § 100 errichtet worden sind. Die Landesversicherungsämter der beiden Mecklenburg sind für die Versicherungsanstalt, welche für diese beiden Staaten errichtet worden ist (§ 65 Note), nicht zuständig.

In Gegenständen der Invalidenversicherung kommt dem Landesversicherungsamte namentlich die Handhabung der Aufsicht über Versicherungsanstalten in dem in §§ 108 bis 110 (vgl. Note zu § 108) beschriebenen Umfang zu; auch die Handhabung der Disziplin und organisatorische und richterliche Funktionen stehen ihm zu. Dagegen sehlt ihm insbesondere die Zuständigkeit zur Revisionsbescheid= ung über Kentenansprüche 2c. (§§ 116, 121, 128). Diese ist dem Keichsversicherungsamt allein vorbehalten.

Das REA. ist auch nach der Novelle allein zuständig gegenüber den Kasseneinrichtungen (§§ 8 ff., 173 Abs. I).

Demselben kommen auch einzelne Anordnungsbefugnisse und rechnerische Aufgaben in Angelegenheiten der den Landesversicherungsämtern unterstellten Versicherungsanstalten zu (§§ 4 Abs. II, 32 Abs. IV, 115, 124 ff., 130, 165).

Strafgelder (§ 108 Abs. III) fließen in die Staatskasse.

Zu Abs. II: Statt § 128 Abs. III sollte es heißen: § 128 Abs. IV (Redaktionsversehen). Wo das Gesetz von Aufsichtsbehörde spricht (§§ 50 Abs. III, 71 Abs. II, 75, 194 Abs. II) sind sowohl das RBA. als auch die LBAe. gemeint.

Ju Abs. III: s. für Bahern: BD. v. 14. Dezember 1899 § 18, wonach die Bekm. v. 2. August 1886 über das Versahren des b. LVA. entsprechende Anwendung sindet. In Fällen des § 110 Abs. I Ziff. 1 bis 3 und § 178 entscheidet das LVA. in Besetzung von mindestens 2 ständigen und 2 nichtständigen Mitgliedern (1 Arbeitgeber und 1 Versicherten). In Fällen des § 110 Abs. I Ziff. 1 bis 3 ist auch ein richterlicher Beamter beizuziehen. Sachsen: VD. v. 12. Juni 1886 u. VD. v. 30. November 1899 § 15 (GVVI. S. 603); Württemberg: VD. v. 19. Dezember 1887 und v. 25. November 1899 § 19 (RVI. S. 1045); Vaden: VD. v. 30. Mai 1888 und v. 28. November 1899 § 6 (GVVI. S. 617).

## III. Berfahren.

Vorbemerkungen. Im Abschnitt III ist geregelt

das Verfahren:

1. der Feststellung, Auszahlung, Bertheilung, Entziehung, Einstellung und gerichtlichen Verfolgung der Rentenzansprüche;

2. der Feststellung, Auszahlung, Vertheilung und

gerichtlichen Berfolgung ber Beitragserstattungen;

3. der Feststellung, Leistung, Beitreibung 2c. und gerichtlichen Verfolgung der Beiträge.

## § 112. (§ 75.)

#### Seftstellung der Rente.

I Der Anspruch auf Bewilligung einer Kente ist unter Einreichung der zur Begründung dienenden Beweiß= stücke, insbesondere der letzten Quittungskarte (§ 131) bei der für den Wohnort oder Beschäftigungsort des Verssicherten und, wenn er einen solchen im Inlande nicht mehr hat, bei der für seinen letzten Wohnort oder Beschäftigungsort zuständigen unteren Verwaltungsbehörder der Kentenstelle anzumelden. Die Landes-Zentralbehörde

ist befugt, anzuordnen, daß die Anmeldung bei einer anderen Behörde rechtswirksam erfolgen darf; lettere hat die Anmeldung an die für ihren Bezirk zuständige untere Verwaltungsbehörde oder Rentenstelle weiterzugeben.

Die untere Verwaltungsbehörde oder Kenten=
stelle hat die zur Klarstellung des Sachverhalts erforder=
lichen Erhebungen anzustellen und die Verhandlungen
mit ihrer gutachtlichen Aeußerung (§§ 57 bis 59, 79, 84
Abs. 1) dem Vorstande der für ihren Bezirk zuständigen
Versicherungsanstalt zu übersenden.

Glaubt der Vorstand dem für die Gewährung einer Rente abgegebenen Gutachten der unteren Verswaltungsbehörde oder der Rentenstelle nicht entsprechen zu können, so ist die Sache, soweit es sich um die Frage der Versicherungspslicht (§§ 1 bis 7) oder des Versicherungsrechts (§ 14) oder um das Maß der Erwerbsfähigkeit des Rentenbewerbers (§§ 5, 15, 16) handelt, an die untere Verwaltungsbehörde oder die Rentenstelle zur Anshörung der Beisiher (§ 59 Abs. 1) zurückzugeben, falls letztere noch nicht gehört sind.

IV Wird der angemeldete Anspruch auerkannt, so ist die Höhe und der Beginn der Kente sofort festzustellen. Dem Empfangsberechtigten ist sodann ein schriftlicher Bescheid zu ertheilen, aus welchem die Art der Berechnung zu ersehen ist.

Wird der angemeldete Anspruch nicht anerkannt, so ist derselbe durch schriftlichen, mit Gründen zu versehenden Bescheid abzulehnen.

15

Bu § 112 vgl. UBG. § 57. Für Württemberg s. Ausf. VD. v. 25. November 1899 §§ 20 ff. (Reg. Vl. S. 1045); Baden: VD. v. 28. November 1899 §§ 28 ff. (GBBl. S. 627 ff.).

Jeder aus diesem Gesetz entstehende Anspruch auf Rente bedarf vor der Erfüllung der Feststellung durch eine Versicherungsanstalt (Rentenstelle: § 129). Für die bei Kasseneinrichtungen (§§ 8 sf.) versicherten Personen bedarf es der Feststellung nur nach Maßgabe der statuta=rischen Vorschriften und nur dann, wenn die betr. Person zur Zeit der Entstehung des Kentenanspruches bei der Kasse versichert ist. Eine dem § 112 entsprechende Feststellung wird hier kaum entbehrlich sein.

Ein anderer Weg ber Geltendmachung, etwa vor den

bürgerlichen Gerichten, besteht nicht.

Die Feststellung ist dem Inhalte nach ein Schuldbekenntniß, welches bei einem Gesammtschuldverhältniß von einem der betheiligten Schuldner mit Wirkung für alle Mitschuldner abgelegt wird, der Form nach ist es ein der Rechtskraft fähiger Bescheid des Anstaltsvorstandes (§ 77 Abs. II).

Das Feststellungsversahren sindet nicht nur bei der erstmaligen Erhebung eines Rentenanspruchs, sondern mit Modisitationen auch bei Wiederholung der Anspruchs-erhebung seitens eines Abgewiesenen (§ 120), sowie bei Entziehung oder Einstellung einer zugesprochenen (§§ 47, 48, 121) oder Wiedergewährung einer entzogenen oder ein-

gestellten Rente (§ 112) Anwendung.

Die Feststellung erfolgt nur auf Antrag bes Berssicherten oder eines Vertreters desselben, nicht auch von Amtswegen. Anders UVG. § 57. Zur Antragstellung ist der Berechtigte, event. sein gesetlicher Vertreter oder ein von diesen Bevollmächtigter (A. K.\* I S. 163 Kr. 56, Reger XI, 171\*; A. K.\* IV S. 31 Kr. 319, Reger XIV S. 3), sowie ein etwaiger Rechtsnachfolger in Fällen des § 41 Abs. IV, des § 49 und des § 55 (Erben, A. K.\* I S. 164 Kr. 57) berechtigt. Der Vorstand der Anmeldungsbehörde kann auch andere als die oben angeführten Vertreter zur Anmeldung des Anspruchs zulassen, wenn die Verhinderung

des Berechtigten nachgewiesen und die Geltenbutachung des Anspruchs für diesen und in dessen Interesse als gesichert erscheint. Die Zuschußkassen des § 52 sind nicht selbständig antragsberechtigt. N. N.\* III S. 161 Nr. 307 (Reger XIII S. 192).

Der Antrag ist zu begründen durch Beisügung der letzten Quittungskarte, der Nachweise nach § 31, ärztlicher Atteste über die Erwerbsunfähigkeit und bei Ansprüchen auf Altersrente durch Beisügung eines Geburtszeugnisses. Ueber Aenderung des Klagegrundes vgl. A. N \* III S. 52 Nr. 207 (Reger XIII S. 25). Kückgabe der Belege: A. N.\* VIII S. 637 Nr. 698 (Reger XVIII S. 121). Zurücknahme des Antrags ist dis zur Berkündung des Bescheides zuslässig.

Eine Frist zur Antragsstellung besteht nicht. Die Feststellung erfolgt aber regelmäßig nur für die Zeit vom

Tag der Antragstellung ab (§ 41).

Buftandigkeit. Ueber ben Antrag beschließt regel= mäßig ber Borstand berjenigen Berficherungs= anstalt (Rentenstelle: § 129), in deren Bezirk der Bersicherte zur Zeit der Erhebung des Anspruches wohnt oder beschäftigt ist. Früher war die BA. zuständig, deren Marken zuletzt geklebt waren. Fallen Wohnort und Beschäftigungsort nicht zusammen, so hat der Bersicherte, wenn beide Orte nicht im Bezirk derselben Anstalt gelegen sind, die Wahl. Hat der Bersicherte zur Zeit der Erhebung des Anspruchs im Deutschen Reich weder Wohnort noch Beschäftigungsort, so ist der Vorstand derjenigen BA. zuständig, in deren Bezirk der Versicherte zuleßt gewohnt hat oder beschäftigt war. Derselbe ist auch zuständig, wenn bas Verfahren gemäß § 41 Abs. IV von den Hinterbliebenen eines verstorbenen Versicherten fortgesetzt wird. Die für den Versicherten selbst zuständige VA. ist auch zuständig für die von Rechtsnachfolgern gemäß §§ 49, 55 beantragte Feststellung. Die BA., in deren Bezirt der Rentenbewerber sich aufhält, und beren Marken zulett geklebt sind, ist als die zuständige zu vermuthen.

Das RVA. nimmt an, "daß auch eine an sich für die Entscheidung unzuständige VA. durch ausdrückliche oder

stillschweigende Bereinbarung zuständig werden kann". A.

N.\* IV S. 119 Nr. 349 (Reger XIV S. 55).

Der Feststellung geht ein Instruktionsversahren voraus. Der Ausbau dieses Versahrens ist eine der wesentslichen Neuerungen der Novelle. Der Antrag auf Kente wird nicht unmittelbar bei der VA., sondern regelmäßig bei der unteren Verwaltungsbehörde des Wohnsder Beschäftigungsortes (wie oben), oder wenn Kentenstellen errichtet sind, bei diesen angebracht. Zur Instruktion sind nur diese Behörden zuständig, auch wenn die LandessCentralbehörde von ihrer Besugniß aus § 112 Abs. I Sat 2 Gebrauch macht. — In Bahern ist nach VD. v. 14. Dezember 1899 § 7 der Antrag an die Gesmeindebehörde weitergiebt. Bgl. hiezu auch Arbeitersversorgung 1891 S. 653 sf.

Ist der Rentenbewerber zuletzt bei einer Kassenein= richtung (§§ 8 ff.) versichert gewesen, so regelt sich das

Instruktionsverfahren nach dem Statut ber Kasse.

Ju Abs. II: Die Instruktion hat sich über alle in §§ 57, 58, 79 Abs. I bezeichneten Punkte zu erstrecken. Für das Instruktionsversahren sind §§ 59, 84 Abs. I maß= gebend. Ueber das event. Beschlußrecht der Renten=

stellen s. § 86.

Zu Abs. III: Der seststellende Borstand der BA. hat das Gutachten der Instruktionsbehörde zu würdigen und kann Ergänzungen desselben anordnen. Er ist bei seiner Entscheidung an das Gutachten nicht gebunden, sondern kann auf Grund eigener Aufnahme des Sachverhalts zu einer von der begutachteten abweichenden Entscheidung kommen. Der Vorstand kann insbesondere als Wittel der Beweiserhebung an den Antragsteller die Aufforderung richten, sich einer ärztlichen Untersuchung behuss Feststellung der Erwerbsunsähigkeit zu unterwersen. Erzwingdar ist solche Anordnung nicht, auch kann Ungehorsam nur Beweisnachtheile nach sich ziehen. Bgl. A. N.\* VII S. 350 Nr. 580 (Reger XVII S. 90), VIII S. 391 Nr. 671 f. (Reger XVIII S. 87 f.). Bgl. auch aus der Praxis der Unsalversicherung: Reger Bd. XIII S. 13 ff. Lautet das

Sutachten befürwortend und glaubt der Borstand demselben nicht beitreten zu können, so hat Abs. III Anwendung zu sinden. Lautet das Gutachten ablehnend und ist der Borstand für Bewilligung der Kente, so kann er ohne Weiteres die Kente seststellen. Die Instruktionsbehörde hat kein Ansechtungsrecht, ist aber von dem Inhalt des

Bescheides zu unterrichten.

Zu Abs. IV: Der Feststellungsbeschluß lautet entweder auf Anerkennung des Anspruchs nach Bestand und Höhe oder auf Ablehnung. Hat die BA. einmal die Berssicherungspslicht einer Person behufs Beitragsleistung beshauptet, so kann, solange diese Person im gleichen Arsbeitsverhältniß sich besindet, dem Rentenanspruch die Anserkennung aus dem Grunde mangelnder Versicherung nicht verweigern. Bgl. jedoch A. N.\* VIII S. 160 Kr. 625 (Reger XVIII S. 2).

Beginn der Rente s. § 41; bei erneuter Feststellung nach erstmalig ablehnendem Bescheid s. A. N.\* V Nr. 462 (Reger XV S. 135), VIII S. 250 Nr. 633 (Reger XVIII

S. 26).

Der Beschluß ergeht in jedem Fall in Form eines begründeten, schriftlichen Bescheides, welcher dem Antragsteller durch die Post zuzustellen ist (§ 170). Bgl. § 114 Abs. IV. Wittheilung der thatsächlichen Unterlagen (ärztsliche Gutachten), namentlich im Fall der Ablehnung. A. N.\* IX S. 533 Nr. 741 (Reger XIX S. 81).

Im Todesfall ergeht der Bescheid an die Erben ober, wenn solcher vorhanden, an den überlebenden Shezgatten (§ 41 Abs. IV). Vgl. A. N.\* 1 S. 164 Nr. 57 (Reger

XI S. 172).

Im Bescheid selbst kann die mit der Kentenzahlung beauftragte Postanstalt angegeben werden. Bgl. § 123 Abs. I.

Formular des Bescheides f. A. N. VI S. 571 ff.

Rechtstraft: § 114 Abs. II, vgl. §§ 120, 121. A. N.\* V S. 462 (Reger XV S. 135), VII S. 272 Nr. 552 (Reger XVII S. 32).

Eine erneute Feststellung nach erfolgter rechtskräftiger erstmaliger Feststellung ist nicht ausgeschlossen. Sie hat im Fall des § 47 Abs. I von Amtswegen zu gesichehen. Wiederaufnahme im Sinne des § 119 sindet gegensüber Feststellungsbescheiden bei den Versicherungsanstalten nicht statt (s. Note bei § 119). Dagegen ist Wiedersholung des Antrags nach den Grundsätzen des § 120 zulässig. VIII S. 248 Nr. 631 (Reger XVIII S. 22, Altersrentensache). Bgl. auch A. N.\* IX S. 445 Nr. 722 (Reger XIX S. 58).

Hat die BA. den Antrag auf Rente zum erstenmal abgelehnt, so kann sie dis zum Eintritt der Rechtskraft ihres Bescheides auch während schwebenden Streitversahrens ohne Weiteres einen erneuten anerkennenden Bescheid erlassen. Für diesen Fall vgl. Note bei § 120. A. N.\* V S. 99 Nr. 410 (Reger XV S. 15, 36).

Stirbt der Bewerber während des Feststellungsversahrens, so sindet § 41 Abs. IV Anwendung. Bgl. Note

dortselbst.

## § 113. (§ 76.)

I Die Annahme, daß die Erwerbsunfähigkeit durch einen nach den Unfallversicherungsgesetzen zu entschädigen= den Unfall verursacht ist, begründet nicht die Ablehnung des Anspruchs auf Invalidenrente. Es ist vielmehr, so= fern im Uebrigen die Boraussetzungen, unter denen eine Invalidenrente bewilligt werden darf, vorliegen, diese Rente festzustellen.

II Ist sodann die Invalidenrente für einen Zeitzaum gezahlt, für welchen dem Empfänger ein Anspruch auf Unfallrente zusteht, so geht dieser Anspruch insoweit auf die Versicherungsanstalt über, als die gewährte Inspalidenrente die zu gewährende Unfallrente nicht übersteigt.

III Die Versicherungsanstalten sind berechtigt, an Stelle des Verletzten die Feststellung der Unfallrente,

soweit diese noch nicht erfolgt ist, zu beantragen und nöthigenfalls das durch die Unfallversicherungsgesetze vorgeschriebene Verfahren durchzuführen, auch an Stelle des Verletzten Rechtsmittel einzulegen und zwar ohne Rücksicht auf Fristen, welche ohne ihr Verschulden verstrichen sind.

IV Die Bersicherungsanstalten sind auch dann berechtigt nach Abs. 3 die Feststellung von Unfallrenten herbeizusühren, wenn als Folge hiervon ein völliges oder theilweises Ruhen der Invaliden= oder Altersrente ein= treten würde.

V War in den Fällen des Abs. 1 von der Versicherungsanstalt ein Heilverfahren eingeleitet, so sinden die Bestimmungen des § 21 entsprechende Anwendung.

VI Streitigkeiten aus Anlaß des Ersatzanspruchs (Abs. 2, 5) werden durch das Reichs-Versicherungsamt entschieden.

§ 113 findet auch auf die bes. Kasseneinrichtungen Anwendung (§ 175).

§ 113 behandelt das Verhältniß der Invalidenverssicherung zur Unfallversicherung. Vgl. dazu § 15 Abs. II, auch § 48 Ziff. 1. § 113 trifft die Fälle, in welchen Rentensansprüche aus der Invalidenversicherung mit Ansprüchen aus der Unfallversicherung im Entstehungsgrund und in der Person des Versicherten zusammentressen. Dieß kann nur sein, wenn eine Erwerbsunfähigkeit der Art des § 15 Abs. IV die Folge eines Betriebsunfalles im Sinne der Unfallversicherung ist. Ein Zusammentressen von Ansprüchen aus beiden Versicherungen kann auch nur stattsinden, wenn die nach den Unfallversicherungsgesetzen vorgeschriebene Wartezeit von 13 Wochen seit dem Unfall abgelausen ist.

Nach § 15 Abs. II wird ein Anspruch aus der Invalidenversicherung dadurch nicht ausgeschlossen, daß ein Anspruch aus der Unfallversicherung aus dem selben Entstehungsgrunde eingetreten oder zu erwarten ist. Die Invalidenrente ist an eine Wartezeit nicht gebunden, ist also zu leisten, wenn Erwerbsunfähigkeit im Sinne der §§ 5 Abs. IV, 15, schon unmittelbar nach dem Unfalle vorliegt. Zudem ist die Invalidenrente, mit welcher eine Unfallrente konkurriert, auch nach Ablauf der 13wöchigen Wartezeit in dem Betrage neben der Unfallrente zu leisten, um welchen sie diese übersteigt. Darauf beruht auch die Pflicht zur Feststellung, welche für die Invalidenrente gemäß § 113 stets zu erfolgen hat, wenn Erwerbsunfähigkeit

im Sinne der §§ 5 Abs. IV, 15, 16 vorliegt.

Es ist nach § 113 zu unterscheiden. Befindet sich der Antragsteller zur Zeit der Erhebung des Invalidenanspruchs schon im Bezug von Leistungen aus der Unfallversicherung, so ist bei der Feststellung der Anspruch auf Invalidenrente abzulehnen, wenn nicht die Invalidenrente, die er zu beziehen hätte, höher ist als die Leistungen, welche ihm aus der Un= fallversicherung zustehen. Befindet sich der Antragsteller noch nicht im Bezug von Leistungen aus der Unfallversicherung, so ist wieder zu unterscheiden. Wenn der Antragsteller gegen die Unfallversicherung Ansprüche hat, so kann die BA. von ihrem Recht aus § 113 Abs. III und IV Gebrauch machen und für sich die Feststellung auf den die Leiftung aus der Unfallversicherung etwa übersteigenden Betrag der Invalidenrente beschränken. Wenn dagegen der Antragsteller gegen die Unfallversicherung keinen Anspruch hat, so hat die BA. die Feststellung nach den allgemeinen Regeln vorzunehmen. Wenn aber der Anspruch gegen die Unfallversicherung nur deshalb noch nicht entschieden ist, weil die Wartezeit noch nicht abgelaufen ist, dann hat die BA. einstweilen die ganze Invalidenrente festzustellen und tann später — nach Ablauf der Wartezeit — ihre Ersat= ansprüche aus § 113 Abs. II und V gegen ben Träger ber Unfallversicherung geltend machen und von ihrem Recht aus § 113 Abs. III und IV Gebrauch machen.

§ 113 findet auch Anwendung, wenn der Versicherte,

der anfangs eine Unfallrente wegen theilweiser Erwerdsunfähigkeit bezog, später in Folge des ursprünglichen Unsalls erwerdsunfähig im Sinne dieses Gesetzes geworden ist. A. N.\* VII S. 592 Nr. 620 (Reger XVII S. 195). In solchem Falle hat aber die vorläusig zugebilligte Invalidenrente wieder entzogen zu werden, sobald die Unfallrente in entsprechender Höhe zugebilligt ist. A. N.\* VIII S. 395 Nr. 673 (Reger XVIII S. 89).

Die Leiftungen aus der Invalidenversicherung sind auf Grund der Feststellung so lange zu bezahlen, bis ein anderweitiger Feststellungsbescheid ergeht. Bgl. A. N.\* IV

S. 34 Mr. 322 (Reger XIV S. 6).

Zu Abj. II u. V: Die Ersatansprüche gegen die Träger der Unfallversicherung (Berufsgenossenschaften, Reich, Bundesstaat 2c.) gehen höchstens auf den Betrag der geleisteten Unterstützung und nur auf so viel, als der Ersatpflichtige aus der Unfallversicherung zu leisten gehabt hätte, als teinesfalls auf die während der ersten 13 Wochen seit dem Unfall geleistete Unterstützung. Bgl. Zeitschrift für Inv.- u. Alt. Vers. 1. Jahrg. S. 64 ff.

Zu Abs. IV: Die Bestimmung sindet Anwendung, wenn die Invalidenrente gemäß § 48 Ziff. 1 ruht, weil mit ihr ein Rentenanspruch aus der Unfallversicherung konkurriert, welcher seinen Grund nicht in demselben Unfall hat, in Folge dessen die Invalidenrente zu gewähren ist.

Zu Abs. VI: vgl. § 111 Abs. II (Landesversicherungs= amt). Besetzung des Versicherungsamtes § 110 Ziff. 3.

#### § 114. (§ 77.)

I Gegen den Bescheid, durch welchen der Anspruch auf Invaliden= oder Altersrente abgewiesen wird, sowie gegen den Bescheid, durch welchen die Höhe und der Be= ginn der Rente sestgestellt wird, steht dem Renten= bewerber die Berufung auf schiedsgerichtliche Entscheidung zu. Die Berufung hat keine aufschiebende Wirkung.

II Zur Entscheidung über die Berufung ift das=

jenige Schiedsgericht berufen, das für den Bezirk der unteren Verwaltungsbehörde oder Kentenstelle zuständig ist. Die Berufung ist bei Vermeidung des Ausschlusses innerhalb eines Monats nach der Zustellung des Bescheids bei diesem Schiedsgericht einzulegen.

III Die Frist gilt auch dann als gewahrt, wenn innerhalb derselben die Berufung des Rentenbewerbers bei einer anderen Behörde eingegangen ist; letztere hat die Berufung ungesäumt an das zuständige Schiedsgericht abzugeben.

IV Der Bescheid muß die Bezeichnung der Berufungsfrist und des für die Berufung zuständigen Schiedsgerichts enthalten.

V Eine Aussertigung der Entscheidung des Schiedsgerichts ist dem Rentenbewerber sowie dem Vorstande der Versicherungsanstalt zuzustellen.

Die Berufung. Lgl. UBG. § 62 Abs. II—V. Ansfechtbare Bescheide s. § 113 Abs. IV. A. R.\* VIII S. 249 Rr. 632 (Reger XVIII S. 25, Formlosigkeit).

Ueber die Einlegung der Berufung gegen Feststellungs= bescheide der Rentenstellen s. § 129.

Bur Einlegung der Berufung ist der Versicherte oder derjenige berechtigt, welcher für den Versicherten zur Stellung des Antrags auf Rentenfeststellung befugt ist (§ 112 Abs. I Note). Die Berufung kann sich auf rechtliche oder thatsächliche Verstöße bei der Feststellung stützen, bedarf keiner Begründung, muß aber mindestens eine die Feststellungssormel ansechtende petitio enthalten. A. N.\* II S. 84 Nr. 154. Die Einlegung der Berufung kann schriftlich oder mündslich zu Protokoll des Schiedsgerichts erfolgen. Vgl. auch N. N.\* II Nr. 112 (Reger XII S. 31), VII S. 317 Nr. 570 (Reger XVII S. 62); A. N. Bd. 14 S. 314 Nr. 1712. Zurücks

nahme der Berufung A. N\* 1X S. 446 Nr. 723 (Reger XIX S. 59).

Zuständig (Abs. II, IV) ist dasjenige Schiedsgericht, welches für den Bereich der Versicherungsanstalt, deren Bescheid angesochten wird, errichtet ist. Sind deren mehrere errichtet, so ist unter ihnen dasjenige das zuständige, welches sür den Bezirk der Instruktionsbehörde (untere Verw. Beh. oder Kentenstelle) errichtet ist oder in dessen Bezirk der Sit der Instruktionsbehörde gelegen ist. Es entscheidet über die Zuständigkeit die Thatsache des Wohnsitzes bezw. des Beschäftigungsortes des Versicherten zur Zeit der Anstragkellung gemäß § 112. Vereinbarung eines anderen Gerichts ist nicht zulässig. A. N.\* VIII S. 320 Nr. 643 (Reger XVIII S. 50).

Die Berufungsfrist ist eine ausschließende insofern, als durch ihre Versäumniß der Feststellungsbescheid rechtsträftig wird. Die Rechtstraft bedeutet, daß der Bescheid sormal unansechtbares Rechtschafft. S. jedoch § 120. Ueber Wiedereinseung vgl. UVG. § 62 Abs. I, A. N. III S. 134 Nr. 325, VII S. 218 Nr. 982 (Reger XI, 80\*) VII S. 329 Nr. 1178 (Reger XII S. 135\*), A. N.\* III S. 70 Nr. 227 (Reger XIII S. 70). S. 138 Nr. 284 (Reger XIII S. 171). Dauer der Frist für Seeleute: § 167 Abs. III. Vgl. auch § 139 u. A. N.\* II S. 15 Nr. 98 (Reger XII, 20\*). Ueber Ansechtung der Entscheidungsgründe s. A. N.\* I S. 149 Nr. 31 (Reger XI S. 110\*).

Berufungsfrist für Seeleute, welche sich außerhalb Europas aufhalten, s. § 167 Abs. III.

Die Berufung hat keine aufschiebende Wirkung (Abs. I S. 2). Der Satz hat Bedeutung namentlich dann, wenn die Anfechtung wegen der Höhe der Kente erfolgt. Die Kente ist alsdann vorläufig in der durch den Feststellungs-bescheid bestimmten Höhe zu leisten. Ueber Kückforderung des vor rechtskräftiger Entscheidung Geleisteten s. § 118. —

Ueber das Verfahren vor dem Schiedsgericht s. § 106 und die dort citierte Verordnung vom 1. Dezember 1890, auch § 115. Anfechtung § 116.

3n Abs. III: vgl. § 116 Ab. II. Es ist darnach gleich=

gültig, bei welcher Behörde (Staats- oder Gemeinde-Behörde)

die Berufungsschrift eingereicht wird.

Zu Abs. IV: Die Vorschrift gehört zu § 112 Abs. IV. Rame und Wohnort des Vorsitzenden braucht nach der No-velle nicht mehr angegeben zu werden.

#### § 115. (§ 79.)

Das Schiedsgericht hat, wenn es ben Anspruch auf Rente für begründet erachtet, zugleich die Höhe und den Beginn der Rente festzustellen. Hat das Schiedsgericht in besonderen Ausnahmefällen, welche das Reichs-Verficherungsamt näher bestimmen barf, den Anspruch auf Rente nur bem Grunde nach anerkannt und nicht gleich= zeitig über die Höhe und den Beginn der Rente ent= schieben, so hat ber Borftand ber Berficherungsanstalt in denjenigen Fällen, in welchen das Rechtsmittel der Revision eingelegt wird, vorläufige Rentenbeträge unverzüglich zu bewilligen. Gegen die vorläufige Bewilligung von Rentenbeträgen findet ein Rechtsmittel nicht statt. Sobald der Anspruch auf Rente rechtsträftig feststeht, hat der Vorstand deren Höhe und Beginn, sofern dieß nicht bereits früher geschehen ist, festzustellen (§ 112). Die vorläufig gezahlten Beträge werden auf die endgültig angewiesene Rente angerechnet.

§§ 115—119 finden auch auf das schiedsgerichtliche Verfahren und die Revision bei bes. Kasseneinrichtungen Anwendung (§ 173).

Das Schiedsgericht hat auf eingelegte Berufung hin regelmäßig über den ganzen Anspruch, nach Grund, Höhe und Beginn desselben zu entscheiden. A. N.\* VII S. 316 Nr. 569 (Reger XVII S. 61), VII S. 518 Nr. 611 (Reger XVII S. 171). Das Sch. b. hat auch neue vorgebrachte That-

sachen, welche z. It. der Antragstellung noch nicht vorlagen, zu berücksichtigen. A. N.\* III S. 125 Nr. 274 (Reger XIII S. 133), IX S. 452 Nr. 733 (Reger XIX S. 67). Der Bescheid geht stets auf Anerkennung oder Ablehnung des Anspruchs (Reger XIV S. 5). Verstöße gegen Sat 1 u. 2 bilden nach der Novelle Revisionsgründe. A. N.\* IX S. 455 Nr. 735 trifft nicht mehr zu. Da eine Ansechtung der Feststellungsbescheide nur durch den Versicherten stattsinden kann, so wird ein anerkennender Bescheid nur hinsichtlich der Höhe oder des Beginns angesochten werden.

Für die Fälle, in welchen ein ablehnender Bescheid des Vorstandes angesochten wird, kann das Reichsversicherungsamt (nicht auch Landes-VU.) nähere Bestimmung tressen,
wann es dem Schiedsgericht gestattet sein soll, über den Anspruch nur dem Grunde nach vorerst zu entscheiden. Die Anordnung kann nur allgemein, nicht für einzelne Streitfälle oder einzelne Versicherungsanstalten stattsinden. Das Rechtsmittel der Revision ist auch gegen solche Entscheidungen des Schiedsgerichts, in welchen nur über den Grund des Anspruchs erkannt wurde, zulässig. Es wird in diesem Falle vom Vorstande der VU. eingelegt.

Hat das Schiedsgericht über den Anspruch nur dem Grunde nach entschieden und hat der Vorstand Revision eingelegt, so hat derselbe stets in besonderem Bescheid und "unverzüglich" vorläufige Rentenbeträge zu beswilligen. Die Höhe derselben bestimmt der Vorstand nach seinem Ermessen, nur dürfen sie nicht höher sein, als nach Lage der Akten (Quittungskarten) die endgültige Kente voraussichtlich ausfallen wird. Vgl. auch § 117 Abs. III.

#### § 116. (80.)

I Gegen die Entscheidung des Schiedsgerichts steht beiden Theilen das Rechtsmittel der Revision zu. Die Revision des Vorstandes hat aufschiebende Wirkung insoweit, als es sich um Beträge handelt, die für die Zeit vor dem Erlasse der angesochtenen Entscheidung nach=

träglich gezahlt werden sollen. Im Uebrigen hat die Revision keine aufschiebende Wirkung.

Ueber die Revision entscheidet das Reichs-Verssicherungsamt. Das Rechtsmittel ist bei demselben zur Vermeidung des Ausschlusses innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Entscheidung des Schiedsgerichts einzulegen; die Bestimmung des § 114 Abs. 3 findet entsprechende Anwendung.

III Die Revision kann nur darauf gestützt werden:

- 1. daß die angefochtene Entscheidung auf der Nicht= anwendung ober auf der unrichtigen Anwendung des bestehenden Rechtes oder auf einem Verstoße wider den klaren Inhalt der Akten beruhe;
- 2. daß das Verfahren an wefentlichen Mängeln leide.

Ju Abj. I: Revision kann der Borstand, welcher über den Anspruch Feststellungsbescheid erlassen hat, oder der Bersicherte erheben. Anschlußrevisionen erklärt das RVA. als unzulässig. A. N.\* I S. 161 Nr. 52 (Reger XI, 120\*). Die Revision kann nur zu Ungunsten der Gegenspartei ergriffen werden. A. N.\*III S. 112 Nr. 265 (Reger XIII S. 124).

Satz 2 hat folgenden Sinn: Hat das Schiedsgericht den Anspruch anerkannt und über die Höhe der Rente entschieden, so sind die für die Zeit vor Erlaß der schiedssgerichtlichen Entscheidung fälligen Rentenbeträge zur Zahlung anzuweisen, auch wenn der Vorstand der VA. Revision einzulegen beabsichtigt oder eingelegt hat.

Ju Abs. II: Ueber die Revision entscheidet immer das RVA. Die Landesversicherungsämter haben diese Zuständigkeit nicht (§ 111). Die Einlegung hat regelmäßig beim RVA. selbst schriftlich oder mündlich zu Protokoll zu erfolgen. S. jedoch § 114 Abs. III. Versfahren: s. § 110 Ziff. 4 und VO. v. 20. Dezember 1890

(RGBl. S. 209). Ueber Revisionsfrist und Wiedereinsetzung vgl. § 114 Note; dazu A. N.\* II S. 27 Nr. 113 (Reger XII, 32\*). — Revisionsfrist für Seeleute, welche sich außerhalb Europas aufhalten, s. § 167 Abs. III. Das RBA. ist auch zuständig zur Entscheidung von Revisionen in Sachen solcher Rentenansprüche, die sich gegen bes. Kasseneinrichtungen richten, doch nur insoweit der Anspruch sich auf die ses Geset gründet. Bgl. A. N.\* III S. 160 Nr. 306 (Reger XIII S. 191).

**Zu Abs. III**: Die Revisionsgründe sind zum Theil rechtlicher, zum Theil thatsächlicher Natur. Bgl. preuß. Ges. v. 30. Juli 1883 über die allgemeine Landesverwaltung §§ 94 ff.

Rechtliche Revisionsgründe sind die Nichtanwendung ober unrichtige Anwendung von Rechtsnormen, sofern hierauf das Urtheil des Schiedsgerichts beruht und jeder wesentliche Verstoß gegen eine Vorschrift über das Verfahren, z. B. Unzuständigkeit der Versicherungsanstalt, welche den Feststellungsbescheid erlassen hat, ober des Schieds= gerichts, vorschriftswidrige Besetzung des Gerichts: A. N.\* II S. 23 År. 108 (Reger XII, 29\*). Welche Verstöße als we= sentliche anzusehen sind, das zu beurtheilen, ist dem Ermessen bes Revisionsgerichts überlassen. Es kommen für das Verfahren der Feststellung die Vorschriften des Gesetzes (§§ 112 ff., 73 ff.), für das Verfahren vor dem Schieds= gericht die gesetzlichen Bestimmungen (§\$ 103 ff.), dann diejenigen der auf Grund des § 106 Abs. VI erlassenen faiserl. BD. und endlich diejenigen der Civilprozefordnung, welche auf das schiedsgerichtliche Verfahren Anwendung finden, in Betracht.

Thatsächliche Revisionsgründe sind alle Verstöße gegen den klaren Inhalt der Akten. Neue Thatsachen dürfen als Revisionsgründe nicht verwendet werden. Sten. Ver. 1888/89 S. 1477. — Revision gegen ein Nachtrags-urtheil, das nur im Kostenpunkt erkennt, ist unzulässig. A. N.\* III S. 134 Nr. 281 (Reger XIII S. 140). Vgl. auch A. N.\* V S. 36 Nr. 406 (Reger XV S. 14).

Aenberung bes Rlagegrundes ist in den Rechts-

mittelinstanzen zulässig. A.N.\* VI S 396 Nr. 528 (Reger XVI S. 101)

Für die Uebergangszeit vgl. § 193.

## § 117. (§ 81.)

I Bei Einlegung der Revision ist anzugeben, worin die Nichtanwendung oder die unrichtige Apwendung
des bestehenden Rechtes oder der Verstoß wider den klaren Inhalt der Akten oder worin die behaupteten Mängel
des Versahrens gesunden werden. Das Reichs-Versicherungsamt ist bei seiner Entscheidung an diesenigen Gründe
nicht gebunden, welche zur Rechtsertigung der gestellten
Anträge geltend gemacht worden sind.

II Fehlt die Angabe solcher Gründe ober ergiebt sich aus der Prüfung der Anträge, daß die angegriffene Entscheidung nicht auf der Nichtanwendung oder unzrichtigen Anwendung des bestehenden Rechtes beruht sowie daß das Versahren nicht an wesentlichen Mängeln leidet und daß ein Verstoß wider den klaren Inhalt der Akten nicht vorliegt, oder ist die Revision verspätet eingelegt, so kann das Reichs-Versicherungsamt das Rechts-mittel ohne mündliche Verhandlung zurückweisen. Anderensfalls hat das Reichs-Versicherungsamt nach mündlicher Verhandlung zu entscheiden.

Wird das angefochtene Urtheil aufgehoben, so kann das Reichs-Versicherungsamt zugleich in der Sache selbst entscheiden oder dieselbe an das Schiedsgericht oder an den Vorstand zurückverweisen. Dabei kann das Reichs-Versicherungsamt bestimmen, daß dem Kentenbewerber eine ihrem Betrage nach bestimmte Kente vorläufig zu zahlen ist. Im Falle der Zurückverweisung ist die rechtliche Beurtheilung, auf welche das Reichs-Versicherungsamt die Aushebung gestützt hat, den weiteren Entscheidungen oder Bescheiden zu Grunde zu legen.

**Zu Abj.** I: Das R&A. ist zwar an die vorsgebrachten Revisionsgründe nicht gebunden, es kann aber aus anderen Gründen als den in § 116 Abs. II ansgegebenen das Urtheil des Schiedsgerichtes nicht ausheben. &gl. A. N.\* I S. 149 Nr. 32 (Reger XI, 111\*). Angabe des Kevisionsgrundes: A. N.\* III S. 126 Nr. 275 (Reger XIII S. 134).

3n Abj. II: vgl. § 110 Abj. II.

Zu Abf. III: Zurückverweisung kann nur an dasjenige Schiedsgericht ober benjenigen Vorstand stattfinden, woselbst die Sache anhängig war und entschieden worden ist.

Vorläufige Rentenzahlung vgl. § 115.

#### § 118 (neu).

Die Versicherungsanstalten sind befugt, von der Rückforderung der gemäß §§ 115 bis 117 vor rechts= kräftiger Entscheidung gezahlten Rentenbeträge abzusehen.

§ 118 bezieht sich namentlich auf die vorläufigen Rentenzahlungen, welche gemäß §§ 115 und 117 Abs. III zu erfolgen haben. Er sindet aber auch entsprechende Answendung auf diejenigen Leistungen, welche die VA. gem. § 45 freiwillig zu Gunsten der Versicherten übernimmt.

#### § 119. (§ 82.)

Auf die Anfechtung der rechtskräftigen Entscheidung über einen Anspruch auf Rente finden die Vorschriften der Civilprozeßordnung über die Wiederaufnahme des Verfahrens entsprechende Anwendung, soweit nicht durch Viloty, Invalidenversicherungsgesetz.

Kaiserliche Verordnung mit Zustimmung des Bundes= raths ein Anderes bestimmt wird.

§ 119 spricht nur von der Wiederaufnahme gegenüber rechtsträftigen Entscheidungen. Dieß sind nur Entscheidungen des Schiedsgerichts und des Reichsversicherungssamtes. Die Feststellungsbescheide der Vorstände sind darunter nicht zu verstehen. Bgl. über die Unterscheidung in der Bezeichnung §§ 112 Abs. IV, 114 Abs. I, II, IV, 116, 117 Abs. I, II und namentlich Abs. III a. E. A. N.\* VI S. 394 Nr. 527 (Reger XVI S. 98).

Bei den Vorständen der VA. kann der Antrag gem. § 120 wiederholt, nicht aber das Verfahren wieder aufsenommen werden.

Ueber Wieberaufnahme vgl. CPO. §§ 578 ff. Das Verfahren kann durch Nichtigkeitsklage (§ 579) ober Restistutionsklage (§ 580) eingeleitet werden. Zuständigkeit, Boraussseyungen, Frist: s. A. N. \* III S. 60 Nr. 217 (Reger XIII S. 35), III S. 108 ff. Nr. 260 ff. (Reger XIII S. 119 ff.), IV S. 149 Nr. 377 f. (Reger XIV S. 95), VII S. 351 Nr. 581 (Reger XVII S. 91), IX S. 455 Nr. 736 (Reger XIX S. 71), S. 641 Nr. 770 (Reger XIX S. 133).

Zur Entscheidung über das Gesuch um Wiederaufnahme ist das Gericht zuständig, welches die angesochtene Entscheidung erlassen hat. S. auch A. N.\* VII S. 185 Nr. 546 (Reger XVII S. 5).

#### § 120 (§ 84.)

Die Wiederholung eines Antrags auf Bewilligung einer Invalidenrente, welcher wegen des Fehlens dauern= der Erwerbsunfähigkeit endgültig abgelehnt worden war, ist vor Ablauf eines Jahres seit der Zustellung der end= gültigen Entscheidung nur dann zulässig, wenn glaub= haft bescheinigt wird, daß inzwischen Umstände eingetreten sind, aus denen sich das Vorhandensein der dauernden

Erwerbsunfähigkeit des Antragstellers ergiebt. Sofern eine solche Bescheinigung nicht beigebracht wird, hat die untere Verwaltungsbehörde oder Rentenstelle den vorzeitig wiederholten Antrag durch Verfügung, gegen welche ein Rechtsmittel nicht stattfindet, zurückzuweisen.

§ 120 sindet nur auf Invalidenrenten Anwendung. Er führt eine Art exceptio rei judicatae gegen die Wiedersholung eines rechtskräftig abgelehnten Anspruchs ein. Die Einrede besteht aber nur, wenn der Rentenantrag abgelehnt worden ist. Ist dem Antrage stattgegeben worden, so kann wegen Erhöhung der zuerkannten Rente jederzeit erneuter Antrag gestellt werden. (Anders in der 1. Auslage.)

Die Einrede besteht auch nur, wenn die Ablehnung des Antrags das vorige Mal wegen Fehlens dauernder Erwerbsunfähigkeit erfolgt ist. Ist die Ablehnung aus anderen Gründen erfolgt, etwa weil zur Zeit der vorigen Feststellung die Wartezeit noch nicht erfüllt war (A. N\* V S. 255 Nr. 464, Reger XV S. 136), so kann die Einrede nicht erhoben werden. Auch sindet § 120 keine Anwendung, wenn die vorige Ablehnung wegen mangelnder Legitimation des Antragstellers (Bevollmächtigten) oder deshalb erfolgt ist, weil der Antragsteller nicht als versichert erachtet worden ist. Vgl. A. N.\* V S. 253 Nr. 462 (Reger XV S. 135), VI S. 254 Nr. 496 (Reger XVI S. 37).

Die Zulässigkeit der Einrede währt nur ein Jahr. Später kann der Anspruch jederzeit wiederholt werden. Verfrühte Wiederholung führt zur definitiven Abweissung durch die untere Verw. Beh. (§ 112) oder Rentenstelle (§ 112). Nach Ablauf des Jahres seit der vorigen Feststellung kann aber der Antrag wiederholt werden, auch wenn inzwischen eine solche Abweisung erstolgt ist. Ueber die Instruktion der unteren Verw. Beh. und Kentenstelle val. § 122.

Auch der innerhalb Jahresfrist wiederholte Antrag muß zur Feststellung gelangen, wenn glaubhaft bescheinigt wird, daß inzwischen Umstände eingetreten sind, aus denen sich das Vorhandensein der dauernden Erwerbsunfähigkeit (§§ 5 Abs. IV, 16) ergiebt. Solche Umstände können sein: der Ablauf eines Jahrs seit Beginn der Erwerbsunfähigsteit (§ 16) oder eine Verschlimmerung des schon bei der ersten Feststellung vorhandenen, aber nicht ausreichend bestundenen Invaliditätszustandes (§ 5 Abs. IV) oder endlich der Neueintritt eines solchen Zustandes. Vgl. A. N.\* VII S. 382 Nr. 591 (Reger XVII S. 114).

Ist das vorige Mal der Antrag abgelehnt worden, weil mit der Invalidenrente eine Unfallrente concurrierte (§§ 15 Abs. II, 48 Ziff. 1) und ist diese Unfallrente seither weggefallen, die Invalidität aber aus anderem Grunde als Betriebsunfall verblieben, so kann jederzeit Erneuerung

des Antrags stattfinden.

Durch neuen Bescheid in derselben Sache tritt der frühere Bescheid außer Wirksamkeit. Bgl. A. N.\* III S. 106 Nr. 258 (Reger XIII S. 117). Für die Zeit vor Erlaß des ersten Bescheides darf durch den neuen Bescheid Rente nicht zuerkannt werden. Soll der neue Beschluß nicht ein besrufungss und rechtskraftfähiger Bescheid sein, so muß er als formlose Mittheilung ergehen. A. N. \* III S. 107 Nr. 259 (Reger XIII S. 119), V S. 254 Nr. 463 (Reger XV S. 135), VI S. 309 Nr. 517 (Reger XVI S. 71), VII S. 273 Nr. 553 (Reger XVII S. 33).

Die Zuständigkeit zur Feststellung im Wiedersholungsversahren bestimmt sich nach § 112. Maßgebend sind Wohnsitz und Beschäftigungsort zur Zeit des neuen Antrages. A. N.\* V S. 34 Nr. 404 (Reger XV S. 12),

S. 255 Nr. 465 (Reger XV S. 137).

#### § 121. (§ 85.)

<sup>I</sup> Ueber die Entziehung der Rente (§ 47) sowie die Einstellung von Rentenzahlungen (§ 48) erläßt der Vorstand schriftlichen mit Gründen zu versehenden Bescheid.

Up ver Entscheidung ist die für den Wohnort des Rentenempfängers zuständige untere Verwaltungs= behörde oder Rentenstelle gutachtlich zu hören (§§ 57 bis 59, 79, 84 Abs. 1).

Der § 112 Abs. 3 und die §§ 114, 116 bis
119 finden im Uebrigen entsprechende Anwendung.

Zu § 121 vgl. für Württemberg die Ausf. Vorschr. der VD. v. 25. November 1899 § 31 ff. (RBI. S. 1051).

Zu Abs. I: vgl. § 57 Ziff. 2 und 5, § 59, § 79 Abs. I, § 84 Abs. I wegen Instruktion des Vorstandes durch die untere Verwaltungsbehörde oder Kentenstelle. Der Vorsstand kann die Entziehung oder Einstellung aus eigener Initiative oder auf Antrag einer betheiligten VA. oder auf gutachtliche Anregung einer Instruktionsbehörde versfügen.

Ju Abs. III: § 112 Abs. III findet Anwendung, wenn die Instruktionsbehörde sich gegen die vom Vorstand bestürwortete Entziehung oder Einstellung ausgesprochen hat. Im umgekehrten Fall findet, wenn die Instruktionsbehörde die Entziehung (nicht auch Einstellung) befürwortet, § 59

(bezw. 79 Abs. I, 84 Abs. 1) Anwendung.

Das Rechtsmittelverfahren ist dasselbe wie bei Feststellung der Rente. S. auch § 110 Abs. I Ziff. 4.

#### § 122. (§§ 83 und 86.)

Der unteren Verwaltungsbehörde oder Rentenstelle ist von allen auf ihre Begutachtung hin vom Vorstande getroffenen Entscheidungen Kenntniß zu geben. Sofern Rentenstellen errichtet sind, hat der Vorstand außerdem der für den Wohnort des Kentenempfängers zuständigen unteren Verwaltungsbehörde über die dem Berechtigten zustehenden Bezüge Mittheilung zu machen. Das Gleiche gilt beim Eintritte von Veränderungen.

Der Berechtigungsausweis des § 86 des Ges. v. 1889 ist fortgefallen. Der Rentenberechtigte ist der Postanstalt gegenüber durch den Feststellungsbescheid des Vorstandes (§ 112 Abs. IV) legitimiert und wird durch den Vorstand gemäß § 123 Abs. I Sat 2 über die auszahlende Postanstalt unterrichtet.

Württemberg: Ausf. V. v. 25. Rovember 1899 § 35 (RBl. S. 1053).

#### § 123. (§§ 91 und 92 Abs. 111.)

#### Auszahlung der Kenten.

Die Auszahlung der Kenten wird auf Anweisung des Vorstandes der nach § 112 Abs. 2 zuständigen Verssicherungsanstalt vorschußweise durch die Postverwaltungen, und zwar in der Regel durch diejenige Postanstalt bewirkt, in deren Bezirke der Empfangsberechtigte zur Zeit des Antrags auf Bewilligung der Kente seinen Wohnsitz hatte. Der Vorstand der Versicherungsanstalt hat dem Berechtigten die mit der Zahlung der Kente beauftragte Postanstalt zu bezeichnen.

II Verlegt der Empfangsberechtigte seinen Wohn= sit, so hat auf seinen Antrag der Vorstand der Ver= sicherungsanstalt, welcher die Rente angewiesen hatte, die letztere an die Postanstalt des neuen Wohnorts zur Aus= zahlung zu überweisen.

III Die Zentral=Postbehörden sind berechtigt, von jeder Versicherungsanstalt einen Betriebsfonds einzuziehen. Derselbe ist in vierteljährlichen oder monatlichen Theil=zahlungen an die den Versicherungsanstalten von der Zentral=Postbehörde zu bezeichnenden Kassen abzuführen und darf die für die Versicherungsanstalt im laufenden Rechnungsjahre voraussichtlich auszuzahlenden Beträge nicht übersteigen.

Die §§ 123 bis 127 handeln von der Auszahlung und Vertheilung der Renten und finden auch auf die bes. Kasseneinrichtungen Anwendung (§§ 173, 174). Ju Abs. I: vgl. UBG. § 69. S. auch die revidierte Geschäftsanweisung des RBA. v. 29. April 1895 (A. R.\* 1895 S. 117 ff.) und das Rundschreiben v. gl. D. a. a. D. S. 115 ff.

Durch die Post sind nicht nur die Renten, sondern auch die Kapitalabsindungen (§ 26) und die Rückzahlungen von Beiträgen (§ 42 ff.), nicht dagegen die Leistungen aus §§ 18 ff. auszulegen. Ueber Auszahlung von Beitrags=

erstattungen vgl. § 128 Rote.

Die Auszahlung geschieht auf Anweisung regelmäßig durch die Postanstalt desjenigen Wohnsitzes, welchen der Antragsteller zur Zeit der Antragstellung hatte. Bgl. § 112 Abs. I, auch § 65 Abs. III. Die Postanstalt kann von dieser Regel nur auf Anweisung des zuständigen Anstaltsvorsstandes abweichen. Dieser hat auch dann, wenn der Anstragsteller während des Feststellungsversahrens seinen Wohnsitz verlegt hat, die Postanstalt des neuen Wohnsitzes anzuweisen.

Der Berechtigte legitimiert sich der Postanstalt gegenüber durch den Feststellungsbescheid oder die schriftliche Mittheilung des Vorstandes über die Zahlungsstelle (Abs. I Sat 2). Besondere Berechtigungsausweise werden nach

der Novelle nicht mehr ausgestellt. Bgl. § 122 N.

Die Zahlungspslicht der Post besteht zwar kraft Gesses, wird aber liquid erst durch den besonderen Auftrag, welchen die Anweisung enthält. Die Anweisung hat sofort nach rechtskräftiger Feststellung der Rente (Kapitalabsindung) oder nach dem Beschluß über vorläusige Zubilligung von Rentenbeträgen (§§ 115, 117 Abs. III) oder nach Feststellung eines Anspruchs auf Beitragserstattung zu erfolgen. Eine sachliche Prüfung des Anspruchs durch die Postanstalt sindet nicht statt.

Die Borstände der besonderen Kasseneinrichtungen (§§ 8 ff., 173 Abs. I) können sich ebenfalls der Post zur Auszahlung bedienen. Die Postanstalten haben deshalb ein Berzeichniß dieser Kassen zu führen. Bgl. § 174 Abs. II,

Geschäftsanweisung § 12, Rundschreiben Ziff. 9.

Berweigert die Postanstalt die Auszahlung, so steht Beschwerde an die vorgesetzte Poststelle zu, auch kann

man sich an die zur Anweisung zuständige Versicherungs=

anstalt wenden. Civilklage ist ausgeschlossen.

Zu Abj. II: Unterbleibt die Üeberweisung, so kann der Berechtigte Beschwerde zum Versicherungsamte erheben. Die Ueberweisung erfolgt durch Verfügungen an beide betheiligte Postanstalten und Benachrichtigung des

Berechtigten.

Zu Abs. III: Ueber die Verwendung der Betriebs= fonds sindet seitens der Postanstalt Abrechnung gegenüber der Rechnungsstelle und durch deren Vermittelung gegenüber der betheiligten Versicherungsanstalt statt. Vgl. § 124 Abs. I Ziff. 2. Die Vetriebssondsleistungen sind den Versicherungsanstalten ohne Verechnung von Zinsen bei der Jahresabrechnung von ihren Conti in Abzug zu bringen.

#### § 124. (§§ 87 unb 88.)

I Die Rechnungsstelle des Reichs-Versicherungsamts hat alle bei dem letzteren nach Maßgabe dieses Gesetzes vorkommenden rechnerischen und versicherungstechnischen Arbeiten auszuführen. Insbesondere liegt derselben ob:

- 1. die Vertheilung der Renten (§§ 125, 174);
- 2. die Abrechnung mit den Postverwaltungen (§§ 126 ff.) und die Berechnung des diesen von jeder Versicherungsanstalt vorzuschießenden Betriebsfonds (§ 123);
- 3. die Mitwirkung bei den im Vollzuge des Gesetzes herzustellenden statistischen Arbeiten;
- 4. die Mitwirkung bei Festssehung der Versicherungsbeiträge (§ 32).

Das Reichs-Versicherungsamt bestimmt, welche Mittheilungen der Rechnungsstelle zu diesen Zwecken von den Versicherungsanstalten zu machen sind.

Bu Abf. I: Die "Rechnungsstelle", ibentisch mit

dem früheren "Rechnungsbureau", ist eine Abtheilung des Reichsversicherungsamts, untersteht der Leitung des Prässidiums dieses Amtes und mit diesem der dienstlichen Oberleitung des Reichsamtes des Innern. Sie ist die Central-Rechnungsstelle für die ganze Invalidenversicherung im Reich. Ihr Verkehr mit den Versicherungsanstalten ist ein unmittelbarer auch in denjenigen Staaten, in welchen Landesversicherungsämter bestehen.

Zu Ziff. 1: Die Vertheilung ist für alle Versicherungs= anstalten, Kasseneinrichtungen und für das Reich vorzu=

nehmen.

Zu Ziff. 2: Die Anordnung, daß ein Betriebsfond vorzuschießen sei, kommt der Rechnungsstelle nicht zu. Bgl. § 123 Abs. III.

Zu Abs. II: Die Mittheilungspflicht besteht für alle

Versicherungsanstalten und bes. Kasseneinrichtungen.

#### § 125. (§ 89.)

#### Vertheilung der Renten.

Neich, das Gemeinvermögen und auf das Sonderversmögen. Dem Reiche sind für jede Kente fünfzig Mark Zuschuß (§ 35) und für jede ohne Beitragsleiftung in Anrechnung kommende Beitragswoche bis zu anderweiter Feststellung durch den Bundesrath ein Kentenantheil von achtzehn Pfennig zur Last zu legen (§ 40 Abs. 2).

Die Steigerungsfähe der Invalidenrenten sowie ein Viertel der Altersrenten sind von dem Sondervermögen der einzelnen Versicherungsanstalten, alle übrigen Rentenantheile von dem Gemeinvermögen zu tragen. Die Steigerungsbeträge fallen derjenigen Anstalt zur Last, welcher die entsprechenden Beiträge zugestossen sind; das Viertel jeder Altersrente ist auf diejenigen Anstalten zu Vertheilen, welchen die Beiträge für den betreffenden Rentenempfänger zugeflossen sind, und zwar im Verhält= nisse des Werthes dieser Beiträge. Der anweisenden Versicherungsanstalt sind die dem Sondervermögen einer anderen Versicherungsanstalt zur Last fallenden Renten= antheile am Schlusse des Rechnungsjahrs mit ihrem Kapitalwerth einmalig zu erstatten (§ 126).

III Zur Feststellung des Maßstabs, in welchem die im abgelaufenen Rechnungsjahre gezahlten Kentenbeträge der Post zu erstatten sind, ermittelt die Rechnungsstelle für jedes Jahr und für jede Versicherungsanstalt den Kapitalwerth der von ihr zur Zahlung angewiesenen noch laufenden Kenten sowie den hiervon auf das Keich, das Gemeinvermögen und auf das Sondervermögen der einzelnen Versicherungsanstalten entfallenden Antheil. Ueber die Verechnung des Kapitalwerths trifft der Bundeserath Bestimmung.

Zu §§ 125, 126. Die Auszahlung der Leistungen aus der Bersicherung erfolgt zum geringeren Theil durch die Bersicherungsanstalten und Kasseneinrichtungen selbst, in der Hauptsache aber durch die Post. Bgl. § 123 Note zu Abs. I a. A.

Die Vorschriften über Kentenvertheilung sinden auf Kapitalabsindungen entsprechende Anwendung, nicht dagegen auf Beitragserstattungen (§ 128 Abs. VI). Eine Nachprüfung der Kentenansprüche auf ihre Begründung hin sindet im Vertheilungsversahren nicht statt. A. N.\* IV S. 41 Nr. 330 (Reger XIV S. 15).

Durch das Vertheilungsverfahren werden die einzelnen Schuldner der Renten (Reich, Versicherungsanstalten und Kasseneinrichtungen) zur verhältnißmäßigen Antheilnahme an der Gesammtrentenlast herangezogen. Es wird durch die Rechnungsstelle der Antheil eines jeden Schuldners an

jeder einzelnen Kente und an der Gesammtrentenlast berechnet und durch das RBA. jeder Schuldner zur Erstattung der nach dieser Berechnung für ihn sich ergebenden Theilschuld an die einzelnen vorschießenden Postanstalten angehalten.

Die Vertheilung ist also nicht nur eine Berechnung, sondern zugleich eine Umlegung der Gesammtrentenlast. Es wird alljährlich die Summe der im zuletzt abgelaufenen Jahr von der Post ausbezahlten und nachgewiesenen Renten

umgelegt.

Ueber die Antheile der Gemeinlast und der Sonderlast

vgl. § 33 Note.

Der Maßstab der Vertheilung der Gesammtlast zwischen Reich, Versicherungsanstalten und Kasseneinrichtungen ist kein prozentualer, sondern ergiebt sich nach § 125 Abs. I Sat 2, Abs. II und III und § 126 Abs. I Sat 3 wie folgt.

Es ist für jeden dieser Schuldner zunächst der Antheil an jeder einzelnen bezahlten Rente zu ermitteln. Reich ist an jeder Rente, die einzelnen Versicherungsanstalten und Kassen sind nur an den Renten derjenigen Berficherten betheiligt, für welche ihnen Beiträge entrichtet worden sind. Das Reich zahlt für jede Rente 50 Mark und außerdem zu den Renten solcher Personen, denen bei der Rentenfeststellung Militärdienstwochen gemäß § 40 Abs. I anzurechnen waren, für jede dieser Wochen 18 Pfg. (Abs. I Sat 2). Für den ganzen Rest einer seden Rente haben die Bersicherungsanstalten und Kassen aufzukommen und zwar haben dieselben aus ihrem Sondervermögen zu den Invalidenrenten für die nach § 36 berechneten Steigerungssätze, zu den Altersrenten für den vierten Theil des Gesammtbetrags aufzukommen. Bei den Invalidenrenten hat jede an der Rente überhaupt betheiligte Anstalt und Kasse in dem Berhältniß zu den Steigerungssätzen beizutragen, in welchem ihr Beiträge nach Zahl und Höhe für den Bersicherten zugeflossen sind.

Beiträge, welche hätten geleistet werden sollen, aber nicht geleistet worden sind, kommen ebensowenig in Betracht, wie Beiträge, welche nach Zuerkennung der Rente noch geleistet worden sind. A. N.\* III S. 144, 151 Nr. 290, 298 (Reger XIII S. 176, 185). Beiträge, welche nach § 147 unwirksam sind, haben auch bei der Bertheilung nicht berücksichtigt zu werben. Es können zwar Beiträge bei der Vertheilung auch dann berücksichtigt werden, wenn sie bei der Kentenberechnung nicht in Anrechnung gebracht worden sind. Bgl. A. N.\* IX S. 381 Nr. 711 (Reger XIX S. 26). Das ist namentlich der Fall, wenn die betr. Marken durch die BA. nicht genau gekennzeichnet sind. Ist aber ein Ungültigkeitsvermerk der BA. bestimmten Marken beigegeben, so ist m. E., wenn nicht im Ber= theilungsverfahren die Gültigkeit nachgewiesen wird, ihre Ungültigkeit anzunehmen. Anders A. N.\* IX S. 533 Nr. 742 (Reger XIX S. 82). Für bescheinigte Zeiten der Arbeitsunterbrechung (§ 30 Abs. II) sind bei der Rentenvertheilung Beiträge auch dann nicht anzusetzen, wenn sich ein Ueberschuß an geleisteten Marken ergiebt. A. N.\* S. 294 Nr. 508 (Reger XVI S. 63).

Was nun von den Renten übrig bleibt, wenn man bei einer jeden die Antheile des Reichs und die aus dem Sondervermögen der Anstalten und Kassen zu bestreitenden Bestandtheile abzieht, das ist aus dem Gemeinvermögen aller Anstalten und Kassen zu bestreiten. Das Verhältniß, in welchem jede Versicherungsanstalt und Kasse mit diesem Theil ihres Vermögens beizutragen hat, ist nicht für jede Rente besonders zu ermitteln, sondern nur einmalig für den ganzen Betrag aller nach Obigem noch nicht gedeckten Renten. An der Gesammtlast nämlich, welche hienach noch ungedeckt ist, hat jede Versicherungsanstalt und Kasse im Verhältniß der nach dem Rechnungsergebniß des letzten Jahres sich herausstellenden Größe ihres Gemeinvermögens mitzutragen. Vgl. § 33 Note und § 126 Abs. I Sat 3.

Bisher erscheint die Berechnung noch verhältnißmäßig einfach. Die Sache wird aber erheblich verwickelter das durch, daß nach § 125 Abs. II Sat 3 und Abs. III die Berechnung der Antheile nicht nach der thatsächlichen Söhe der Kenten, sondern für Reich, Versicherungsanstalten und Kassen nach dem Kapitalwerthe der Kenten zu erfolgen hat. Die Grundsätze für die Berechnung desselben hat der Bundesrath (!) zu bestimmen.

Von rechtlicher Bedeutung ist die Berechnung nach dem Kapitalwerthe nur für die Durchführung der Bestimmung des § 125 Abs. II Sat 3, im Uebrigen erscheint sie als eine werthlose und zeitraubende Umständlichkeit. Der oben dargelegte Maßstab bleibt trot Kapitalwerth allein maßgebend. Den Postanstalten ist ja nicht der Kapitalwerth der Kenten, die sie ausgelegt haben, sondern sind diese selbst zu vergüten.

Die Erstattung des Kapitalwerths der Kentenantheile nach § 125 Abs. II Sat 3 hat zwei Wirkungen: 1. die erstattete Summe geht in das Sondervermögen der answeisenden Versicherungsanstalt bezw. Kasse über, 2. diese Anstalt und Kasse hat in Zukunft allein für die Steisgerungssätze der Kente aus ihrem Sondervermögen aufzustommen.

Diese Grundsätze finden in vollem Umfang auf die Renten Anwendung, welche nach den Uebergangsvorschriften §§ 189 ff. zu leisten sind. Die besonderen Borschriften des früheren Gesetzes § 160 über die Belastung der an einer Rente der Uebergangszeit betheiligten Bersicherungsanstalten für die einzurechnende vorgesetliche Zeit find weggefallen. Diefer Wegfall von Sonderbestimmungen hat zur Folge, daß bei Vertheilung der Uebergangsrenten eine Berücksichtigung ber nach §§ 189, 190 einzurechnenben, vorgesetlichen Zeit überhaupt nicht stattfindet. Diese Renten fallen also fortan nur benjenigen Bersicherungsanstalten oder Kasseneinrichtungen zur Last, bei welchen die Rentenempfänger nach Maßgabe dieses Gesetzes ver-sichert gewesen sind. Sind darnach mehrere Anstalten ober Kassen an einer Rente betheiligt, so bestimmt sich ihr Antheil (Sonderlast) nach den Vorschriften dieses Paraaraphen.

Die Entscheidungen des RVA. zu § 160 des früheren Gesetzes, z. B. Nr. 111, 345, 346, 659 treffen nicht mehr zu.

#### § 126 (§§ 90, 92 Abf. I und II.)

<sup>I</sup> Die Zentral=Postbehörden haben der Rechnungs= stelle Nachweisungen über diejenigen Zahlungen, welche im verslossenen Rechnungsjahr auf Grund der Anweisungen der Versicherungsanstalten geleistet worden sind, zuzusstellen. Die Rechnungsstelle hat die vorgeschossenen Beträge nach dem gemäß § 125 Abs. 3 festgestellten Maßestab auf das Reich, das Gemeinvermögen und das Sondervermögen zu vertheilen. Die hiernach auf das Gemeinvermögen su vertheilen. Die hiernach auf das Gemeinvermögen sämmtlicher Anstalten entfallenden Zahlungen sind von den einzelnen Versicherungsanstalten im Vershältnisse der für die Gemeinlast bestimmten Theile ihres Vermögens zu erstatten.

nungsstelle jeder Versicherungsanstalt den Betrag mitzustheilen, den diese aus dem für die Gemeinlast bestimmten Theile ihres Vermögens einerseits und aus ihrem Sondersvermögen andererseits zu erstatten hat; dabei sind zussleich die gemäß § 125 Abs. 2 von den einzelnen Ansstalten einander zu erstattenden Kapitalwerthe aus dem abgelausenen Rechnungsjahre sestzustellen. Die den Berechnungen zu Grunde liegenden Jahlen sind anzugeden. Gegen die Vertheilung und Abrechnung ist die Veschwerde bei dem Reichs-Versicherungsamte zulässig. Ueber die dem Reichs-Versicherungsamte zulässig. Ueber die dem Reichsamt des Junern) Vorlage zu machen.

III Den Zentral=Postbehörden hat die Rechnungs= stelle mitzutheilen, welche Beträge von dem Reiche und von den einzelnen Versicherungsanstalten zu erstatten sind.

3n Abs. I: Central-Postbehörden sind im Reichspostgebiet das Reichspostamt, in Bayern das Ministerium des kgl. Hauses und des Aeußern, in Württemberg

das Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten. Ueber die der Rechnungsstelle zu gebenden Nachweisungen kann der Bundesrath Regeln aufstellen.

Sat 2 wieberholt das in § 125 Abs. I u. III Gesagte.

Sat 3 gehört dem Sinne nach zu § 125 Abs. II.

Bu Abj. II: Die Rechnungsstelle ermittelt ben einer jeden Bersicherungsanstalt und Kasse zur Last zu legenden Jahresbetrag durch Zusammenrechnung aller Einzelantheile, welche eine jede von diesen bei jeder Rente trifft.

Ueber die etwa erhobene Beschwerde bescheidet das Reichsversicherungsamt als Verwaltungsgericht nicht nach

Zweckmäßigkeit, sondern nach Recht. Die nach Abs. II Sat 3 zu erhebende Beschwerde hat

teine aufschiebende Wirkung. Bgl. § 127 Abs. I. Zu Abs. III: Jede Bersicherungsanstalt und Kasse hat schließlich nur berjenigen Postanstalt Zahlungen zu leisten, welche auf ihre Anweisung hin Renten ausbezahlt hat. Ihre Schuld den übrigen Postanstalten gegenüber beckt sie burch die Erstattung der Kapitalwerthe gem. § 125 Abi. II Sat 3.

## § 127. (§ 93.)

#### Erftattung der Vorschüffe der Poftverwalfungen.

Die Versicherungsanstalten haben die von der Rechnungsstelle ihnen mitgetheilten Beträge (§ 126) ben Postverwaltungen binnen zwei Wochen nach Eingang ber Mittheilung zu erstatten. Die Erstattung erfolgt aus ben bereiten Mitteln ber Anstalt. Sind solche nicht vorhanden, so hat der weitere Kommunalverband be= ziehungsweise ber Bunbesstaat die erforderlichen Beträge vorzuschießen. Bei gemeinsamen Versicherungsanstalten erfolgt die Aufbringung dieses Vorschusses nach dem im § 2 festgesetten Berhältnisse.

11 Gegen Versicherungsanstalten, welche mit ber Erstattung der Beträge im Rückstande bleiben, ist auf Antrag der Zentral=Postbehörde von dem Reichs=Ver= sicherungsamte das Zwangsbeitreibungsversahren ein= zuleiten.

§ 127 findet auch auf besondere Kasseneinrichtungen

Anwendung; s. § 173.

Zu Abs. I: Bon den zu erstattenden Beträgen sind die à conto des Betriebsfonds im Sinne des § 123 Abs. III von der Versicherungsanstalt geleisteten Zahlungen abzusiehen.

Die erstatteten Beträge sind von der Versicherungs= anstalt unter Ausscheidung nach Gemeinlast und Sonderlast von dem Gemein= bezw. Sondervermögen abzuschreiben.

Bgl. § 33 Abs. III.

Eine Verzinsung der Auslagen der Post findet nicht

statt.

Die Vorschüsse (Sat 3) sind den Garanten ohne Zinsen zu erstatten. Ist eine Versicherungsanstalt hiezu dauernd nicht in der Lage, so sind Veränderungen im Sinne der §§ 100 ff. vorzunehmen. Vgl. §§ 68 Abs. I, 173 Abs. II

(Kasseneinrichtungen).

Zu Abs. II: vgl. UBG. § 75. Zuständigkeit des Landesversicherungsamtes s. § 111 Abs. II. Die Zwangs-beitreibung kann den Versicherungsanstalten gegenüber durch unmittelbare Verfügung über die bereiten Bestände der Anstaltskasse vollzogen werden. Ein Rückgriff auf die Mitglieder ist nicht möglich. Den besonderen Kasseneinrichstungen gegenüber wird die Zwangsbeitreibung durch Vermittlung der den Kassen vorgesetzen staatlichen Aussichtsbehörden erfolgen. Die nöthigen Sicherheiten können vom Bundesrath bei Genehmigung der Kassenversicherung aussebedungen werden (§ 8 Abs. II).

#### § 128. (§ 95.)

#### Erstattung von Beiträgen.

I Der Anspruch auf Erstattung von Beiträgen (§§ 42 bis 44) ist unter Beibringung der zur Begrünstung dienenden Beweisstücke bei der unteren Verwaltungs=

behörde oder Rentenstelle des Wohnorts oder des letzten Beschäftigungsorts oder bei der von der Landes-Zentral= behörde bestimmten Behörde (§ 112 Abs. 1) geltend zu machen.

Die untere Verwaltungsbehörde oder Kentenstelle hat die Verhandlungen dem Vorstande der für ihren Bezirk zuständigen Versicherungsanstalt zu übersenden. Dieser hat über den Anspruch einen schriftlichen Bescheid zu ertheilen.

Der § 113 sindet entsprechende Anwendung, wenn der Todesfall, welcher den Anspruch auf Beitrags= erstattung begründet, durch einen nach den Unfallver= sicherungsgesetzen zu entschädigenden Unfall herbeigeführt worden ist.

IV Gegen den Bescheid steht dem Erstattungsberech= tigten die Beschwerde an das Reichs=Versicherungsamt zu. Die Beschwerde ist bei Vermeidung des Ausschlusses inner= halb eines Monats nach Zustellung des Bescheids bei dem Reichs=Versicherungsamt einzulegen.

V Die Bestimmungen des § 114 Abs. 3 sind in den Fällen der Abs. 1, 4 entsprechend anzuwenden.

Die Versicherungsanstalten, an welche seinerzeit die nunmehr zurückerstatteten Beiträge entrichtet worden sind, haben der erstattenden Versicherungsanstalt Ersatzu leisten; die Abrundungsbeträge (§ 42 Abs. 1, § 43, § 44 Abs. 3) verbleiben zu Lasten der erstattenden Verssicherungsanstalt. Das Versahren wird vom Reichs-Verssicherungsamte geregelt. Die Versicherungsanstalten können

durch Bertrag auf die Ersasleistungen gegenseitig verzichten; der Bertrag ist dem Reichs-Bersicherungsamte mitzutheilen.

Die Ernattung der Beiträge erfolgt aus dem Sonders vermögen einer jeden Annalt § 33. Auf besondere Kassenseinrichtungen sinden die Abi. III u. VI des § 128 gem. § 173 Abi. I dann Anwendung, wenn die Erstattung von Beiträgen für diese Kasen durch Statut vorgesehen ist.

Zu Abs. I und II: Das Bersahren der Beitragserstattung ist analog demjenigen der Rentensesstellung (§ 112). Der Antrag ist in Banern bei der Gemeindebehörde einzureichen und von dieser der unteren Berw. Beh.
zu übermitteln. Sachien: BD. v. 30. Rov. 1899 § 13 (GBDBl. S. 602). Württemberg: BD. v. 25. Rov. 1899 § 33 s. (RBl. S. 1052). Bgl. auch § 57 Ziss. 1. § 59
ist hier nicht anzuwenden. Die Auszahlung der Erstattungsansprüche braucht nicht, kann aber auf Bereinbarung durch
die Post vermittelt werden.

Zu Abs. III: vgl. § 44 Abs. V. Die Beiträge sind auch in diesem Fall zu erstatten. Es entsteht aber dadurch der erstattenden Bersicherungsanstalt ein Regreßanspruch gegen die zuständige Berussgenossenschaft. Bgl. § 173 Abs. I: besondere Kasseneinrichtungen.

In Abi. IV: Zustandigkeit des Landesversicherungs-

amtes s. § 111 Abs. II.

In Abj. VI: vgl. § 173 Abj. I. Der Ersakanspruch richtet sich nach der Höhe (Zahl und Art) der Beiträge, welche einer jeden Bersicherungsanstalt für den betreffenden Bersicherten geleistet worden sind.

Berträge der in Abs. VI bezeichneten Art können entweder von allen BA. oder auch von einzelnen (z. B. BA.

desselben Staats) unter einander geschlossen werden.

Bur Regelung des Ersatverfahrens ift nur das RBA.

zuständig.

Motive zu Abs. VI: "Das neue Berfahren wird sich etwa folgendermaßen gestalten: jede Versicherungsanstalt führt Buch über diejenigen Beträge, welche den einzelnen Anstalten an den von ihr erstatteten Beiträgen zur Last

fallen. Zur Vermeibung von umständlichen Untervertheilungen der Abrundungsbeträge (§§ 30 Abs. I u. 31 Abs. III), welchen Beitragsmarken nicht gegenüberstehen, ist vorgesehen, daß die Abrundungsbeträge derjenigen Bersicherungsanstalt zur Last gelegt werben, welche die Beiträge bem Berechtigten erstattet hat. Am Jahresschlusse wird bas Aufrechnungsergebniß ber Rechnungsstelle bes RVA.s mitgetheilt, welche bei Feststellung der den Central-Postbehörden zu erstattenden Zahlungen (§ 92), zugleich mit ber Ausgleichung der Rentenlast, auch eine Ausgleichung der den einzelnen Anstalten zur Last fallenden Beitragserstattungen bewirkt. Ergiebt sich später, daß die zu verrechnenden Erstattungsbeträge sich im Wesentlichen ausgleichen und zur Ersatleistung im Allgemeinen nicht führen, so soll den Anstalten durch die Bestimmung im § 95 Abs. V (i. e. § 128 Abs. VI) die Möglichkeit gegeben werden, im Interesse geschäftlicher Erleichterungen gegenseitig auf die Ersapleistung zu verzichten.

#### § 129 (neu).

#### Entscheidung durch Rentenftellen.

I Sind Rentenstellen auf Grund der Vorschriften des § 86 die dort bezeichneten Befugnisse übertragen, so sinden die Vorschriften der §§ 112 dis 122, 128 mit folgenden Maßgaben entsprechende Anwendung.

Die Entscheibungen der Rentenstelle erfolgen nach Stimmenmehrheit in der Besetzung von drei Mitzgliedern, unter denen sich außer dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter je ein Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten besinden muß, wenn nach Ansicht des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters die Versagung einer beantragten Rente oder die Gewährung eines geringeren als des beantragten Rentenbetrags oder die Entzgiehung einer Invalidenrente in Frage steht.

Rente oder Beitragserstattung ganz oder zum Theil anserkannt oder die Entziehung einer Invalidenrente oder die Einstellung von Rentenzahlungen abgelehnt oder aussgesprochen worden ist, hat der Vorsitzende der Rentenstelle nach Ertheilung des Bescheids dem Vorstande dersienigen Versicherungsanstalt, die für den Bezirk der Rentenstelle zuständig ist, unverzüglich die Verhandlungen zu übersenden und dabei diesenigen Entscheidungen zu bezeichnen, welche gegen seine Stimme ergangen sind.

IV Der Vorstand der Versicherungsanstalt ist bestugt, Entscheidungen der Rentenstelle, durch welche der Anspruch auf Rente oder Beitragserstattung ganz oder zum Theil anerkannt oder die Entziehung der Invalidenzente oder die Einstellung von Rentenzahlungen abgelehnt worden ist, durch Berufung oder Beschwerde gemäß § 114 Abs. 1, § 128 Abs. 4 anzusechten. Die Berufung und Beschwerde des Vorstandes haben aufschiedende Wirkung, die Berufung aber nur insoweit, als es sich um Beträge handelt, die für die Zeit vor dem Erlasse der Entscheidung der Rentenstelle nachträglich gezahlt werden sollen.

V Die Berufung ober Beschwerde ist bei Ver= meidung des Ausschlusses innerhalb eines Monats, nach= dem die Verhandlungen der Rentenstelle bei dem Vorstand eingegangen sind (Abs. 3), bei dem zuständigen Schieds= gericht ober dem Reichs-Versicherungsamt einzulegen.

**Zu Abs.** I: Das Verfahren vor den Rentenstellen wird im Uebrigen gem. § 86 Abs. II durch die Landess-Centralbehörde geregelt.

3u Abs. II: Wenn Bersagung der Rente 2c. nicht in Frage steht, entscheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter allein.

In Abs. III: Die Entscheidung der Kentenstelle ist dem Vorstand der Versicherungsanstalt auf alle Fälle sofort mitzutheilen.

**Zu Abs. IV:** Das Ansechtungsrecht des Borstandes ist hier an die Stelle seines Entscheidungsrechts getreten. Das Rechtsmittel der Revision steht dem Borstande nicht zu.

Zu Abf. V: Die Berufung ist beim Schiedsgericht, die Beschwerde beim Reichsversicherungsamt einzulegen. Zuständigkeit des Landes-Versicherungsamtes § 111 Abs. II.

#### § 130. (§ 99).

#### Marken.

Jum Zwecke der Erhebung der Beiträge werden von jeder Versicherungsanstalt für die einzelnen Lohnstlassen Marken mit der Bezeichnung ihres Geldwerths ausgegeben. Das Reichs-Versicherungsamt bestimmt die Zeitabschnitte, für welche die Marken ausgegeben werden sollen, sowie die Unterscheidungsmerkmale und die Gültigsteitsdauer der Marken. Innerhalb zweier Jahre nach Ablauf der Gültigkeitsdauer können ungültig gewordene Marken bei den zum Markenverkause bestimmten Stellen gegen gültige Marken umgetauscht werden.

Die Marken einer Versicherungsanstalt können bei allen in ihrem Bezirke belegenen Postanstalten und anderen von der Versicherungsanstalt einzurichtenden Verstaufsstellen gegen Erlegung des Nennwerths käuflich erworben werden.

Die §§ 130 bis 163 u. 167 Abs. II handeln von der Beitragsentrichtung.

Die Beitragsentrichtung erfolgt regelmäßig durch das Markenverfahren. Ausn. für Seeleute s. § 167 Abs. II.

Jede Marke stellt einen Wochenbeitrag dar, der durch Einkleben in die Quittungskarte entrichtet und quittiert wird (§ 131 Abs. I). Bgl. Laß, Versicherungsmarke und

Quittungsfarte.

Die Marken konnten bisher nur als Wochenmarken, d. i. als Marken für je einen Wochenbeitrag ausgegeben werden. Zur Vereinfachung der Kleberei gestattet das Gesetz nunmehr die Ausgabe von Marken für größere Zeitsabschnitte, namentlich für je 2 Wochen oder je 13 Wochen (Motive). Die Anordnung trifft das KVA. einheitlich für alle Versicherungsanstalten.

Die Marken sind außerdem verschiedene für die einzelnen Versicherungsanstalten und innerhalb dieser für die 5 Lohnklassen. Denn jede Marke dient als Werthzeichen des für eine bestimmte Lohnklasse einer bestimmten Versicherungsanstalt und für eine bestimmte Beitragsperiode

festgesetzten Beitrages.

Bgl. in Betreff der Ausstattung der Marken die Bekm. des RVA.s v. 27. Oktober 1899 (früher Bekm. v. 9. Sept. 1890, A. N.\*I S.2 ff.) Anlage 12. Ueber die Gültigkeitsdauer der Marken s. Bekm. des RVA. v. gl. Datum. Hienach sind ungültig gewordene Marken dis längstens 31. Dezember 1901 bei den zum Markenverkauf bestimmten Stellen gegen gültige umzutauschen. Württemberg: VD. v. 25. Nov. 1899 § 36 (KVI. S. 1053). Baden: VD. v. 30. Nov. 1899 (GVDVI. S. 799).

Ju Abs. II: Bahern und Württemberg haben ihre nach Art. 78 Abs. II der Reichsversassung erforderliche Zustimmung zu dieser Jnanspruchnahme ihrer Postanstalten ertheilt. Bgl. § 163 Abs. III des Gesetzes von 1889.

Auch die Rentenstellen sind gem. § 80 als Verkaufs-

stellen verwendbar.

Ueber den Umtausch verdorbener oder unbrauchs bar gewordener Marken s. A. N. \* III S. 24 Nr. 205 (Reger XIII S. 21).

Ueber unwirksame Beiträge f. §§ 146, 147.

Ueber die Behandlung unverwendbarer Marken

s. Rundschreiben des RVA.s v. 31. Oktbr. 1892 (A N.\* II S. 142 Nr. 200, Reger XII S. 179\*). Anlage 10.

Ueber Entwerthung der Marken s. § 141 u. Bekm. des BR.sv. 9. Nov. 1899 (RGBl. S. 665), s. Anlage 8.

# § 131. (§ 101 Abf. II und § 102 Abf. II.) Quittungskarte.

I Die Entrichtung der Beiträge erfolgt durch Ein= kleben eines entsprechenden Betrags von Marken in die Quittungskarte des Versicherten.

tarte sich ausstellen zu lassen und sie behufs Einklebens der Marken oder zum Entwerthen der Marken zu den hierfür vorgesehenen Zeiten vorzulegen (§§ 141, 149, 150). Er kann hierzu von der Ortspolizeibehörde oder von dem Vorsitzenden der Rentenstelle, soweit dieser die Kontrole über die Beitragsentrichtung (§§ 161 ff.) übertragen ist, durch Gelbstrafen die zu zehn Mark angehalten werden. Ist der Versicherte mit einer Quittungskarte nicht versehen oder lehnt er deren Vorlegung ab, so ist der Arbeitgeber berechtigt, für Rechnung des Versicherten eine solche anzuschaffen und den verauslagten Betrag bei der nächsten Lohnzahlung einzubehalten.

Der Versicherte ist berechtigt, auf seine Kosten zu jeder Zeit die Ausstellung einer neuen Quittungskarte gegen Rückgabe der älteren zu beanspruchen.

§ 131 (Klebesystem) handelt von der Entrichtung der Beiträge bei nothwendiger Versicherung nach § 1.

Ueber die Beitragsentrichtung bei der nothwendigen Versicherung nach § 2 s. § 143 und bei der freiwilligen Versicherung § 145.

Zu Abs. I: Die unbeklebte Quittungskarte ist ein Formular, welches rechtlich die Fähigkeit hat, zum Einstleben von Marken verwendet zu werden. Es sind stets die Marken derjenigen Anstalt einzukleben, in der man jeweils

versichert ist (§ 65 Abs. III).

Die beklebte Quittungskarte ist die amtliche Quittung über die nach dem Markeninhalte geleisteten Beiträge der Versicherten und der Arbeitgeber (§ 27 Abs. II) und damit die Urkunde, aus welcher sich die Anwartschaft und bei Eintritt des Versicherungsfalles der Anspruch und dessen Höhe ergiebt. Die ausbewahrten (§ 138) und beklebten Duittungskarten sind außerdem die urkundlichen Grundlagen für die Kentenberechnung (§§ 35 ff.), Beitragserstattung (§§ 42 ff.) und Kentenvertheilung (§§ 125, 126).

Die Quittungskarte ist eine öffentliche Urkunde. RStr. &B.

§ 267. Näheres bei Laß a. a. O. S. 23 ff.

Die Entrichtung der Beiträge durch Kleben erfolgt entweder durch die Arbeitgeber (§§ 140—143) oder durch die Versicherten (§§ 144 f.) oder durch Vermittelung von Hebestellen (§§ 148 ff.). Durch das rechtmäßige Einkleben der Marke erfüllt der Arbeitgeber bezw. Verssicherte seine Beitragspflicht und entsteht der Ersatanspruch hinsichtlich der Hälfte des geleisteten Beitrags.

Ueber die Einrichtung der Quittungsfarten s. §§ 132, 133, Ausstellung und Umtausch § 134, Ersat § 136, Gültigkeitsdauer § 135, Ausbewahrung § 136, Unzulässigen Inhalt und unbefugte Vorenthaltung § 139, Streitigkeiten wegen der Beitragspflicht § 155,

Kontrole der Entrichtung §§ 161 f.

Zu Abs. II: Die Vorlegung der Duittungskarte hat in der Regel bei der Lohnzahlung zu erfolgen (§ 141 Abs. I). Ausnahmen bestimmen die §§ 148 Abs. I, 149, 150, 153. Für freiwillig Versicherte besteht keine Vorlegungspflicht. Ugl. insb. §§ 149 Abs. II, 153.

Ortspolzeibehörden sind in Bayern in den Städten des diess. Bayern die Magistrate, in den pfälzisichen Gemeinden und in den Landgemeinden des diess. Bayern die Bürgermeister; in Sachsen die Gemeindes behörden bezw. Amtshauptmannschaften (VD. v. 30. Nov.

1899 § 2e; GBOBI. S. 600); in Württemberg die Ortsvorsteher (BD. v. 25. November 1899 §§ 1, 37, Reg.Bl.
S. 1037, 1053); in Baden in den Fällen der §§ 131 Abs. II,
139 Abs. III, 153 in Städten mit staatlicher Ortspolizei das
Bezirksamt, sonst die Bürgermeister, in Fällen des § 161
Abs. II Bezirksamt bezw. Bürgermeister. BO. v. 28. November 1899 § 1 (GBOBI. S. 616).

## § 132. (§ 101 Abj. II u. III.)

I Die Quittungskarte enthält das Jahr und den Tag der Ausgabe, die über den Gebrauch erlassenen Bestimmungen (§ 139) und die Strasvorschrift des § 184. Im Uedrigen bestimmt der Bundesrath ihre Einrichtung. Für die Selbstversicherung und deren Fortsetzung (§ 14 Abs. 1) kann vom Bundesrathe die Verwendung besonsterer Quittungskarten vorgeschrieben und die unbesugte Verwendung anderer Quittungskarten mit Strase bedroht werden.

Die Kosten der Quittungskarte trägt, soweit sie nicht für Rechnung des Bersicherten zu beschaffen ist (§ 131 Abs. 2, 3), die Versicherungsanstalt des Ausgabe= bezirkes.

Zu Abs. I: vgl. BO. des Bundesraths v. 10. November 1899 betr. die Einrichtung der Quittungskarten für die Invalidenversicherung (ABBI. S. 667) Anlage 9.

## § 133. (§ 102 Abj. I.)

Jede Quittungskarte bietet Raum zur Aufnahme der Marken für mindestens zweiundfünfzig Beitragswochen. Die Karten sind für jeden Versicherten mit fortlaufenden Nummern zu versehen; die erste für ihn ausgestellte Karte ist am Kopfe mit dem Namen derjenigen Versicherungs= anstalt, in deren Bezirke der Versicherte zu dieser Zeit beschäftigt ist, jede folgende mit dem Namen derzenigen Versicherungsanstalt, welche sich auf der nächstvorher= gehenden Karte vermerkt findet, zu bezeichnen. Stimmt der auf einer späteren Karte enthaltene Name mit dem auf der ersten Karte enthaltenen Namen nicht überein, so ist der auf der ersten Karte enthaltene Name maßgebend.

Die Quittungstarte kann nicht nur mit Marken dersienigen Versicherungsanstalt beklebt werden, deren Namen sich "am Kopfe" der Karte verzeichnet findet. Die Angabe des Namens der Versicherungsanstalt ist nur für die Aufsbewahrung und Verrechnung der Karte von Bedeutung. Es sind vielmehr in jede Karte stets Marken derjenigen Anstalt einzukleben, in der man jeweils versichert ist (§ 65 Abs. III).

## § **134**. (§ 103.)

<sup>I</sup> Die Ausstellung und der Umtausch der Quittungs= karten erfolgt durch die von der Landes=Zentralbehörde bezeichnete Stelle.

Die hiernach zuständige Stelle hat die in der zurückgegebenen Karte eingeklebten Marken derart aufzurechnen, daß ersichtlich wird, wieviel Beitragswochen für die einzelnen Lohnklassen dem Inhaber der Karte anzurechnen sind. Gleichzeitig ist die Dauer der bescheinigten Krankheiten und militärischen Dienstleistungen des Inhabers anzugeben, welche in die Zeit, für welche die Quittungskarte gilt, entfallen. Ueber die aus dieser Aufrechnung sich ergebenden Endzahlen ist dem Inhaber der Karte eine Bescheinigung zu ertheilen.

Zu Abs. I: Während Ausstellung und Umtausch der Quittungskarten nicht durch die Versicherungsanstalten selbst besorgt werden, haben diese die umgetauschten und

zurückgegebenen Karten aufzubewahren (§ 138).

Der Umtausch der Quittungskarte hat regelmäßig zu erfolgen, wenn dieselbe ausgefüllt ist. Unterlassung des Umtausches zieht die Ordnungsstrase des § 131 Abs. II nach sich. Ein Umtausch sindet außerdem statt in den Fällen der §§ 131 Abs. III, 139 Abs. I, 158 Abs. III.

Ueber die zuständige Stelle und das Verfahren s. für Preußen: Min.Anw. v. 17. November 1899, Bayern: V. v. 14. Dezember 1899 § 10, Min.Bekm. v. 27. Dezember 1899 (Min.ABI. S. 757 ff.), Sachsen: V. v. 30. November 1899 § 16 (GVDBI. S. 603), Württemberg: V. v. 25. November 1899 § 37 ff. (RBI. S. 1053 ff.), Baden: V. v. 28. November 1899 § 11 (GVDBI. S. 619) und Anweisung vom 20. Dezember 1899 (GVDBI. S. 976 ff.). Zuständig ist in den meisten Staaten die Gemeindes behörde.

Zu Abs. II: Die Bescheinigung ist weder ein Urstheil über die Kentenanwartschaft des Versicherten, noch ein endgültiges Urtheil über den Inhalt der Quittungskarte. Sie ist nichts weiter als eine Quittung über den Empfang der Quittungskarte und Militärdiensts und KrankheitssBescheinigungen und ein Behelf zur etwaigen Kentensberechnung für den Versicherten. Der Kentenseststellung ist durch den Inhalt der Bescheinigung nach Abs. II nicht präjudiziert. Ueber die Beweiskraft der Bescheinigung A. N.\* IX S. 283 Nr. 704 (Reger XIX S. 16).

Ueber die Anfechtung der Bescheirigung s. § 137. Die Kosten des Umtausches fallen der zuständigen Stelle zur Last.

## § 135. (§ 104.)

I Eine Quittungskarte verliert ihre Gültigkeit, wenn sie nicht innerhalb zweier Jahre nach dem auf der Karte verzeichneten Ausstellungstage zum Umtausch einsgereicht ist. Ist die Annahme begründet, daß der Verssicherte ohne sein Verschulden den rechtzeitigen Umtausch

versäumt hat, so kann der Vorstand der Versicherungs= anstalt des Beschäftigungsorts auf den Antrag des Ver= sicherten die fortbauernde Gültigkeit der Quittungskarte anerkennen.

II Der Bundesrath ist befugt anzuordnen, daß die Gültigkeitsdauer der Karten durch Abstempelung verslängert werden kann.

Berfall der Quittungsfarte.

Ju Abs. I: Die durch die Novelle von 4 auf 2 Jahre herabgesette Gültigkeitsdauer der Quittungskarte entspricht der in § 46 Abs. I herabgesetzten Frist des Erlöschens der Anwartschaft. Vor Erlöschen der Anwartschaft kann der Verfall der Quittungskarte nicht eintreten. A. R.\* VI Nr. 479 (Reger XVI S. 2), IX S. 775 Nr. 779 (Reger XIX S. 153).

Die Ungültigkeit der Quittungskarte bedeutet nicht nur ihre Unfähigkeit, als Beweisurkunde zu dienen, sons dern hat auch die Folge, daß die auf ihr eingeklebten Marken nicht als geleistete Beiträge gelten. A. M. Laß, a. a. D. S. 53 ff. Doch ist die ungültige Karte zum Umstausch gegen eine gültige, neue Karte (§ 134) verwendbar.

Zu Abj. II: vgl. BD. des Bunbesraths v. 10. November 1899 betr. die Einrichtung der Quittungskarten für die Invalidenversicherung (RGBI. S. 667). Anlage 9. Zuständig zur Abstempelung sind in Bayern die Gemeindebehörden. Königl. BD. v. 14. Dezember 1899 § 10. Nach Min. Entschl. v. 27. Dezember 1899 (Min. ABI. S. 757) ist den bis 1. April 1900 ablaufenden Karten fortdauernde Gültigkeit zuerkannt. Sie werden behandelt wie Karten. die am 1. April 1900 ausgestellt worden sind. Für die nach dem 1. April 1900 ablaufenden Karten dagegen wird nachträglicher Umtausch nur auf Antrag und nur dann gewährt, wenn nachgewiesen wird, daß der rechtzeitige Umtausch ohne Verschulden des Versicherten veriäumt worden ist. Sachsen: BD. v. 30. November 1899 § 16 (GBDB1. S. 603). Württemberg: BD. v. 25. November

1899 § 45 (ABI. S. 1058). Baben: BD. v. 28. November 1899 § 11 (GBOBI. S. 619) und BD. v. 5. Dezember 1899 (GBOBI. S. 803).

## § **136**. (§ 105.)

Verlorene, unbrauchbar gewordene oder zerstörte Quittungskarten sind durch neue zu ersetzen. In die neue Karte sind die in der älteren nachweisbar ent= richteten Beiträge in beglaubigter Form zu übertragen.

Ein Aufgebotsverfahren wegen Berlustes der Quittungskarte findet nicht statt. Der Verlust, die Beschädigung oder Zerstörung der Karte, sowie deren Inhalt sind der zur Ersetzung zuständigen Behörde (§ 134 Abs. I) glaubhaft zu machen.

Die Uebertragung erfolgt nach näherer Anweisung der Landes-Ausführungsvorschriften durch schriftlichen Vermerk auf der neuen Karte. Ansechtung § 137. In Bahern erfolgt die Ersehung und Uebertragung durch die Gemeindebehörde. V. v. 14. Dezember 1899 § 10. Sachsen: V. v. 30. November 1899 § 16 (GVDB1. S. 603). Würtstemberg: V. v. 25. November 1899 §§ 46 ff. (KVI. S. 1058). Baben: V. v. 28. November 1899 § 11 (GVDB1. S. 619).

Der Uebertragungsvermerk hat die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde. Bgl. A. N.\* VII S. 332 Nr. 574 (Reger XVII S. 74). Anrechnung der in verlorenen 2c. Duittungskarten enthaltenen Beitragsmarken auf die Wartezeit. A. N.\* VI Nr. 506 (Reger XVI S. 61); Berücksichzigung bei Beitragserstattungen: A. N.\* IX S. 283 Nr. 704 (Reger XIX S. 16).

Bgl. auch § 158 Abs. III.

## § 137. (§ 106.)

Der Versicherte ist befugt, binnen zwei Wochen nach Aushändigung der Bescheinigung (§ 134) oder der neuen Quittungskarte (§ 136) gegen die Aufrechnung der Karte und den Inhalt der Bescheinigung (§ 134) sowie gegen die Uebertragung (§ 136) Einspruch zu erheben. Gegen die Zurückweisung des Einspruchs findet binnen gleicher Frist Beschwerde bei der unmittelbar vorgesetzten Dienstbehörde statt. Die letztere entscheidet hierüber sowie über andere das Verfahren betreffende Beschwerden endgültig.

Die Endgültigkeit der Bescheinigung (§ 134) und der Uebertragung (§ 136) bedeutet, daß dieselben bis zur Ershebung des Versicherungsanspruches nicht mehr angesochten werden können. Ueber das Versicherungsverhältniß selbst und die hieraus entspringenden Ansprüche wird durch diese Bescheide nicht geurtheilt (§§ 112, 155). Vgl. Note bei § 134. Einspruchsbescheid und Beschwerdebescheid sind dem Versicherten zu eröffnen oder zuzustellen.

## § 138. (§ 107.)

Die abgegebenen Quittungskarten sind an die Versicherungsanstalt des Bezirkes zu übersenden und von dieser an diejenige Versicherungsanstalt, deren Namen sie tragen, zu überweisen.

Diese ist befugt, den Inhalt von Quittungs= karten desselben Versicherten in Sammelkarten (Konten) zu übertragen und diese an Stelle der Einzelurkunden aufzubewahren, die letzteren aber zu vernichten. Das Versahren sowie die Einrichtung der Sammelkarte wird vom Bundesrathe bestimmt.

Der Bundesrath hat die Voraussetzungen und die Formen zu bestimmen, unter denen die Vernichtung von Quittungskarten auch in anderen Fällen zu erstolgen hat.

Nach § 138 Abs. I und § 133 haben alle Quittungskarten eines Versicherten bei derjenigen Versicherungsanstalt zusammenzulausen, bei welcher derselbe zuerst versichert war. Bon ihr sind sie aufzubewahren und auf Requisition der zur Feststellung des Anspruchs auf Rente (§ 112) zuständigen Versicherungsanstalt zu übersenden. Zu anderen Zwecken dürfen sie nicht verwendet werden. Für Württemberg: vgl. VD. v. 25. November 1899 § 50 (RVI. S. 1060).

War der Versicherte vor der Ausstellung seiner ersten Duittungskarte bei einer besonderen Kasseneinrichtung verssichert, so hat die Anstalt, welche den Feststellungsbescheid zu fassen hat, die Ausweise über diese Versicherung von der Kasse unmittelbar oder durch Vermittelung der Anstalt, welche die erste Karte ausgestellt hat, sich zu beschaffen.

Ist die Anstaltsversicherung durch eine Kassenverssicherung unterbrochen worden, so sind die Ausweise über die Kassenversicherung sammt den Quittungskarten der späteren Anstaltsversicherung derjenigen Anstalt zu übersmitteln, welche zuerst eine Quittungskarte für den Versicherten ausgestellt hat.

Zu Abs. Il und III: Sammelkarten. Es fehlen zur Zeit noch die Ausführungsbestimmungen.

#### § **139**. (§ 108.)

Die Eintragung eines Urtheils über die Führung ober Leistungen des Inhabers sowie sonstige durch dieses Gesetz nicht vorgesehene Eintragungen ober Vermerke in ober an der Quittungskarte sind unzulässig. Quittungstarten, in welchen derartige Eintragungen oder Vermerke sich vorsinden, sind von jeder Behörde, welcher sie zugehen, einzubehalten. Die Vehörde hat die Ersetzung derselben durch neue Karten, in welche der zulässige Inhalt der ersten nach Maßgabe der Bestimmung des § 136 zu überznehmen ist, zu veranlassen.

Dem Arbeitgeber sowie Dritten ist untersagt, die Quittungskarte nach Einklebung der Marken wider den Willen des Inhabers zurückzubehalten. Auf die Zurückbehaltung der Karten seitens der zuständigen Beshörden und Organe zu Zwecken des Umtausches, der Kontrole, Berichtigung, Aufrechnung, Uebertragung oder der Durchführung des Einzugsversahrens (§§ 148 ff.) findet diese Bestimmung keine Anwendung.

III Quittungskarten, welche im Widerspruche mit dieser Vorschrift zurückbehalten werden, sind durch die Ortspolizeibehörde dem Zuwiderhandelnden abzunehmen und dem Berechtigten auszuhändigen. Die erstere bleibt dem letzteren für alle Nachtheile, welche diesem aus der Zuwiderhandlung erwachsen, verantwortlich.

**Zu Abs. I:** Strasbestimmung: § 184. Bgl. RGew.D. §§ 111 Abs. III, 146 Ziff. 3. Die Ersetzung der Karte nach Satz 2 hat durch die nach § 134 zuständige Stelle zu erfolgen. Sachsen: BD. v. 30. November 1899 § 16 (GVDB1. S. 603).

Ju Abs. II: Die Quittungskarte befindet sich, solange sie nicht zum Umtausch abgeliesert ist, im Eigenthum des Versicherten. Auch auf die Innehabung hat dieser ein civilrechtlich und nicht nur dem Arbeitgeber, sondern jedem Dritten gegenüber auch polizeilich (Abs. III) und strafrechtlich geschützes Recht. Strafbestimmung: § 181.

Die Quittungsfarten sind unübertragbar, unpfändbar

und unverpfändbar.

Mit der Ablieferung zum Umtausch gehen sie in das Eigenthum der Versicherungsanstalt über, deren Namen sie tragen.

Zu Abs. III: Ortspolizeibehörde s. § 131 Abs. II.

## **§ 140**. (§ 100.)

## Entrichtung der Beiträge durch die Arbeitgeber.

<sup>I</sup> Die Beiträge des Arbeitgebers und des Ver= sicherten sind von demjenigen Arbeitgeber zu entrichten,

welcher den Versicherten während der Beitragswoche (§ 30) beschäftigt hat.

II Findet die Beschäftigung nicht während der ganzen Beitragswoche bei demselben Arbeitgeber statt, so ist von demjenigen Arbeitgeber, welcher den Bersicherten zuerst beschäftigt, der volle Wochenbeitrag zu entrichten. Wurde dieser Verpslichtung nicht genügt, und hat der Versicherte den Beitrag nicht selbst entrichtet (§ 144), so hat derjenige Arbeitgeber, welcher den Versicherten weitershin beschäftigt, den Wochenbeitrag zu entrichten, doch steht ihm gegen den zunächst Verpslichteten Anspruch auf Ersatzu. Steht der Versicherte gleichzeitig in mehreren die Versicherungspslicht begründenden Arbeitss oder Diensteverhältnissen, so haften die Arbeitgeber als Gesammtschuldner sür die vollen Wochenbeiträge.

III Sofern die thatsächlich verwendete Arbeitszeit nicht festgestellt werden kann, ist der Beitrag für diezienige Arbeitszeit zu entrichten, welche zur Herstellung der Arbeit annähernd für erforderlich zu erachten ist. Im Streitfall entscheidet auf Antrag eines Theiles die untere Verwaltungsbehörde endgültig. Die Versicherungszanstalt ist berechtigt, für die Berechnung derartiger Beizträge besondere Bestimmungen zu erlassen. Dieselben bedürfen der Genehmigung des Reichs-Versicherungsamts.

Zu §§ 140 ff. vgl. für Württemberg: VD. v. 25. November 1899 §§ 51 ff. (RBI. S. 1060 ff.).

§ 140 bezieht sich nur auf die nach § 1 der nothswendigen Bersicherung unterliegenden Personen.

Zu § 140 vgl. §§ 27 Abs. III, 30 (Beitragswoche). Piloty, Invalidenversicherungsgesetz. 18

Die Beitragswoche fällt mit der Kalenderwoche zusammen

und beginnt mit bem Montag.

Ru Abs. I: Das Berhältniß zwischen § 140 Abs. I und § 144 Abs. 1 ist Folgendes. Bur Entrichtung des Beitrages ist sowohl der Arbeitgeber als der Versicherte ver= pflichtet. Zur Beschaffung und Einklebung der Marken aber ist nur der Arbeitgeber verpflichtet. Der Versicherte ist befugt, dieses Geschäft zu übernehmen. Er hat sich darüber mit dem Arbeitgeber ins Benehmen zu setzen. Dieser muß bem Versicherten auf sein Verlangen das Ge= schäft der Beschaffung und Einklebung der Marken über= lassen. Die Uebernahme kann aber nicht für einzelne Wochen, sondern nur für mindestens eine Lohnzahlungsperiode erfolgen (§ 144 Abs. II Sat 3). Wenn der Bersicherte von seiner Befugniß keinen Gebrauch macht, oder that= sächlich wieder aufhört, das übernommene Geschäft zu besorgen, tritt die Verpflichtung des Arbeitgebers aus § 140 Abs. I wieder in Geltung. Der Arbeitgeber ist auf alle Fälle gehalten, die Quittungsfarte des Bersicherten zu kontrolieren.

"Beitragswoche": früher hieß es Kalenderwoche.

Zu Abs. II: Wie soll ein Arbeitgeber, welcher einen Bersicherten (z. B. eine Waschfrau) an einem späteren Wochentage beschäftigt, zuverlässig erfahren, ob der Berssicherte in dieser Woche schon anderwärts beschäftigt war, und ob für ihn etwa schon eine Marke eingeklebt worden ist? Die Frage ist durch die Bestimmung der Novelle Abs. II Sat 2 nur dringender geworden.

Der Ersatanspruch geht nur auf die Hälfte des Ge=

sammtbeitrags.

Zu Sat 3 schlägt der Verfasser der Motive Vereinbarung unter den betheiligten Arbeitgebern vor. Ueber das Gesammt= schuldverhältniß bestimmt § 421 des Bürgerl. Gesetbuchs:

"Schulden Nehrere eine Leistung in der Weise, daß jeder die ganze Leistung zu bewirken verpflichtet, der Gläubiger aber die Leistung nur einmal zu fordern berechtigt ist (Gesammtschuldner), so kann der Gläubiger die Leistung nach seinem Belieben von jedem der Schuldner ganz oder zu einem Theile fordern. Bis zur Bewirkung der ganzen Leistung bleiben sämmtliche Schuldner verpflichtet."

Zu Abs. III: Welche Arbeitszeit "annähernd erforderlich" sei, das schätzt der zur Beitragsentrichtung primär Berufene. Untere Verwaltungsbehörde s. § 169. Zuständigkeit des Landesversicherungsamtes § 111.

## § 141. (§ 109 Abf. I und II.)

Die Entrichtung der Beiträge erfolgt in der Weise, daß der Arbeitgeber (§ 140) bei der Lohnzahlung für die Dauer der Beschäftigung Marken derjenigen Art in die Quittungskarte einklebt, welche für die Lohnklasse, die für den Versicherten in Anwendung kommt (§ 34), von der für den Beschäftigungsort zuständigen Versicherzungsanstalt ausgegeben ist. Der Arbeitgeber hat die Marken aus eigenen Mitteln zu erwerben.

II Die Versicherungsanstalt kann bestimmen, daß und inwieweit Arbeitgeber befugt sein sollen, die Marken zu anderen als den aus den Lohnzahlungen sich ergebenden Terminen beizubringen. In allen Fällen müssen die auf die Dauer des Arbeits= oder Dienstverhältnisses entfallen= den Marken spätestens in der letzten Woche des Kalender= jahrs oder, sosern das Arbeits= oder Dienstverhältniß früher beendigt wird, bei Beendigung desselben ein= geklebt werden.

III Marken für einen zwei Wochen übersteigenben Zeitraum müssen entwerthet werden. Der Bundesrath hat die näheren Vorschriften über die Art der Entwerthung zu erlassen und deren Richtbefolgung mit Strafe zu bedrohen.

Der Bundesrath ist befugt, über die Entwerthung von anderen Marken Vorschriften zu erlassen und deren Nichtbefolgung mit Strafe zu bedrohen. Bu § 141: Entrichtung der Beiträge durch die Arbeitgeber mittels Einklebens von Marken. Entwerthung.

**Ju Abs.** I: vgl. § 140 Abs. I Rote. Es sind nur Marken der für den Beschäftigungsort gemäß § 65 Abs. II und III zuständigen Bersicherungsanstalt einzukleben. Unsrichtige Warken sind weder bei der Rentenberechnung noch bei der Rentenvertheilung zu berücksichtigen. A. R.\* IX S. 561 Ar. 750 (Reger XIX S. 96). Das Einklebegeschäft kann der Arbeitgeber bevollmächtigten Leitern seines Bestriebs übertragen. Strafbestimmungen: §§ 176, 177.

Ueber verspätete Beitragsentrichtung s. § 146. Ueber die Einklebung unrichtiger Marken s. § 147. Ueber die Berwendung von Marken einer höheren

als der regelmäßigen Lohnklasse s. § 34 Abs. IV.

"Bei der Lohnzahlung", d. i. bei der wirklichen Auszahlung des Lohnes, mag dieselbe am regelmäßigen Zahlungstermin oder zu anderer Zeit erfolgen. Streitigsteiten s. § 155.

"Für die Dauer der Beschäftigung", d. i. gerechnet von der letzten Einklebung bezw. dem Beginn der Beschäftigung durch den gegenwärtigen Arbeitgeber bis zur Lohnzahlung durch diesen.

Zu Abs. II: vgl. Kr. & 52. Die Bersicherungsanstalten (Vorstände) können namentlich monatliche, vierteljährige 2c. Klebeperioden allgemein oder für bestimmte Klassen von Arbeitgebern anordnen. Sie sind auch besugt, einzelnen Arbeitgebern Erlaubniß dieser Art zu geben. Erfolgen solche Anordnungen, so haben die betroffenen Arbeitgeber die Wahl, ob sie sich an diese Anordnungen halten oder nach Abs. I versahren wollen. An den Bestimmungen des Abs. II Sat 2 kann auch durch die Bersicherungsanstalten nichts geändert werden.

Ju Abj. III u. IV: Ueber Entwerthung der Marken vgl. &D. des Bundesraths v. 9. November 1899, betr. die Entwerthung und Vernichtung der Marken bei der Insvalidenversicherung (AGBI. S. 665). Anlage 8. Zuständig sind in Bayern die Semeindebehörden. Königl. &D. v. 14. Dezember 1899 § 10.

## § 142. (§ 109 Abf. III.)

Die Versicherten sind verpflichtet, bei den Lohnzahlungen die Hälfte der Beiträge, in den Fällen des § 34 Abs. 4 aber, sofern nicht die Versicherung in einer höheren Lohnklasse auf einer Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und dem Versicherten beruht, den auf sie entfallenden höheren Betrag sich einbehalten zu lassen. Die Arbeitgeber dürfen nur auf diesem Wege den auf die Versicherten entfallenden Betrag wieder einziehen.

Die Abzüge für Beiträge find auf die Lohnzahlungsperioden, auf welche fie entfallen, gleichmäßig zu vertheilen. Die Theilbeträge dürfen, ohne daß dadurch Mehrbelastungen der Versicherten herbeigeführt werden, auf volle zehn Pfennig abgerundet werden.

unterblieben, so dürsen sie sür die betreffende Lohn= zahlungsperiode nur noch bei der nächstsolgenden Lohn= zahlung nachgeholt werden. Diese Bestimmung sindet keine Anwendung, wenn wegen verspäteter Feststellung einer bisher streitigen Versicherungspflicht oder aus anderen Gründen Beiträge nachträglich zu verwenden sind, ohne daß den Arbeitgeber hierbei ein Verschulden trifft.

IV Arbeitgeber, deren Zahlungsunfähigkeit im Zwangsbeitreibungsverfahren festgestellt worden ist, dürfen, soweit die Entrichtung der Beiträge in der im § 141 Abs. 1 angegebenen Weise erfolgt, Lohnabzüge nur für diejenige Zeitdauer machen, für welche sie die geschuldeten Beiträge nachweislich bereits entrichtet haben, soweit dus

gegen die Einziehung der Beiträge gemäß §§ 148 ff. stattfindet, sind sie verpslichtet, die im Abs. 1 zugelassenen Lohnabzüge zu machen und deren Betrag sofort, nach= dem der Abzug gemacht ist, an die zuständige Einzugs= stelle abzuliesern. Eine gegen den Arbeitgeber auf Grund des § 52 a des Krankenversicherungsgesetzes getroffene An= ordnung erstreckt sich auch auf die von der betheiligten Krankentasse einzuziehenden Beiträge für die Invaliden= versicherung.

Bu § 142: Lohnabzüge (Ersat der Beitragshälfte) vgl.

§ 27 Abs. III. S. auch Kr. VG. § 53.

**Zu Abs.** I: Der Arbeitgeber kann dem Versicherten den Beitragsantheil erlassen. Er kann denselben aber nach der Novelle nicht in anderer als der in Abs. I ansgegebenen Weise einziehen. Er kann auf keinen Fall mehr als den nach Abs. I (rgl. §§ 27 Abs. III, 34 Abs. IV) zuslässigen Theil des Beitrags einziehen. Anderweitige Verseinbarungen sind unwirksam. Strasbestimmungen: § 180 Abs. II, § 181 Ziff. 1, § 182.

Zu Abs. II: Die Vorschrift ist von Bedeutung nasmentlich in den Fällen, in welchen die Versicherungsanstalt von ihrer Befugniß aus § 141 Abs. II Gebrauch gemacht

hat. Zu Sat 2 vgl. § 154.

Zu Abs. III: Die Vorschrift des ersten Sates sindet keine Anwendung, wenn der Arbeitgeber von seiner Bestugniß, in längeren Perioden die Beiträge zu entrichten (§ 141 Abs. II), Gebrauch macht. — Zu Sat 2: z. B. wenn der Arbeiter seiner Pflicht zur Vorlegung der Duittungskarte aus § 131 Abs. II nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt.

3u Abs. IV: vgl. Kr. VG. § 53 Abs. III. Straf-

bestimmung: § 181 Biff. 1.

## **§ 143**. (§ 110.)

Die Erhebung der Beiträge für diejenigen Personen, auf welche die Versicherungspflicht nach § 2 er=

streckt worden ist, wird durch Beschluß des Bundesraths geregelt.

Vgl. die Bekm. des BR.s v. 16. Dez. 1891 (AGBl. S. 395) über die Erstreckung der Versicherung auf die Hausgewerbetreibenden der Tabakfabrikation und die Bekm. des BR.s v. 1. März 1894 (AGBl. S. 324) über die Erstreckung der Versicherung auf die Hausgewerbetreisbenden der Textilindustrie. S. Anlage 2, 3.

## § 144. (§§ 100 unb 101.)

## Enfrichtung der Beitrage durch die Verficherten.

<sup>I</sup> Versicherungspflichtige Personen sind befugt, die Beiträge an Stelle der Arbeitgeber zu entrichten.

11 Dem Versicherten, welcher auf Grund dieser Bestimmung die vollen Wochenbeiträge entrichtet hat, steht gegen ben nach § 140 zur Entrichtung ber Beiträge verpflichteten Arbeitgeber der Anspruch auf Erstattung ber Hälfte des Betrags, und in Fällen bes § 34 Abs. 4, sofern nicht die Versicherung in einer höheren Lohnklasse auf einer Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und dem Versicherten beruht, auf Erstattung der Hälfte desjenigen geringeren Betrags zu, welchen ber Arbeitgeber nach der für den Versicherten maßgebenden Lohnklasse zu tragen hat. Der Anspruch besteht jedoch nur, sofern die Marke vorschriftsmäßig entwerthet ist. Der Anspruch ist für die betreffende Lohnzahlungsperiode bei der Lohn= zahlung geltend zu machen. Ist dieß bei einer Lohn= zahlung unterblieben, so darf der Anspruch für die betreffende Lohnzahlungsperiode nur noch bei der nächstfolgen= den Lohnzahlung erhoben werden, sofern nicht der Versicherte ohne sein Verschulden erst nachträglich an Stelle des Arbeitgebers Beiträge verwendet hat.

Ju Abs. I: vgl. Note bei § 140 Abs. I. Die Bestugniß der Versicherten aus Abs. I besteht in allen Fällen, auch kann der Versicherte auf diese Besugniß gem. § 180 durch Vertrag nicht verzichten. Das schließt natürlich eine Verabredung zwischen Arbeitgeber und Versicherten über den Modus der Beitragsentrichtung nicht aus, da ohne solche Verabredung ein ordnungsmäßiges Entrichten der Beiträge nicht stattsinden kann. Durch die richtige Beistragsentrichtung des Versicherten entgeht der säumige Arbeitzgeber der Bestrafung nach § 176 Abs. I.

Ueber Entwerthung der Marken vgl. § 141 Abs. III. VD. des Bundesraths v. 9. November 1899 (KGBl. S. 665)

Anlage 8.

Zu Abs. II: Die Bestimmung über den Ersakanspruch des Versicherten entspricht der Vorschrift des § 142 Abs. I bis III. Die nachträgliche Entrichtung von Beiträgen durch den Versicherten kann auch im Feststellungsversahren noch

erfolgen.

Eine von der Versicherungsanstalt auf Grund des § 141 Abs. II erlassene Anordnung über längere Klebestristen hat zwar auch für die Versicherten, welche von der Besugniß aus Abs. I Gebrauch machen, Bedeutung, indem auch für sie die zweijährige Frist des § 146 erst vom Klebestermin an läuft; allein es besteht auch für sie kein Zwang, diesen Termin abzuwarten.

Der Ersatanspruch besteht nur, wenn der Beitrag ent= richtet ist. Doch kann der Arbeitgeber seinen Antheil am

Beitrage dem Versicherten vorschießen.

Strasvorschrift: § 181 Ziff. 3.

## § 145. (§ 120.)

I Bei freiwilliger Versicherung (§ 14) haben die sie eingehenden Personen Marken derjenigen Versicher= ungsanstalt zu verwenden, in deren Bezirke sie beschäftigt sind oder, sofern eine Beschäftigung nicht stattfindet, sich

aufhalten. Dabei steht ihnen die Wahl der Lohnklasse frei. Begeben sich Versicherte in das Ausland, so sind sie berechtigt, die Versicherung dort fortzusetzen; sie haben dabei Marken derjenigen Versicherungsanstalt zu verswenden, in deren Bezirke sie zuletzt beschäftigt waren oder sich aufgehalten haben.

II Personen, welche für die Dauer einer gegen Lohn oder Gehalt unternommenen Beschäftigung, während deren sie nach § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 1 der Versicherungspssicht nicht unterliegen, freiwillig sich versichern (§ 14 Abs. 1), steht gegen denjenigen Arbeitgeber, welcher, wenn die Versicherungspslicht bestände, nach § 140 zur Entrichtung der Beiträge verpslichtet sein würde, der Anspruch auf Erstattung der Hälfte der sür die Dauer der Arbeitszeit entrichteten Beträge nach Maßgabe des § 144 Abs. 2 zu. Die Anrechnung höherer Beträge, als sich bei Anwendung des § 34 Abs. 1 bis 3 ergeben würden, kann der Arbeitgeber ablehnen.

§ 145 findet Anwendung auf freiwillig Versicherte jeder Art (§ 14).

Zu Abs. I: Die Zusatmarken und die Vorschrift des Gesetzes von 1889, wonach die freiwillige Versicherung stets in Lohnklasse II erfolgt, sind nach der Novelle fortgefallen.

Ueber den Zeitpunkt der Markenverwendung bestimmt das Gesetz für freiwillig Versicherte nichts. Doch sind Abs. II und die §§ 146 Satz 2, 147 zu berücksichtigen. Die Bestimmung über freiwillige Versicherung im Aus-

Die Bestimmung über freiwillige Versicherung im Auslande ist namentlich für solche Personen praktisch, welche sich im Auslande nur vorübergehend und in der Absicht, später in eine Versicherungsbeschäftigung im Inlande zu treten, aufhalten.

Bu Abs. II: Der ersappflichtige Arbeitgeber ist der-

jenige, bei welchem der Versicherte gegen Lohn oder Gehalt beschäftigt ist.

Die Strafvorschrift des § 181 Ziff. 3 findet An-

wendung.

## § 146 (neu).

## Unwirksame Beifrage.

Die nachträgliche Entrichtung von Beiträgen für eine versicherungspflichtige Beschäftigung ist nach Ablauf von zwei Jahren, sofern aber die Beitragsleistung wegen verspäteter Feststellung einer bisher streitigen Versicherungspflicht oder aus anderen Gründen ohne Verschulden der Betheiligten unterblieben ist, nach Ablauf von vier Jahren seit der Fälligkeit unzulässig. Freiwillige Beiträge und Beiträge einer höheren als der maßgebenden Lohnklasse (§ 34 Abs. 4) dürsen für eine länger als ein Jahr zurückliegende Zeit sowie nach eingetretener Erwerdsunfähigkeit (§§ 15, 16) nachträglich oder für die fernere Dauer der Erwerdsunfähigkeit nicht entrichtet werden.

Bu § 146: Nachklebeverfahren. Bgl. Rückstands=

verjährung nach § 168.

Zu Sak 1. Nothwendige Versicherung. Als "nachträglich" ist die Entrichtung von Beiträgen erst dann anzusehen, wenn sie entweder nach der Lohnzahlung oder nach den gemäß § 141 Abs. II bestimmten Klebeterminen erfolgt. — Die Vorschrift des Sat 1 gilt sowohl dann, wenn die Beiträge vom Arbeitgeber als auch dann, wenn sie vom Versicherten entrichtet werden.

Ein Nachtrag von Beiträgen kann von versicherungspflichtigen Personen nur für die Zeit ihrer Versicherungspflicht erfolgen. Für Zeiträume, in welchen solche Personen keine Versicherungsbeschäftigung gehabt haben, können Beiträge nur nach Maßgabe des Sat 2 nachgeholt werden. Die zweijährige Nachklebefrist bildet die rechtliche Regel. Mangelndes Verschulden, für welches die vierjährige Nachklebefrist ausgesetzt ist, ist nur aus besonderen Gründen anzunehmen.

Insoweit das Nachkleben zulässig ist, sind auch nachträglich ausgestellte Quittungskarten gültig. A.N. VI S. 307

Mr. 514 (Reger XVI S. 69).

"Berspätete" Feststellung einer bisher streitigen Berssicherungspslicht ist nicht nur anzunehmen, wenn die Bersicherungspslicht der Arbeiterklasse, sondern auch wenn die Zugehörigkeit des Arbeiters zu der betr. Arbeiterklasse streitig war. Ein Berschulden beider Theile ist anzunehmen, wenn jeder von ihnen in der Annahme, der Andere leiste die Beiträge, die Leistung unterläßt. — Das Nachkleben ist bei nothwendiger Bersicherung im bezeichneten Rahmen auch nach Eintritt der Erwerbsunfähigkeit und dis zur rechtsstäftigen Feststellung des Kentenanspruchs zulässig.

Die Unzulässigkeit des nachträglichen Einklebens von Marken bedeutet, daß diese Marken für die abgelausene Nachklebefrist weder bei Berechnung der Wartezeit noch bei Berechnung der Kente angerechnet werden dürsen und daß sie auf Verlangen zurückzuzahlen sind. Doch können Marken, welche in unzulässiger Weise eingeklebt worden sind, solange das Feststellungsversahren noch nicht begonnen hat, für eine nach dieser Frist liegende Versicherungszeit angerechnet werden, wenn für diese Zeit die Nachklebefrist noch nicht

abgelaufen ist.

Die Erstattungsansprüche richten sich bei allen Markensnachträgen nach § 142 Abs. III und § 144 Abs. II. Anssprüche auf Rückleistung zu viel bezahlter Beiträge können vom Arbeitgeber und Versicherten je zu dem von ihnen gezahlten Betrag bei der VA., deren Marken in Betracht kommen, geltend gemacht werden. Vgl. Reger XIX S. 156.

Ueber das Nachkleben in der Praxis vor der Novelle s. A. N.\* VI S. 269 f. Nr. 500, 501 (Reger XVI S. 48 f.).

Zu Satz. Freiwillige Versicherung 2c. "für eine länger als ein Jahr zurückliegende Zeit". Die Nachklebefrist beträgt ein Jahr, gerechnet vom Zeitpunkt der letzten, meist freilich schwer zu ermittelnden

Einklebung an. Durch freiwilliges Nachkleben kann namentlich das Erlöschen der Anwartschaft verhütet werden. Bgl. § 46. S. auch die nicht mehr ganz zutressende Entscheidung A. N.\* IX S. 776 Nr. 780 (Reger XIX S. 154). Nach Eintritt des 70. Lebensjahres (Motive) oder der Erwerbsunfähigkeit im Sinne der §§ 15, 16, 5 Abs. IV sollen Beiträge der freiwilligen Versicherung überhaupt nicht mehr nachgeklebt werden. Besindet sich aber der Betressende noch in einer Beschäftigung nach § 3 Abs. II oder § 4 Abs. I, so ist die Nachklebung noch zulässig.

Satz 2 gilt namentlich auch in den Fällen, in welchen zur Zeit des Eintritts der Erwerbsunfähigkeit oder nach Ablauf der Nachklebefrist die Wartezeit noch nicht erfüllt ist. Erstattungsansprüche für nachgeklebte Marken s. § 145

Abs. II.

Die Vorschrift findet auch Anwendung auf Personen, welche am 1. Januar 1900 bereits 70 Jahre alt ober erswerbsunfähig waren.

## § 147 (neu).

Die in einer ordnungsmäßig ausgestellten Quittungskarte ordnungsmäßig verwendeten Marken begründen die Vermuthung, daß während derjenigen Zahl von Beitragswochen, für welche Marken beigebracht sind, ein den Vorschriften des Gesetzes entsprechendes Versicherungsverhältniß auf Grund der Versicherungspflicht oder freiwilliger Versicherung bestanden hat. Diese Vermuthung sindet jedoch insoweit nicht statt, als sich ergiebt, daß die Marken erst nach Ablauf eines Monats seit der Fälligkeit der Veiträge eingeklebt oder während eines Kalenderjahrs mehr Marken beigebracht sind, als in dasselbe Beitragswochen entfallen.

Die für die praktische Durchführung der Versicherung wichtige Neuerung der Novelle enthebt einerseits die an der Feststellung betheiligten Behörden der Pflicht zur Nach-

forschung über solche das Versicherungsverhältniß betreffende Thatsachen, welche nicht aus den Quittungskarten selbst ersichtlich sind, und andererseits die Versicherten von der Pflicht, zum Nachweis des bestandenen Versicherungsverhältznisses andere Belege als die Quittungskarten vorzubringen. A. N.\* VIII S. 184 Nr. 630 (Reger XVIII S. 15).

Die in § 147 geschaffene Vermuthung ist aber auch, von den in Satz geregelten Fällen abgesehen, keine den

Gegenbeweis ausschließende (Motive).

Eine Markenverwendung der in Satz 2 bezeichneten Art ist nicht ohne Weiteres, sondern nur nach den Regeln des § 147 unzulässig und unwirksam. Nur sehlt der Verswendung überschüssiger Marken die Kraft, die Vermuthung des Satz zu begründen. Marken, welche für eine Beistragsperiode nach Satz als verspätete zu erachten sind, können einer folgenden Beitragsperiode (Lohnperiode 2c.) zugerechnet werden.

# § 148. (§ 112.) Einziehung der Beiträge.

- Durch die Landes-Zentralbehörde ober mit Genehmigung derselben durch das Statut einer Versicherungsanstalt oder mit Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde durch statutarische Bestimmung eines weiteren Rommunalverbandes oder einer Gemeinde kann abweichend von den Vorschriften des § 141 Abs. 1 angeordnet werden, daß die Beiträge für alle versicherungspflichtigen Personen oder für bestimmte Klassen derselben
  - 1. durch reichs= oder landesgesetzliche Krankenkassen oder durch Knappschaftskassen,
  - 2. durch Gemeindebehörden oder andere von der Landes= Zentralbehörde bezeichnete Stellen oder durch ört= liche von der Versicherungsanstalt einzurichtende Hebestellen

für Rechnung der Versicherungsanstalt eingezogen werden. Auf demselben Wege können in diesen Fällen Bestimmungen über die Verpflichtung zur Anmeldung und Abmeldung der Versicherten getroffen werden.

II Sofern hiernach die Einziehung der Beiträge durch örtliche Hebestellen der Versicherungsanstalten ans geordnet wird, sind die letzteren verpslichtet, solche Hebestellen auf ihre Kosten an den von der höheren Verswaltungsbehörde bezeichneten Stellen zu errichten.

Die Versicherungsanstalten sind verpslichtet, den mit der Einziehung der Beiträge beauftragten Kranken= kassen, Gemeindebehörden und sonstigen von der Landes= Zentralbehörde bezeichneten Stellen eine von der Landes= Zentralbehörde zu bestimmende Vergütung zu gewähren.

anstalten (Abs. 1 Ziffer 2) kann durch Bestimmung der Landes=Zentralbehörde oder der höheren Verwaltungs= behörde mit Zustimmung der Arankenkasse die Einziehung der Arankenversicherungsbeiträge übertragen werden. In diesen Fällen sind die betheiligten Arankenkassen. Die näheren Bestimmungen hierüber sind nach Anhörung der betheiligten Versicherungsanstalten und Arankenkassen von der höheren Verwaltungsanstalten und Arankenkassen von der höheren Verwaltungsbehörde zu treffen.

Die Landes=Zentralbehörde kann die Befugnisse regeln, welche der Versicherungsanstalt gegenüber den Einzugsstellen, soweit sie nicht von der Versicherungsanstalt selbst eingerichtet sind, zur Sicherung einer ordnungs=mäßigen Erfüllung ihrer Aufgabe zustehen.

VI Für die freiwillige Versicherung (§ 14) kann die Einziehung der Beiträge nicht vorgeschrieben werden.

§§ 148—154: Das Einziehungsverfahren. Die Rovelle hat dasselbe erheblich umgestaltet.

Die Entrichtung der Beiträge, welche gemäß §§ 140 ff. regelmäßig durch die Arbeitgeber oder Versicherten selbst erfolgt, kann nach besonderer Anordnung in der Weise gesichehen, daß das Klebegeschäft (§§ 131 ff.) von einer Einziehungsstelle (nicht Einzugsstelle) vorgenommen und durch diese die Beiträge von den Arbeitgebern (§ 149 Abs. II) oder auch von diesen und den Versicherten je zur Hälfte (§ 149 Abs. I) oder endlich von den Gemeinden oder höheren Gmeindes verbänden und den Versicherten je zur Hälfte (§ 151 Abs. I Ziff. 2) eingezogen, i. e. in bar erhoben werden.

Ueber die Entwerthung der im Einziehungsversfahren erhobenen Beiträge s. BD. des Bundesraths vom 9. November 1899 (RGBI. S. 665). Anlage 8.

Zu § 148 Abs. I vgl. § 152 (Anordnungsrecht der Krankenkassen 2c.) und §§ 166, 169 (Krankenkassen, zuständige Landesbehörden).

Das Anordnungsrecht der in Abs. I und § 152 bezeichneten Behörden und Stellen ist ein alternatives. Der für Verordnungen allgemein geltende Grundsat, wonach die Verordnung der höheren Stelle derjenigen der unterzeordneten vorgeht, hat auch hier Geltung. Durch Aussführungs-Landesgesetz kann hierüber Näheres angeordnet werden. Von landesgesetzlicher Anordnung abgesehen gilt Folgendes. Die Anordnung der Landeszentralbehörde geht allen anderen Anordnungen vor. Die Anordnung des Statuts einer Versicherungsanstalt geht derjenigen einer Gemeinde oder eines höheren Gemeindeverbandes vor. Die Anordnung einer Arankenkasse der Dienstehörde gemäß § 152 (lex specialis) geht allen Anordnungen nach § 148 Abs. I vor.

Das Recht der Genehmigung statutarischer Bestimmungen dieser Art hat in Bapern in allen Fällen das Ministerium des Innern. BD. v. 14. Dezember 1899 § 11. Sachsen: BD. v. 30. November 1899 §§ 17 sf. (GBOBI. S. 604); Württemberg: BD. v. 25. November 1899 §§ 51 sf. (KBI. S. 1060 sf.); Baben: BD. v. 28. November 1899 §§ 12 sf. (GBOBI. S. 619) und insbesondere § 19 und die auf Grund des § 19 erlassene Anweisung des Landesversicherungsamtes v. 6. Dezember 1899 (GBOBI. S. 868 sf.).

Das Einziehungsverfahren kann nur für nothwendig versicherte Personen (§§ 1 und 2), nicht auch für freiwillig Versicherte (§ 14) angeordnet werden. S. Abs. VI. Bgl.

§ 152.

Die Anordnung über Einziehung erstreckt sich stets auf den ganzen Bezirk der Anordnungsbehörde und ergreift danach entweder alle oder bestimmte Klassen der in diesem Bezirk beschäftigten, nothwendig versicherten Personen.

Ausnahmen s. § 150 und 152.

Als Einziehungsstellen können die Krankenkassen, Gemeindebehörden oder andere von der Landes-Centralbehörde bezeichnete Stellen oder "örtliche Hebestellen" der Versicherungsanstalten bestellt werden. Auch können im Bezirke einer anordnenden Behörde mit örtlicher oder sachlicher Abgrenzung der Zuständigkeit mehrere dieser Arten von Einziehungsstellen eingesetzt werden.

Die Einsetzung anderer Stellen als der Krankenkassen, Gemeindebehörden oder örtlichen Hebestellen kann nur

durch die Landes-Centralbehörde erfolgen.

Zu den Bestimmungen siber Anmeldes und Abmeldes pflicht vgl. die Strasvorschrift des § 179. Die Pflicht bessteht auch hinsichtlich der nur vorübergehend beschäftigten Personen, doch wird für sie unter Umständen eine einsmalige Anzeige unter Angabe der Dauer der Beschäftigung genügen. Bgl. § 151 Abs. I Ziff. 2. Württemberg, Baden a. a. D.

Zu Abs. II u. III: Während die örtlichen Hebestellen ganz auf Kosten der VA. thätig zu werden haben, ist den anderen beauftragten Einziehungsstellen nur eine durch die Landes-Centralbehörde zu bestimmende Vergütung zu gewähren. All diese Auslagen sind Sonderlast einer

jeden VA. (§ 33). Sachsen: VD. v. 30. November 1899

§ 22 (GBDBI. S. 606).

Zu Abs. IV: vgl. § 152. Es kann demnach eine gesmeinschaftliche Einziehung der Beiträge aus der Krankensund Invalidenversicherung sowohl durch die Krankenkassen (§ 152) als auch durch örtliche Hebestellen der VU. (§ 148 Abs. IV), nicht aber durch andere örtliche Einziehungsstellen (z. B. Gemeindebehörden) erfolgen. Württemberg, Baden a. a. D.

**Ju Abs.** V: Für die von der BA. selbst eingerichteten Hebestellen kann nur durch die BA. selbst das Nöthige angeordnet werden. Die Besugnisse aus Abs. V können namentlich in aufsichtlichem Versügungse und Kontrolerechte bestehen. Die Einziehungsstellen sind in den Geschäften der Einziehung als Organe der Versicherungseanstalt anzusehen. Sachsen: V. v. 30. November 1899 § 23 (GVDB1. S. 606).

## § 149 (neu).

Die Landes-Zentralbehörden ober die von ihnen als zuständig bezeichneten Stellen können nähere Bestimmungen über das Verfahren der Einzugsstellen (§ 148) bei Einziehung, Verwendung und Verrechnung der Beisträge erlassen.

ordnen, werden die Beiträge durch die Einzugsstellen zusgleich mit den Beiträgen zur Krankenversicherung an deren Fälligkeitsterminen, bei solchen Versicherten aber, für welche Krankenversicherungsbeiträge nicht einzuziehen sind, zu den von der Einzugsstelle bestimmten Zeitpunkten von den Arbeitgebern eingezogen und die den eingezogenen Beträgen entsprechenden Marken in die Quittungskarten der Versicherten eingeklebt. Dabei findet die Bestimmung des § 131 Abs. 2 entsprechende Anwendung.

sicherte ohne sein Verschulden erst nachträglich an Stelle des Arbeitgebers Beiträge verwendet hat.

Ju Abs. I: vgl. Note bei § 140 Abs. I. Die Bestugniß der Versicherten aus Abs. I besteht in allen Fällen, auch kann der Versicherte auf diese Besugniß gem. § 180 durch Vertrag nicht verzichten. Das schließt natürlich eine Verabredung zwischen Arbeitgeber und Versicherten über den Modus der Beitragsentrichtung nicht aus, da ohne solche Verabredung ein ordnungsmäßiges Entrichten der Veiträge nicht stattsinden kann. Durch die richtige Beistragsentrichtung des Versicherten entgeht der säumige Arbeitsgeber der Bestrafung nach § 176 Abs. I.

Ueber Entwerthung der Marken vgl. § 141 Abs. III. VD. des Bundesraths v. 9. November 1899 (KGBl. S. 665)

Anlage 8.

Zu Abs. II: Die Bestimmung über den Ersakanspruch des Versicherten entspricht der Vorschrift des § 142 Abs. I bis III. Die nachträgliche Entrichtung von Beiträgen durch den Versicherten kann auch im Feststellungsversahren noch

erfolgen.

Eine von der Versicherungsanstalt auf Grund des § 141 Abs. II erlassene Anordnung über längere Klebestristen hat zwar auch für die Versicherten, welche von der Besugniß aus Abs. I Gebrauch machen, Bedeutung, indem auch für sie die zweijährige Frist des § 146 erst vom Klebestermin an läuft; allein es besteht auch für sie kein Zwang, diesen Termin abzuwarten.

Der Ersatanspruch besteht nur, wenn der Beitrag entrichtet ist. Doch kann der Arbeitgeber seinen Antheil am

Beitrage dem Versicherten vorschießen.

Strasvorschrift: § 181 Ziff. 3.

## § 145. (§ 120.)

I Bei freiwilliger Versicherung (§ 14) haben die sie eingehenden Personen Marken derjenigen Versicher= ungsanstalt zu verwenden, in deren Bezirke sie beschäftigt sind oder, sofern eine Beschäftigung nicht stattsindet, sich

aufhalten. Dabei steht ihnen die Wahl der Lohnklasse frei. Begeben sich Versicherte in das Ausland, so sind sie berechtigt, die Versicherung dort fortzusetzen; sie haben dabei Marken derjenigen Versicherungsanstalt zu verwenden, in deren Bezirke sie zuletzt beschäftigt waren oder sich aufgehalten haben.

I Personen, welche für die Dauer einer gegen Lohn oder Gehalt unternommenen Beschäftigung, während deren sie nach § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 1 der Versicherungs= pslicht nicht unterliegen, freiwillig sich versichern (§ 14 Abs. 1), steht gegen denjenigen Arbeitgeber, welcher, wenn die Versicherungspflicht bestände, nach § 140 zur Entrichtung der Beiträge verpflichtet sein würde, der Ansspruch auf Erstattung der Hälfte der für die Dauer der Arbeitszeit entrichteten Beträge nach Maßgabe des § 144 Abs. 2 zu. Die Anrechnung höherer Beträge, als sich bei Anwendung des § 34 Abs. 1 bis 3 ergeben würden, kann der Arbeitgeber ablehnen.

§ 145 findet Anwendung auf freiwillig Versicherte jeder Art (§ 14).

In Abs. I: Die Zusapmarken und die Borschrift des Gesetzes von 1889, wonach die freiwillige Versicherung stets in Lohnklasse II erfolgt, sind nach der Novelle fortgefallen.

Ueber den Zeitpunkt der Markenverwendung bestimmt das Gesetz für freiwillig Versicherte nichts. Doch sind Abs. II und die §§ 146 Sat 2, 147 zu berücksichtigen.

Die Bestimmung über freiwillige Versicherung im Auslande ist namentlich für solche Personen praktisch, welche sich im Auslande nur vorübergehend und in der Absicht, später in eine Versicherungsbeschäftigung im Inlande zu treten, aufhalten.

In Abs. II: Der ersappslichtige Arbeitgeber ift der-

weniger als einer Woche beschränkt ift, die auf die Versicherten entfallende Hälfte der Beiträge un= mittelbar von den Versicherten, die auf die Arbeit= geber entfallende Hälfte aber von dem weiteren Kommunalverband oder der Gemeinde entrichtet und durch sie von den Arbeitgebern wieder einge= zogen wird.

II Für diese Fälle hat die Versicherungsanstalt den mit der Einziehung der Beiträge beauftragten Krankenstassen, Gemeindebehörden und sonstigen von der Landessantralbehörde bezeichneten Stellen besondere Vergütungen zu gewähren, deren Höhe von der Landess-Zentralbehörde zu bestimmen ist.

**Zu Abs. I:** Ziff. 1. Bgl. Note bei § 134. Ziff. 2. Bgl. § 4 Abs. I und Kr. BG. § 1 Abs. I.

## § **152** (§ 114).

Die im § 148 Abs. 1, § 151 Abs. 1 Ziffer 1 vorgesehenen Maßregeln können für die Mitglieder einer Krankenkasse (§ 166) auch durch das Kassenstatut und für diesenigen Versicherten, welche einer für Reichs= oder Staatsbetriebe errichteten Krankenkasse angehören, auch durch die den Verwaltungen dieser Betriebe vorgesetzte Dienstbehörde getroffen werden.

Bgl. Note zu § 148 Abs. I. Eine Bergütung kann von diesen Kassen nicht verlangt werden. A. N.\* I S. 127 Nr. 16.

Entwerthung der eingezogenen Marken s. BO. des Bundesraths v. 9. November 1899 (RGBI. S. 665). Anslage 8. Baden: BO. v. 28. November 1899 § 13 (GBOBI. S. 620).

## § **153**. (§ 115.)

Der Versicherte ist berechtigt, die Quittungskarte bei der die Beiträge einziehenden Stelle, solange er in dem Bezirke dieser Stelle versichert ist, zu hinterlegen. Die Landes=Zentralbehörde kann im Einvernehmen mit der Versicherungsanstalt die Verpslichtung zur Hinterlegung vorschreiben. In diesem Falle sindet die Bestimmung des § 131 Abs. 2 Sat 2 Anwendung.

"Solange er in dem Bezirke . . . versichert ist", soll heißen: "solange er in dem Bezirke . . . seine die Verssicherung begründende Beschäftigung ausübt."

sicherung begründende Beschäftigung ausübt." Württemberg: BO. v. 25. November 1899 § 69 (RBl. S. 1071). Baden: BO. v. 28. November 1899 § 17

(GRDB1. S. 623).

## § 154. (§ 116.) Abrundung.

Ergeben sich bei den zwischen Arbeitgebern und Versicherten stattsindenden Abrechnungen Bruchpfennige, so ist der auf den Arbeitgeber entfallende Theil nach oben, der auf den Versicherten entfallende Theil nach unten auf volle Pfennig abzurunden.

Zu § 154 vgl. § 142. Die Vorschrift findet auch Anwendung beim Einziehungsverfahren.

## § 155. (§ 122.) Streitigkeiten.

Tetreitigkeiten zwischen den Organen der Verssicherungsanstalten einerseits und Arbeitgebern oder Arbeitsnehmern oder den im § 14 bezeichneten Personen anderersseits, oder zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern über die Frage, ob oder zu welcher Versicherungsanstalt oder

in welcher Lohnklasse Beiträge zu entrichten sind, werden, sofern sie nicht im Rentenfeststellungsverfahren (§§ 112 ff.) hervortreten, von der für den Beschäftigungsort (§ 65) zuständigen unteren Verwaltungsbehörde und da, wo Rentenstellen bestehen, von dem Vorsitzenden derselben entschieden. Vor der Entscheidung ift in der Regel der Versicherungsanstalt Gelegenheit zur Aeußerung zu geben. Gegen die Entscheidung steht den Betheiligten und der Verficherungsanstalt, welche fich in dem Verfahren geäußert hat, innerhalb eines Monats nach der Zustellung die Beschwerbe an die höhere Verwaltungsbehörde zu, welche endgültig entscheibet. Die zuständigen Behörden find bei den Entscheidungen an die vom Reichs-Versicherungsamt aufgestellten Grundsätze gebunden. Streitigkeiten über Fragen von grundsätlicher Bebeutung find dem Reichs= Versicherungsamte zur Entscheibung zu überweisen, wenn dies innerhalb der Beschwerdefrist von der Versicherungs= anstalt beantragt wirb.

Welche Behörde zur Entscheidung zuständig sei, so wird die Zuständigkeit von der höheren Verwaltungsbehörde oder der Landes=Zentralbehörde, sofern aber mehrere Bundesstaaten in Betracht kommen und eine Einigung ihrer Zentralbehörden nicht stattfindet, vom Reichskanzler bestimmt.

Auf besondere Kasseneinrichtungen findet § 55 keine

Anwendung. Das Statut bestimmt das Rähere.

Zu Abs. I: Streitigkeiten können über die Beitragspflicht, das Beitragsrecht (§ 14) und die Beitragshöhe entstehen. Ueber die Beitragspflicht kann sich ein Streit erheben, wenn behauptet wird, daß nach der Stellung des Betreffenden in einem bestimmten Arbeitsverhältniß ein Bersicherungsverhältniß gemäß §§ 1 ff. überhaupt nicht oder nicht zu der die Beitragspflicht behauptenden Versicherungsanstalt bestehe (§ 65). Ueber das Beitrags recht kann sich ein Streit erheben, wenn eine Versicherungsanstalt das behauptete Recht zur freiwilligen Versicherung (§ 14) einer Person überhaupt oder im Verhältniß zu ihr bestreitet. Ueber die Beitragshöhe können Streitigkeiten wegen der Lohnklasse (§§ 32 Abs. IV, 34), der Einer zugehört (s. auch § 34 Abs. IV), entstehen. Auch über die Zulässigkeit des Nachklebens und die Wirksamkeit der Beiträge (§ 146), sowie über die Vermuthung der richtigen Einkledung (§ 147) können sich Streitigkeiten erheben. Vgl. § 158 Note.

Wenn in Fällen des § 176 die Beitragspflicht streitig wird, so hat der Strafentscheidung das Versahren nach § 155 vorauszugehen (§ 176 Abs. III). Im Rentensestellungsversahren dagegen kann auch über obige Fragen entschieden werden. A. N.\* IV S. 122 Nr. 354 (Reger XIV S. 73). Vom Zeitpunkt der Stellung des Antrages auf Feststellung ab (§ 112), sindet das Versahren nach § 155 nicht mehr statt. A. N.\* V S. 34 Nr. 403 (Reger XV S. 11).

Die Entscheidung nach § 155 Abs. I betrifft zwar unsmittelbar nur die Beitragspflicht oder das Beitragsrecht. Soweit aber hienach über diese Dinge endgültig entschieden ist, steht auch der Bestand des Versicherungsverhältnisses für die betreffende Beitragszeit endgültig sest. Vgl. auch A. N.\* I S. 175 Nr. 70, III S. 50 Nr. 206 (Reger XIII S. 22), VII S. 591 Nr. 619 (Reger XVII S. 194). Istichr. sür J. u. AB. 1. Jahrg. S. 91, 100, 118, 124, 132. Vgl. jedoch auch A. N.\* VII S. 381 Nr. 589 (Reger XVII S. 112), VII S. 473 Nr. 608 (Reger XVII S. 149).

Der durch die Novelle eingefügte Sat, wonach die zuständigen Behörden an die "vom Reichsversicherungsamt aufgestellten Grundsäte" gebunden sind, enthebt zwar diese Behörden nicht der richterlichen Pflicht, selbständig zu prüsen, ob eine einzelne Person zu den nach dem Gesetz versicherungsberechtigten Klassen

gehöre, wohl aber wird durch diese Grundsätze die Frage, ob eine Personenklasse zu den versicherten gehöre oder nicht außer Streit gesetzt. S. namentlich die Anleitung des RVA. v. 19. Dezember 1899. Anlage 1. — Da nach Abs. I nicht über "Fragen", sondern über Ansprüche entschieden wird, so hat der Schlußsatz des Abs. I die Besdeutung, daß auf Antrag der Versicherungsanstalt die Entscheidung stets dem RVA. zu überweisen ist, wenn die Anstalt behauptet, daß die Frage des Versicherungsrechtes oder der Versicherungspflicht zweiselhaft sei. Eine Pflicht zur Antragstellung besteht in keinem Fall und kann auch nicht durch Anordnung des RVA. begründet werden. S. jedoch § 156.

Untere und höhere Verwaltungsbehörde s.

§ 169.

Beschwerdefrist für Seeleute, welche sich im Aus-

lande aufhalten, s. § 167 Abs. III.

Württemberg: BD. v. 25. November 1899 §§ 70 f. (RBl. S. 1072).

## § **156**. (§ 123.)

Streitigkeiten zwischen den Organen verschiedener Versicherungsanstalten über die Frage, zu welcher dersselben für bestimmte Personen Beiträge zu entrichten sind, werden auf Antrag des Vorstandes einer betheiligten Verssicherungsanstalt vom Reichs-Versicherungsamt entschieden.

Zuständigkeit des LVA. § 111 Abs. II.

Die Zuständigkeit des RÖA. und LVA. ist eine aus-schließliche. Die Vorschrift des § 155 Abs. I findet nach

der Novelle keine Anwendung mehr.

§ 156 sindet auch Anwendung bei Streitigkeiten dieser Art zwischen Organen besonderer Kasseneinrichtungen oder zwischen diesen und den Organen von Versicherungsanstalten. § 173 Abs. I.

### § 157. (§ 124.)

Im Uebrigen werden Streitigkeiten zwischen Arbeit= bern und Arbeitnehmern über die Berechnung und An= rechnung der für diese zu entrichtenden oder im Falle des § 140 Abs. 2 und der §§ 144, 145 denselben zu ersstattenden Beiträge sowie Streitigkeiten über Ersatzansprüche in den Fällen des § 140 Abs. 2 von der unteren Verswaltungsbehörde und da, wo Kentenstellen bestehen, von dem Vorsitzenden derselben (§ 155) endgültig entschieden.

"Im Uebrigen", d. i. von den Streitfällen, wovon

§§ 155, 156 handeln, abgesehen.

Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern über die "Berechnung" der Beiträge unterliegen nur soweit der Borschrift des § 157, als es sich um die Berechnung der Beitragsantheile der Streitenden handelt. Im Uebrigen werden Streitigkeiten über die Beitragsberechnung nach § 155 entschieden.

Streitigkeiten darüber, wer gemäß § 140 Abs. I oder § 144 Abs. I den Beitrag durch Einklebung zu entrichten habe und Streitigkeiten aus § 150 sind ebenfalls nach § 155

zu entscheiden.

Württemberg: VD. v. 25. Nov. 1899 § 72 (RBI. S. 1073).

## § 158. (§ 125.)

1 Nach endgültiger Erledigung dieser Streitigkeiten hat die untere Verwaltungsbehörde und da, wo Rentensstellen bestehen, der Vorsitzende derselben von Amtswegen dasür zu sorgen, daß zu wenig erhobene Beträge durch nachträgliche Verwendung von Marken beigebracht werden. Zu viel erhobene Beträge sind auf Antrag von der Verssicherungsanstalt wieder einzuziehen und nach Vernichtung der in die Quittungskarten eingeklebten betressenden Marken und Berichtigung der Aufrechnungen an diejenigen Arbeitzgeber und Versicherten zurückzuzahlen, welche die Aufwendung für die Beitragsentrichtung gemacht haben.

II Handelt es sich um die Verwendung von Marken einer nicht zuständigen Versicherungsanstalt, so ist nach Vernichtung derjenigen Marken, welche irrthümlich beisgebracht sind, ein der Jahl der Beitragswochen entsprechender Vetrag von Marken der zuständigen Verssicherungsanstalt beizubringen. Der Vetrag der vernichsteten Marken ist von der Versicherungsanstalt, welche sie ausgestellt hatte, wieder einzuziehen und zwischen den bestheiligten Arbeitgebern und Versicherten entsprechend zu theilen.

III An die Stelle der Vernichtung von Marken kann in den nach Ansicht der unteren Verwaltungsbehörde dazu geeigneten Fällen die Einziehung der Quittungs-karten und nach Uebertragung der gültigen Eintragungen derselben die Ausstellung neuer Quittungskarten treten.

§ 158 regelt das Berichtigungsverfahren. Ueber Entwerthung der Marken s. VD. des BR. v. 9. Nov. 1899

(RGBl. S. 665). Anlage 8.

Zu Abs. I: Stellt sich bei der Kontrole heraus, daß für einen Versicherten die gesetzlichen Beiträge nicht richtig oder vollständig entrichtet worden sind, so wird die betheiligte Versicherungsanstalt weder sofort ein Streitversahren nach §§ 155 ff., noch gar ein Strafversahren auf Grund des § 176 einleiten, sondern sie wird zunächst "von Amtswegen dafür sorgen, daß zu wenig erhobene Beiträge nachträglich beigebracht werden", indem sie den verpflichteten Arbeitzgeber oder Versicherten zur Beitragsverwendung anhält.

Erst deren Weigerung wird, sofern die Beitragspflicht bestritten ist, ein Streitverfahren gemäß §§ 155 ff. und, sosern die Beitragspflicht außer Streit ist, ein Strasver-

fahren auf Grund § 176 zur Folge haben.

Nach durchgeführtem Streitversahren hat die untere Verwaltungsbehörde die ausstehenden Beiträge einzuziehen oder die Einziehung durch die etwa nach §§ 148, 152 be-

stellten Einziehungsstellen zu veranlassen. Im ersten Fall wird sie die sehlenden Marken selbst in die Quittungskarte einkleben und die Beiträge vom Arbeitgeber oder Verssicherten nöthigenfalls wie öffentliche Abgaben beitreiben (§ 168). Im letzten Fall kommt all dieß der Einziehungsstelle zu. Ohne vorausgehendes Streitversahren ist dieses Einziehungsversahren nicht zulässig.

Zu viel erhobene Beiträge sind auf Antrag zurückzuerstatten. Den Antrag kann auch die BA. stellen. Das Gleiche gilt, wenn für einen nicht Versicherten Beiträge indebite geleistet worden sind und dieser die Leistung nicht auf Grund freiwilliger Versicherung selbst vorgenommen hat. Vgl. Zeitschr. f. J. u. AV. 2. Jahrg. S. 89. Ueber die Vernichtung der Marken bei irrthüm-

Ueber die Vernichtung der Marken bei irrthümslicher Einkledung unrichtiger Marken vgl. Bekm. des BR. v. 24. Dez. 1891 II Ziff. 8 (RGBl. S. 399 ff.). Dazu baher. Min. Bekm. v. 12. Dez. 1890 Nr. 16; ferner A. N.\* I S. 127 Nr. 18 (Reger XI S. 59\*), Laß a. a. D. S. 59 ff. Sachsen: VD. v. 30. Nov. 1899 § 16 (GBDBl. S. 603). Württemberg: VD. vom 25. November 1899 § 73 (RBl. S. 1073).

Zu Abj. III: vgl. § 136.

## § 159 (neu).

Die Kosten des Verfahrens bei Streitigkeiten der in den §§ 155 bis 158 bezeichneten Art trägt, soweit sie bei dem Reichs-Versicherungsamt entstehen, das Reich, soweit sie bei einer Kentenstelle entstehen, die Versicherungs-anstalt, im Uebrigen der Bundesstaat.

II Die Bestimmung des § 64 Abs. 5 sindet ent= sprechende Anwendung.

#### § 160 (neu).

Auch ohne daß ein Streitfall gemäß §§ 155, 156 vorausgegangen ist, sind den Betheiligten auf ihren Anstrag die entrichteten Beiträge zurückzuzahlen, sofern die

Versicherungspflicht ober das Recht zur freiwilligen Verficherung (§ 14) für die betreffenden Beitragswochen end= gültig verneint worben ift.

Endgültige Verneinung liegt vor, wenn die Versicherungsanstalt sich gegen die Versicherungspflicht oder das Versicherungsrecht ausgesprochen hat und weder Arbeit= geber noch Arbeiter dagegen ben Streit erheben. § 155 Abs. I a. E. ist hier nicht anwendbar.

Entwerthung der Marken s. BD. des BR.s vom 9. Nov. 1899 (KGBl. S. 665) Anlage 8.

## § 161. (§ 126.)

#### Rontrole.

I Die Versicherungsanstalten sind verpflichtet, die rechtzeitige und vollständige Entrichtung der Beiträge regelmäßig zu überwachen.

11 Die Arbeitgeber sind verpflichtet, über die Zahl der von ihnen beschäftigten Personen, über die gezahlten Löhne und Gehälter und über die Dauer ber Beschäf= tigung ben Organen ber Versicherungsanstalt und ihren Beauftragten sowie den die Kontrole ausübenden anderen Behörden oder Beamten auf Verlangen Auskunft zu er= theilen und benselben biejenigen Geschäftsbücher ober Liften, aus welchen jene Thatsachen hervorgehen, zur Einsicht während der Betriebszeit an Ort und Stelle vorzulegen. Sbenso sind die Versicherten zur Ertheilung von Auskunft über Ort und Dauer ihrer Beschäftigung verpflichtet. Die Arbeitgeber und die Versicherten sind ferner verbunden, den bezeichneten Organen, Behörden und Beamten auf Erfordern die Quittungskarten behufs Ausübung der Kontrole und Herbeiführung der etwa erforderlichen Berichtigungen gegen Bescheinigung auszuhändigen. Sie können hierzu von der Ortspolizeibehörde durch Geldstrafen bis zum Betrage von je einhundertundfünfzig Mark angehalten werden.

Die Versicherungsanstalten sind besugt, mit Genehmigung des Reichs-Versicherungsamts zum Zwecke der Rontrole Vorschriften zu erlassen. Das Reichs-Versicherungsamt kann den Erlass solcher Vorschriften anordnen und dieselben, sofern die Anordnung nicht besolgt wird, selbst erlassen. Der Vorstand der Versicherungsanstalt oder der Vorsitzende der Rentenstelle, sofern dieser die Beitragskontrole obliegt, ist besugt, Arbeitgeber und Versicherte zur rechtzeitigen Erfüllung dieser Vorschriften durch Geldstrasen dis zum Betrage von je einhundertundfünszig Mark anzuhalten.

Neben der Kontrole aus § 161 besteht auch noch die Kontrole des angeordneten Heilverfahrens (§§ 18 ff.).

Ausführung des § 161 in Württemberg: BD. vom 25. Nov. 1899 § 74 (RBl. S. 1074).

Zu Abs. I: Die Kontrole der BA. erstreckt sich auf die Beitragsentrichtung im Ganzen. Sie richtet sich also in erster Linie gegen die Arbeitgeber von Versicherten und gegen die Versicherten selbst und hat dabei namentlich die richtige Anwendung der §§ 140 ff. und 144 ff. zum Gegenstande. Auch die mit der Einziehung der Beiträge nach §§ 148 ff. betrauten Stellen stehen unter Kontrole. Vgl. § 148 Abs. V. Die Kontrole erstreckt sich serner auf die mit dem Markenverkauf gemäß § 130 und auf die mit der Ausstellung und dem Umtausch sowie mit der Hinterlegung der Quittungskarten gemäß §§ 134, 153 betrauten Stellen. Die Kontrolethätigkeit hat sich nach Abs. I nicht nur

Die Kontrolethätigkeit hat sich nach Abs. I nicht nur darauf zu erstrecken, daß die Beiträge der Versicherten rechtzeitig und vollständig entrichtet werden, sondern auch darauf, daß die gesetzlichen Bestimmungen und die Vorsschriften des Bundesraths in Betreff der Marken und Duittungskarten richtig durchgeführt werden, und daß namentlich die Strafbestimmungen des Gesetzes nicht vers

lett werden.

Die Ueberwachung geschieht durch Organe der LA., namentlich durch den Vorstand. Der Vorstand kann sich dabei eigener Beauftragter aus seiner Mitte oder aus der Mitte des Ausschusses, namentlich auch, wo solche bestehen, der Kentenstellen bedienen. Die LA. kann auch auf ihre Kosten örtliche Kontrolstellen errichten. Behörden des Staats oder der Gemeinden kann die VA. nur im Wege der Kechtshilse gemäß § 172 mit Geschäften der Kontrole betrauen. Hinsichtlich der unteren Verwaltungsbehörden vgl. § 57 Ziff. 5.

Zu Abs. II: Bgl. UBG. § 82, Kr. BG. § 76a. Aus= kunftspflicht der Arbeitgeber und Versicherten. Die im Abs. II bestimmte Pflicht besteht auch, wenn besondere Kontrolvorschriften im Sinne des Abs. III nicht erlassen

worden sind.

Den Zwecken der Kontrole dient auch die den Anstalts= organen gemäß § 76a des Kr.VG. eingeräumte Besich=

tigungsbefugniß gegenüber ben Krankenkassen.

Die Pflicht zur Vorweisung der Geschäftsbücher und Listen erstreckt sich nur soweit, als der Zweck der Vorschrift es erheischt. Eine Pflicht zur Vorweisung von Haushalztungsbüchern der Privathaushaltung besteht ebensowenig, wie ein Recht der Kontrolbeamten zur Vetretung oder Durchsuchung der Privatwohnungen der Arbeitgeber oder Versicherten. Es kann auch solche Pflicht und solches Recht durch die Kontrolvorschriften nach Abs. III nicht geschaffen werden.

Die Strafbefugniß der Ortspolizeibehörde (vgl. § 131 Abs. II Note) besteht nur auf Antrag des Kontrol-

organes. Beschwerberecht: § 178.

Zu Abs. III: Das zum Erlaß der Kontrolvorschriften zuständige Organ der VA. ist, salls das Statut nichts Anderes bestimmt, der Vorstand. Der materielle Inhalt der Vorschriften ist durch die Bestimmungen des Abs. II

gebunden. Zuständigkeit des Landesversicherungsamtes s. § 111 Abs. II. Beschwerde gegen die Strafbescheide s. § 178.

# § 162. (§ 128.)

Die durch die Kontrole den Versicherungsanstalten erwachsenden Kosten gehören zu den Verwaltungskosten. Soweit dieselben in baaren Auslagen bestehen, können sie durch den Vorstand der Versicherungsanstalt oder den Vorsitzenden der Rentenstelle, sosern dieser die Beitragstontrole obliegt, dem Arbeitgeber auserlegt werden, wenn derselbe durch Nichterfüllung der ihm obliegenden Verpslichtungen zu ihrer Auswendung Anlaß gegeben hat. Gegen die Auserlegung der Kosten sindet binnen zwei Wochen nach Zustellung des Beschlusses die Beschwerde an die höhere Verwaltungsbehörde statt; diese entscheidet endgültig. Die Beitreibung der auserlegten Kosten ersfolgt in derselben Weise wie die der Gemeindeabgaben.

Zu § 162 vgl. UVG. § 86. Die Kontrolekosten sind Bestandtheil der Sonderlast § 33. Höhere Verwaltungs-behörde: § 169.

Württemberg: BD. v. 25. Nov. 1899 § 75 (RBI. S. 1075).

### § 163. (§ 127.)

Berichtigungen der Quittungskarten erfolgen, sofern die Betheiligten über dieselben einverstanden sind, auf dem im § 158 angegebenen Wege durch die die Kontrole ausübenden Organe, Behörden oder Beamten oder durch die die Beiträge einziehenden Organe, anderenfalls nach Erledigung des Streitverfahrens gemäß §§ 155 bis 157.

Berichtigungen der Quittungskarten sind erforder= lich, wenn Beiträge nachzuleisten oder in anderer Marken=

art zu leisten sind, oder wenn Beiträge zurückzuerstatten sind, oder wenn in der Karte Verstöße gegen die Formsvorschriften der §§ 132, 133 sich sinden. Entwerthung der Marken s. V. d. VN. v. 9. Nov. 1899 (NGVl. S. 665) Anlage 8. Sachsen: VD. v. 30. Nov. 1899 § 16 (GVD.=VI. S. 603). Württemberg: VD. v. 25. Nov. 1899 § 76 (RVI. S. 1075).

"Die die Beiträge einziehenden Organe" s. § 148 Abs. I und § 152. Der Borstand der BA. bestimmt das

zuständige Organ.

Betheiligte sind der Bersicherte, der Arbeitgeber, welcher an den fraglichen Beiträgen mitzuleisten oder mitzgeleistet hat und die Bersicherungsanstalt, welcher die fraglichen Beiträge zu leisten oder geleistet worden sind. Bgl. Reger XII S. 181. A. N. \*III S. 71 N. 228 (Reger XIII S. 71).

# § **164**. (§ 129.)

# Vermögensverwaltung.

I Die Bestände der Versicherungsanstalten müssen in der durch §§ 1807, 1808 des Bürgerlichen Gesethuchs bezeichneten Weise angelegt werden. Hat die Versicherungs-anstalt ihren Sit in einem Bundesstaate, für dessen Gebiet Werthpapiere durch landesgesetzliche Vorschrift zur Anslegung von Mündelgeldern für geeignet erklärt sind (Artifel 212 des Einführungsgesetzs zum Bürgerlichen Gesethuche), so können ihre Bestände auch in Werthpapieren dieser Art angelegt werden. Die Landes-Zentralbehörde desjenigen Bundesstaats, in dessen Gebiete die Versicherungsanstalt ihren Sit hat, kann genehmigen, daß die Bestände der Versicherungsanstalt auch in Darlehen an Gemeinden und weitere Kommunalverbände angelegt werden. Es kann ferner in gleicher Weise angeordnet werden, daß bei der Anlegung des Anstaltsvermögens

einzelne nach den vorstehenden Bestimmungen zugelassene Gattungen zinstragender Papiere nur bis zu einem näher zu bestimmenden Betrag erworben werden dürsen, und Bestimmung über die Ausbewahrung von Werthpapieren getrossen werden. Bei gemeinsamen Versicherungsanstalten bedarf es hierzu des Einverständnisses der betheiligten Landesregierungen.

II In gleicher Weise kann ferner widerruflich gestattet werden, daß zeitweilig verfügbare baare Bestände auch in anderer als der durch §§ 1807 und 1808 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichneten Weise vorübergehend angelegt werden.

III Die Versicherungsanftalten können mit Geneh= migung der Aufsichtsbehörde einen Theil ihres Vermögens in anderer als der nach Abs. 1 zulässigen Weise, ins= besondere in Grundstücken anlegen. Wollen die Versicherungsanstalten mehr als den vierten Theil ihres Vermögens in dieser Weise anlegen, so bedürfen sie bazu außerdem der Genehmigung des Kommunalverbandes beziehungsweise der Zentralbehörde des Bundesstaats, für welchen sie errichtet sind, und sofern mehrere Landes= Zentralbehörden betheiligt find, eine Verständigung unter denselben aber nicht erzielt wird, der Genehmigung des Bundesraths. Eine solche Anlage ift jedoch nur in Werthpapieren oder für die Zwecke der Verwaltung, zur Vermeidung von Vermögensverluften für die Versicherungsanstalt ober für solche Veranstaltungen zulässig, welche ausschließlich ober überwiegend der versicherungspflichtigen

Bevölkerung zu gute kommen. Mehr als die Hälfte ihres Vermögens darf jedoch eine Versicherungsanstalt in der bezeichneten Weise nicht anlegen.

Bu § 164 vgl. die §§ 68 Abs. III und IV, 45, 71 Abs. I Ziff. 4, 93, 165. Die Anlegung der Bestände in verzinslicher oder sonst rentabler Weise ist nicht nur Recht, sondern auch Pflicht der Anstaltsverwaltung. Anzulegen ist alles Vermögen, welches die Anstalt aus dem Markenverkauf, aus Ersatzleistungen oder sonstigen Einnahmen erwirdt, ohne Kücksicht auf den Unterschied zwischen Gemein- und Sondervermögen. Die Anstalt verwaltet aber nur den Theil ihres Vermögens, welcher Sondervermögen ist, für sich, das Gemeinvermögen dagegen für die Gesammt- heit der Anstalten und muß das Lettere für seinen besons deren Zweck disponibel halten. Einen für die laufenden Ausgaben ausreichenden Kassabestand muß die Anstalt in eigener Kasseverwaltung führen.

Die Art der Anlegung ist zum Theil durch das Gesetz (Abs. I) positiv vorgeschrieben, zum Theil ist darüber der Landes-Centralbehörde ein allgemeines Anordnungsrecht (Abs. I Sat 3 bis 5) und ein besonderes Gestattungsrecht (Abs. II) eingeräumt, zum Theil endlich kann die Versicherungsanstalt selbst und zwar entweder allein oder unter curatelamtlicher Mitwirkung des Versicherungsamtes und anderer Behörden (Abs. III) über die Art der Anlage verssügen. Eine freie Wahl der Anlegung hat die Versicherungsanstalt nur innerhalb der Arten der Anlegung, welche das Gesetz oder die Landes-Centralbehörde gemäß Abs. I zuläßt (sog. mündelsichere Anlagen).

Zu Abs. I: BGB. § 1807: "Die im § 1806 vorgeschriebene Anlegung von Mündelgeld soll nur erfolgen:

- 1. in Forderungen, für die eine sichere Hypothek an einem inländischen Grundstücke besteht, oder in sicheren Grundschulden an inländischen Grundstücken;
- 2. in verbrieften Forderungen gegen das Reich oder einen Bundesstaat sowie in Forderungen, die in das Reichs-

schuldbuch ober in das Staatsschuldbuch eines Bundesstaats eingetragen sind:

3. in verbrieften Forderungen, deren Berginsung von

dem Reiche oder einem Bundesstaate gewährleistet ift;

4. in Werthpapieren, insbesondere Pfandbriefen, sowie in verbrieften Forderungen jeder Art gegen eine inländische kommunale Körperschaft ober die Kreditanstalt einer solchen Körperschaft, sofern bie Werthpapiere ober bie Forderungen von dem Bundesrathe zur Anlegung von Mündelgeld für geeignet erklärt sind;

5. bei einer inländischen öffentlichen Sparkasse, wenn sie von der zuständigen Behörde des Bundesstaates, in welchem sie ihren Sit hat, zur Anlegung von Mündelgelb

für geeignet erklärt ist.

Die Landesgesetze können für die innerhalb ihres Geltungsbereichs gelegenen Grundstücke die Grundsäte bestimmen, nach benen bie Sicherheit einer Sppothet, einer Grundschuld ober einer Rentenschuld festzustellen ist."

§ 1808. "Kann die Anlegung den Umständen nach nicht in der im § 1807 bezeichneten Weise erfolgen, so ist bas Geld bei ber Reichsbant, bei einer Staatsbant ober bei einer anderen durch Landesgesetz dazu für geeignet erklärten inländischen Bank ober bei einer Hinterlegungsstelle anzulegen."

Zu § 1807 Abs. II bestimmt das baner. Ausführungsgesetz zum BGB. in Art. 92: "Für die Anlegung von Mündelgeld ist eine Hypothek, eine Grundschuld oder eine Rentenschuld als sicher nur zu erachten, wenn sie inner-halb der ersten Hälfte des Werthes des Grundstückes zu

stehen kommt."

Nach Art. 212 bes Einführungsgesetzes zum BGB. bleiben in Kraft "die landesgesetzlichen Vorschriften, nach welchen gewisse Werthpapiere zur Anlegung von Mündelsgeld für geeignet erklärt sind."

Diese Bestimmung des Einführungsgesetzes hält nur die vor dem BBB. erlassenen Landesgesetze bezeichneten Inhalts bis zu deren etwaiger Aufhebung burch Landesober Reichsgesetz aufrecht. Für die Zukunft kann die Mündelsicherheit von Werthpapieren gemäß § 1807 Biff. 4

des BGB. nur einheitlich durch den Bundesrath bestimmt werden. —

Ju Abs. III vgl. § 45. Das Recht der Genehmigung einer von der Regel abweichenden Anlegung steht in Bayern dem Landrathe zu. Die Werthpapiere der VA. sind bei der Kreistasse zu hinterlegen. VD. v. 14. Dez. 1899 § 16.

Art. 32 des bayer. Gesetzes "Uebergangsbestimmungen zum BGB. betr." (GBBl. S. 83 st.) bestimmt: "Zur Anslegung von Mündelgeld sind auch nach dem Intrasttreten des Bürgerlichen Gesetzbuchs die Schuldverschreibungen bayerischer Gemeinden und diejenigen von Kreditanstalten ausgegebenen Werthpapiere, insbesondere Pfandbriese, geseignet, in welchen bisher nach den vom Staatsministerium der Justiz getrossenen Bestimmungen Wündelgeld angelegt werden durfte.

Die Zulassung zur Anlegung von Mündelgeld kann vom Staatsministerium der Justiz jederzeit widerrusen werden."

Ueber die durch das Justizministerium als mündelssicher erklärten Werthpapiere vgl. JWin.Bek. v. 29. April 1881. Becher, Landescivilrecht II S. 1161 N. 17; s. auch JWin.Bek. v. 21. Dez. 1899 (GBBl. S. 1239).

### **§ 165**. (§ 130.)

I Die Versicherungsanstalten sind verpslichtet, dem Reichs-Versicherungsamte nach näherer Anweisung desselben und in den von ihm vorzuschreibenden Fristen Ueberssichten über ihre Geschäfts- und Rechnungsergebnisse einzureichen.

II Die Art und Form der Rechnungsführung bei den Versicherungsanstalten wird durch das Reichs-Verssicherungsamt geregelt.

111 Das Rechnungsjahr ift das Kalenderjahr.

Bu § 165 vgl. § 70 Ziff. 8. Die Zuständigkeit der Landesversicherungsämter ist zwar nach § 165 und § 111

nicht angeordnet. Den Landesversicherungsämtern ist es jedoch nicht verwehrt, sich von den ihrer Aussicht unterstellten VA. ebenfalls Uebersichten einreichen zu lassen. Württemberg: VD. v. 25. Nov. 1899 § 77 (Reg. Bl. S. 1076). — Die Borschrift des Abs. I sindet auch auf besondere Kasseneinrichtungen Anwendung, obgleich die Bestimmungen über die Form und Art der Rechnungsführung für sie von ihren Aufsichtsbehörden ausgehen. Beanstandungen, welche das RVA. an der Rechnungsführung der Kassen vorzunehmen hat, sind den Aufsichtsbehörden dersselben behufs weiterer Maßregeln mitzutheilen.

**Zu Abs. II** s. Vorschriften des RVA.s v. 30. Okt. 1890 (A. N.\* I S. 73 ff.) nebst Rundschreiben v. gl. D. (S. 119).

# IV. Schluß:, Straf: und Nebergangsbestimmungen.

§ **166.** (§ 135.)

#### Krankenkaffen.

Als Krankenkassen im Sinne dieses Gesetzes gelten vorbehaltlich der Bestimmung in den §§ 20, 62 Ubs. 1, § 82 Abs. 2 die Orts-, Betriebs- (Fabrik-). Bau- und Innungs-Krankenkassen, die Knappschaftskassen sowie die Gemeinde-Krankenversicherung und landesrechtliche Ein-richtungen ähnlicher Art.

Funktionen der Krankenkassen s. insbes. nach §§ 18 ff. (Heilverfahren), 62, 82 (Wahlen), 148 ff. (Einziehung der Beiträge), 172 (Rechtshilfe).

Die in § 166 angeführten Kassen sind die Zwangskassen des Kr. VG.s: §§ 16 ff. (Orts-Kr.K.), §§ 59 ff. (Betriebs-Kr.K.), 69 ff. (Bau-Kr.K.), 73 (Junungs-Kr.K.), 74 (Knappschaftsk.), 4 ff. (Gemeinde-Kr.V.), § 15 (ähnliche Einrichtungen). Auch die Zwangskassen des Kr. VG. § 85 gehören dazu, nicht dagegen die freien Hiskassen (§ 75), denen übrigens in den oben allegierten Bestimmungen der §§ 20, 62, 82 ebenfalls Funktionen eingeräumt sind. Die baherische Gemeindekrankenversicherung und die württembergische Krankenpflegeversicherung gelten als landesrechtliche Einrichtungen. Württembergische VD. v. 25. Nov. 1899 § 78 (RVI. S. 1076).

### § 167. (§ 136.)

### Besondere Bestimmungen für Seelente.

I Seeleute (§ 1 Abs. 1 Ziffer 1 des Gesetzes vom 13. Juli 1887, Reichs=Gesetzll. S. 329) sind bei der= jenigen Versicherungsanstalt zu versichern, in deren Bezirke sich der Heimathshafen des Schiffes besindet.

Die für Seeleute zu entrichtenden Beiträge dürfen nach näherer Bestimmung der Versicherungsanstalten nach dem für die Unfallversicherung der Seeleute abgeschätzten Bedarf an Besatzungsmannschaften der einzelnen Schiffe von den Rhedern entrichtet werden. Ueber das Versahren bei Entrichtung der Beiträge können durch den Bundes=rath von den Vorschriften dieses Gesetzes abweichende Bestimmungen getroffen werden.

III Für Seeleute, welche sich außerhalb Europas aufhalten, beträgt die Frist zur Einlegung von Rechts=mitteln drei Monate. Die Frist kann von derjenigen Behörde, gegen deren Bescheid das Rechtsmittel stattsindet, weiter erstreckt werden.

IV Die Obliegenheiten der unteren Verwaltungsbehörde können, soweit es sich um Seeleute handelt, durch den Bundesrath den Seemannsämtern übertragen werden.

Zu Abs. I: Bgl. § 65 Abs. III u. IV. Seeleute: s. § 1 dieses Gesetzes, Note. Heimathhafen ist derjenige deutsche Hafen, von welchem aus die Seefahrt mit dem

Schiffe betrieben wird. RG. v. 22. Juni 1899, betr. das Flaggenrecht der Kauffahrteischiffe (KGBl. S. 319 ff.) § 6. Bei deutschen Schiffen, welche die Seefahrt von außersbeutschen Häfen aus unternehmen, gilt als deutscher Heismathhafen der Sitz der deutschen Registerbehörde, in deren Register das Schiff gemäß § 6 Abs. 1I des KG. v. 22. Juni 1899 eingetragen ist.

Bu Abs. II: Die BA., bei welchen Seeleute versichert sind, haben hinsichtlich der anzuwendenden Methode der Beitragsentrichtung die Wahl zwischen der regelmäßigen Methode des Gesets und einer durch Statut näher zu regelnden Methode, wornach ein jeder Rheder für die Besatung eines jeden Schiffs mit einem Gesammtbeitrag belastet wird, dessen Schiffs mit einem Gesammtbeitrag belasten Besatungsbedarf entspricht. Es ist dabei die Höhe der Beiträge, wie sie vom Geset bestimmt ist, zu Grunde zu legen und ist demnach auch eine Schätung vorzunehmen, wie hoch die Zahl der einer jeden Lohnstlasse angehörigen Versicherten der Schiffsbesatung sich beläuft. Die Vorschriften des Gesets über Ersat der Beitragshälfte durch den Versicherten gelten auch im Falle solcher Anordnung, doch kann die VA. den Versicherten die Befugniß, die Beiträge an Stelle des Arbeitgebers zu entrichten, entziehen.

Vgl. Vorschriften des BR. v. 22. Nov. 1890. A. N.\* I S. 129. Ueber die Errichtung einer gemeinschaftlichen Geschäftsstelle s. Zeitschr. f. J.- u. AB. 2. Jahrg. S. 23.

Zu Abs. III: Bgl. § 114 Abs. II (Berufungsfrist), § 116 Abs. II (Revisionsfrist), § 155 (Beschwerdefrist).

**Ju Abs. IV:** Seemannsämter s. Seemannsordnung § 4. Bgl. A. N.\* I S. 128 Nr. 19. Gebhard in Arb.-Vers. 1891 S. 589 ff.

### § 168 (§ 137).

# Beitreibung.

Rückstände sowie die in die Kasse der Versicherungsanstalt sließenden Strafen werden in derselben Weise beigetrieben wie Gemeindeabgaben. Rückstände haben das Vorzugsrecht des § 61 Ziffer 1 der Konkursordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Mai 1898 (Reichs=Gesetzbl. S. 369) und verjähren binnen zwei Jahren nach der Fälligkeit.

Zu § 168 vgl. UBG. § 74 und Kr.BG. § 55. Ver-

jährungsfrist UVG. § 59 Abs. I, Kr. VG. § 56.

Unter Rückständen sind sowohl fällige Beiträge als auch fällige Strafgelder, welche nach Vorschrift des Gesetzes in die Kasse der Versicherungsanstalt fließen (§ 178 Abs. II), zu verstehen.

Ueber die Beitreibung s. die Auss. Vorschriften. Württemberg: VD. v. 25. November 1899 § 79 (RBI.

S. 1076).

Eine Verjährung der Rentenansprüche ist nicht vorgesehen. A. N.\* VII S. 287 Nr. 560 (Reger XVII S. 46).

# **§ 169.** (§ 138.)

### Buffandige Landesbehörden.

I Die Zentralbehörden der Bundesstaaten bestimmen, welche Verbände als weitere Kommunalverbände anzussehen, und von welchen Staats oder Gemeindebehörden beziehungsweise Vertretungen die in diesem Gesetze den Staats und Gemeindeorganen sowie den Vertretungen der weiteren Kommunalverbände zugewiesenen Verricht ungen wahrzunehmen sind.

II Die von den Zentralbehörden der Bundesstaaten in Semäßheit vorstehender Vorschrift erlassenen Bestimmungen sind durch den Reichsanzeiger bekannt zu machen.

Zu § 169 vgl. UBG. § 109. Die Landes=Centralbehörden sind nicht gebunden, alle Angelegenheiten, zu welchen das Gesetz die höheren oder unteren Verwaltungs= behörden beruft, je ein und derselben Behörde zu über= tragen. Landes=Centralbehörden sind die Ministerien.

Als höhere Berwaltungsbehörden ständig: in Preußen regelmäßig ber Regierungspräsident, ausnahmsweise ber Oberpräsident (Bek. v. 17. März 1890); in Banern regelmäßig die Kreisregierung, R. d. 3., außnahmsweise das Landesversicherungsamt (BD. v. 14. Dez. 1899 § 12); in Sachsen die Kreishauptmannschaft (BD. v. 30. Nov. 1899 § 2 (GBDBl. S. 600); in Württem= berg regelmäßig die Kreisregierungen, ausnahmsweise bas Ministerium des Innern (BD. v. 25. Nov. 1899, Reg.Bl. S. 1037); in Baden regelmäßig das Ministerinm d. J., ausnahmsweise (§§ 104 Abs. V Ziff. 2, 148 Abs. IV, 155 Abs. I, 162, 178) bas Landesversicherungsamt und (§ 24 Abs. I) das Bezirksamt. BD. v. 28. Nov. 1899 § 1, GÖD.= Bl. S. 615). Die Ermächtigung des Landesversicherungs= amtes mit Funktionen der höheren Verwaltungsbehörden ist zulässig.

Als untere Verwaltungsbehörden sind zuständig: in Preußen auf dem Lande regelmäßig die Landräthe, in Städten mit mehr als 10000 Einwohnern der Magistrat (Bekm. v. 26. Juni 1890); in Bahern die Distriktsver-waltungsbehörden (VD. v. 14. Dez. 1899 § 6); in Sachsen in Städten, in welchen die revidierte Städteordnung gilt, der Stadtrath, sonst die Amtshauptmannschaft; in Würt-temberg regelmäßig die Oberämter, in Stuttgart die k. Stadtdirektion; in Baden regelmäßig das Bezirksamt, ausnahmsweise (§ 57 Ziff. 1 und 4) der Bürgermeister.

Bgl. Zusammenstellung in A. N.\* I S. 21 ff. Ortspolizeibehörde s. § 131 Note.

# § 170. (§ 139.)

#### Buffellungen.

I Zustellungen, welche den Lauf von Fristen bedingen, können durch die Post mittelst eingeschriebenen Briefes erfolgen. Posteinlieferungsscheine begründen nach Ablauf von zwei Jahren seit ihrer Ausstellung die Vermuthung für die in der ordnungsmäßigen Frist nach der Einlieferung erfolgte Zustellung.

Personen, welche nicht im Inlande wohnen, können von den zustellenden Behörden aufgefordert werden, einen Zustellungsbevollmächtigten zu bestellen. Wird ein solcher innerhalb der gesetzten Frist nicht bestellt, so kann die Zustellung durch öffentlichen Aushang während einer Woche in den Geschäftsräumen der zustellenden Behörde oder der Organe der Versicherungsanstalten ersetzt werden. Das Gleiche gilt, wenn der Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist.

Ju Abs. I: Die hier angeordnete Form der Zustellung ist nicht wie nach UBG. § 110 obligatorisch, A. N.\* II S. 23 Nr. 107, IV S. 32 Nr. 320 (Reger XIV S 4), wohl aber in der Praxis die regelmäßige. S. baher. Min.= Bekm. v. 12. Dez. 1890 Nr. 22. Württemberg: BD. v. 25. Nov. 1899 § 80 (RBI. S. 1077). Baden: BD. v. 28. Nov. 1899 § 7 (GBDBI. S. 617). Für die Berechnung der Fristen vgl. § 78 a des Kr. BG. Bgl. s. Seeleute § 167. Ueber die Justellung durch die Post vgl. Postordnung s. d. Deutsche Reich vom 11. Juni 1892 §§ 40 sf. (baher. GBDBI. S. 279). Zustellung an Angehörige A. N.\* IX S. 447 Nr. 725 (Reger XIX S. 60).

Nach Sat 2 ist die Aufbewahrung der Posteinlieferungsscheine durch die zustellenden Behörden 2c. eine für die Prozefführung wichtige und beweisbehelsende Maßregel.

Es bezieht sich Abs. I namentlich auf die Zustellung der Feststellungsbescheide (§§ 112, 129), der Schiedsgerichts= urtheile (§ 115) und der Bescheide der unteren Verwaltungs= behörden bezw. Rentenstellen (§ 155).

Bei Fristversäumniß besteht das Rechtsmittel der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach ben

Regeln des Civilprozesses, "wenn der Empfänger ohne sein Verschulden von der Zustellung keine oder verspätete Kenntniß erhalten hat". Motive zu § 139 des Entw. a. E.

Wird die Annahme eines die Rentenfestsetzung entshaltenden Bescheides verweigert, so läuft die Frist von dem Tage, an welchem die Annahme der Zustellung verweigert worden ist. Motive a. a. D.

Zustellungsnachweis ist regelmäßig der Posteinlieserungsschein. S. jedoch A. N.\* VIII S. 322 Nr. 648 (Reger XVIII S. 52). Anfragen bei der Postbehörde A. N.\* IX S. 446 Nr. 724 (Reger XIX S. 59).

**Zu Abj. II:** vgl. See-UBG. § 123.

### § 171. (§ 140.)

### Bebühren- und Stempelfreiheit.

Alle zur Begründung und Abwickelung der Rechts= verhältnisse zwischen den Versicherungsanstalten einerseits und den Arbeitgebern oder Versicherten andererseits er= forderlichen schiedsgerichtlichen und außergerichtlichen Ver= handlungen und Urkunden sind gebühren= und stempelsrei. Dasselbe gilt für privatschriftliche Vollmachten und amt= liche Bescheinigungen, welche auf Grund dieses Gesetzes zur Legitimation oder zur Führung von Nachweisen er= forderlich werden.

Zu § 171 vgl. UVG. § 102. Frei von Gebührensund Stempelpflicht sind insbesondere die Verhandlungen, Bescheide und sonstigen Urkunden der Feststellungsbehörden, Schiedsgerichte und Versicherungsämter, desgleichen diesienigen der höheren und unteren Verwaltungsbehörden, der Kentenstellen, Gemeindebehörden, Krankenkassen und sonstigen Einziehungsstellen (§ 148 Abs. I), endlich auch die standesamtlichen, pfarramtlichen und ärztlichsamtlichen Atteste (A. N.\* I S. 124 Nr. 12, Reger XI 53\*; A. N.\* I S. 137 Nr. 24, Reger VI, 63\*).

§ 171 findet auch auf die bes. Kasseneinrichtungen Anwendung. § 173 Abs. 1.

Württemberg: BD. v. 25. Nov. 1899 § 81 (KBI.

S. 1077).

# § 172. (§ 141.) Rechtshülfe.

I Die öffentlichen Behörden sind verpflichtet, den im Vollzuge dieses Gesetzes an sie ergehenden Ersuchen des Reichs-Versicherungsamts, der Landes-Versicherungsämter, der Schiedsgerichte, der Organe der Versicherungsanstalten und anderer öffentlicher Behörden zu entsprechen und den Organen der Versicherungsanstalten auch unaufgefordert alle Mittheilungen zukommen zu lassen, welche für deren Geschäftsbetrieb von Wichtigkeit sind. Die gleiche Verpflichtung liegt den Organen der Versicherungsanstalten unter einander sowie den Organen der Berufsgenossenschaften und der Krankenkassen ob.

Die durch die Erfüllung dieser Verpflichtungen entstehenden Kosten sind von den Versicherungsanstalten als eigene Verwaltungskosten insoweit zu erstatten, als sie in Tagegeldern und Reisekosten sowie in Gebühren für Zeugen und Sachverständige oder in sonstigen baaren Auslagen bestehen.

Zu § 172 vgl. UBG. § 101 und Note dortselbst. Als Organe der Versicherungsanstalten im Sinne dieser Vorsschrift sind auch die Einziehungsstellen des § 148 Abs. I und die Kontrolbeamten des § 161 Abs. II zu erachten. A. N.\* IX S. 379 Nr. 707 (Reger XIX S. 22). Die Rechtsshülsepslicht besteht auch gegenüber den besonderen Kassenseinrichtungen in Sachen der Invalidenversicherung und für diese Kassen gegenüber anderen Organen der Versicherung (§ 173 Abs. 1).

Auch die Schiedsgerichte der Jnvalidenversicherung haben sich gegenseitig und den Schiedsgerichten der Unfallsversicherung, sowie diese jenen Rechtshülse zu leisten. Unsichtig A. N.\* V S. 231 Nr. 440 (Reger XV S. 117). Ausf.Best.: Bahern: Min.Bestm. v. 12. Dez. 1890

Ausf.Best.: Bahern: Min.Besm. v. 12. Dez. 1890 Nr. 23. Württemberg: VD. v. 25. Nov. 1899 § 82 (RBI. S. 1077). Baben: VD. v. 28. Nov. 1899 § 8

(**GBDB1** S. 618).

Zu Abs. II: Die Kosten der Rechtshülse sind Sonderlast jeder Versicherungsanstalt. Bgl. auch die Anweisung des KVA. vom 12. November 1891. A. R.\* II S. 13 f.

# § 173. (§§ 69, 94, 141 Abj. III.)

### Besondere Raffeneinrichtungen.

<sup>I</sup> Die Bestimmungen der §§ 18 bis 23, 33, 47 bis 52, 54, 55, 99, 100 bis 102, 113, 115 bis 119, 123 bis 127, 128 Abs. 3, 6, §§ 156, 165 Abs. 1, §§ 171, 172 finden auch auf die nach §§ 8, 10, 11 zugelassenen Kasseneinrichtungen entsprechende Anwendung.

liegenden Leistungen (§§ 68, 127) liegt, sofern die Kassen= einrichtung für Betriebe des Reichs oder eines Kommunalverbandes errichtet ist, dem Reiche oder dem Kommunalverband, im Uebrigen demjenigen Bundesstaat ob, in dem der Betrieb, für welchen die Kasseneinrichtung errichtet ist, seinen Sit hat. Ist die Kasseneinrichtung für mehrere, in verschiedenen Bundesstaaten belegene Betriebe errichtet, so haften diese Bundesstaaten nach der Zahl der bei der Kasseneinrichtung versicherten Personen, welche in den betheiligten Betrieben am Schlusse des letzten Rechnungsjahrs beschäftigt waren. Diese Bestimmung sindet in den Fällen des § 101 entsprechende Unwendung. Zu §§ 173, 174 vgl. §§ 8 ff. und Note bei § 8. Ueber die Anwendung der in Abs. I allegierten Paragraphen auf die besonderen Kasseneinrichtungen s. die Noten bei diesen

Baragraphen.

Die Thätigkeit der nach §§ 57 ff. zur Begutachtung berufenen unteren Verwaltungsbehörden und der nach §§ 79 ff. zur Begutachtung und Entscheidung berufenen Kentenstellen erstreckt sich nicht auf die bei besonderen Kassen= einrichtungen versicherten Personen. Ihre Thätigkeit kann in diesen Sachen nur auf Ersuchen im Wege der Rechts= hülfe von Fall zu Fall gemäß § 172 in Anspruch genommen werden.

Nach Abs. I sind namentlich auch die Grundsätze der §§ 125, 126 über die Vertheilung der Renten auf Kassen= einrichtungen anzuwenden und finden gemäß § 33 auch die Grundsätze über Ausscheidung von Gemeinlast und Sonder-last, Gemeinvermögen und Sondervermögen Anwendung. Val. hierüber die Noten bei den betr. Paragraphen.

Sind hienach an einer Rente Versicherungsanstalten und Kassen betheiligt, weil der Berechtigte bei beiden versichert war, so ist die Rente durch die Rechnungsstelle auf beide zu vertheilen und zwar in gleicher Weise, 1. wenn der Anspruch durch die Versicherungsanstalt sestzustellen ist, weil der Versicherte zuletzt bei ihr versichert war und 2. wenn der Anspruch durch die Kasse sestzustellen ist, weil der Versicherte zuletzt bei ihr versichert war.

In beiden Fällen berechnet sich der Antheil Beider an der Rente nach dem Verhältniß der an sie für den Versicherten entrichteten Beiträge. Und zwar wird hiebei für jedes von ihnen immer der Kapitalwerth der wirklich geleisteten Beiträge in Ansatz gebracht. Für die Kassen kommen aber nur diejenigen Beiträge in Ansatz, welche mit Rücksicht auf die nach die sem Gesetz geschuldeten Leistungen entrichtet worden sind. Vgl. § 174 Abs. I.

Die gleichen Grundsätze finden entsprechende Answendung, wenn mehrere Versicherungsanstalten oder meh-

rere Kassen an einer Rente betheiligt sind.

§ 123 ist auf Kasseneinrichtungen nur im Zusammenhang mit § 174 Abs. II anzuwenden. Es steht nämlich den Kassen hienach frei, sich bei der Auszahlung der Renten der Postanstalten zu bedienen.

3u Abf. II f. die Noten bei §§ 68 und 127.

# § 174. (§ 94.)

Tür die Feststellung der von den Kasseneinrichtungen dem Gemeinvermögen nach dem Inkrafttreten des Gesetzes zusließenden Beitragseinnahmen sowie für die Vertheilung der Altersrenten sind die nach § 32 Abs. 5 zur Erhebung kommenden Beiträge maßgebend. Eine Vertheilung der von Kasseneinrichtungen festgestellten Renten erfolgt nur dann und insoweit, als ein Anspruch auf dieselben auch nach den Vorschriften dieses Gesetzes bestehen würde und soweit dieselben das Maß des reichsegeselichen Anspruchs nicht übersteigen.

II Soweit diese Kasseneinrichtungen die von ihnen festgesetzten Renten ohne Vermittlung der Postanstalten selbst auszahlen, wird ihnen der Reichszuschuß am Schlusse eines jeden Rechnungsjahrs direkt überwiesen.

Bu § 174 vgl. § 173 Note.

### § 175. (§ 142.)

### Strafbestimmungen.

Arbeitgeber, welche in die von ihnen auf Grund gesetzlicher oder von der Versicherungsanstalt erlassener Bestimmung aufzustellenden Nachweisungen oder Anzeigen Eintragungen aufnehmen, deren Unrichtigkeit sie kannten oder den Umständen nach annehmen mußten, können von der unteren Verwaltungsbehörde und da, wo Rentenstellen bestehen, von dem Vorsitzenden derselben mit Geldstrase

bis zu einhundertundfünfzig Mark, von dem Vorstande der Versicherungsanstalt mit Geldstrafe bis zu fünshundert Mark belegt werden.

Zu §§ 175 bis 188. Ausf.Best. betr. Anzeigepslicht. Württemberg: VD. v. 25. November 1899 § 83 (RBl. S. 1078).

Die Strafbestimmungen umfassen zum Theil Be= stimmungen über eine Orbnungsstrafbefugniß der Organe der Versicherung (§§ 175 bis 179, 184 Abs. 1), zum Theil solche über besondere Delikte aus der Invalidenversicherung. Bezeichnend für die Ordnungsstrafen ist, 1. daß sie von den Organen der Versicherung (Vorstand, unterer Verwaltungsbehörde, Rentenstelle) verhängt werden, 2. daß ihre Verhängung in das Ermessen dieser Organe gestellt ist. 3. daß ein strafrechtlich relevantes Verschulden nicht die Voraussetzung ihrer Anwendbarkeit bildet, 4. daß die Ordnungsstrafe nur gegen die an der Versicherung betheiligten Personen (Arbeitgeber und deren Vertreter, Versicherte) anwendbar ift, 5. daß die Strafe nur in Gelb= strafe bestehen und diese auch nicht in Haftstrafe umgewandelt werden kann, 6. daß gegen die Strafverfügung ein Beschwerderecht besteht (§ 178) und 7. daß die Strafgelder regelmäßig in die Anstaltskasse fließen (§ 178 Abs. II).

Die Strafbefugnisse der Anstaltsvorstände stehen den Organen der besonderen Kasseneinrichtungen nach diesem

Gesetz nicht zu.

Zu § 175. Die nach § 175 strafbaren "Versehlungen" können sich bei Maßnahmen der Beitragskontrole (§§ 161 sf.) oder bei Vorbereitung des Feststellungsversahrens (§§ 57 sf., 112 sf.) ergeben. Die Strafbarkeit kann nicht nur bei Versehlungen gegen besondere Vorschriften über bestimmte Anzeige- und Nachweiseverpflichtungen, sondern auch bei unrichtiger Auskunft auf solche Anfragen vorliegen, welche den zuständigen Behörden der Kontrole oder Vorbereitung ertheilt wird.

Die Zuständigkeit des Vorstandes einerseits, der unteren Verwaltungsbehörde und Rentenstelle andererseits ist durch 'as Gesetz selbst nicht scharf ausgeschieden. Die Motive führen erläuternd aus, daß jeder von diesen Behörden die Strafbesugniß in denjenigen Fällen von Versehlungen zusteht, in welchen ihr die Ermittelung zukommt. (Mot. zu §§ 142 bis 145 d. E. am Anfang S. 749.)

Arbeitgeber vgl. § 1 Note und § 177.

### § 176. (§ 143.)

ihnen beschäftigten, dem Versicherungszwang unterliegenben Personen Marken in zureichender Höhe und in vorsschriftsmäßiger Beschaffenheit rechtzeitig (§ 141) zu verswenden oder die Versicherungsbeiträge rechtzeitig abzussühren (§§ 148, 149), können von dem Vorstande der Versicherungsanstalt und da, wo die Beitragskontrole Rentenstellen übertragen ist, von dem Vorsitzenden derselben mit Geldstrafe belegt werden, und zwar von dem Vorstande dis zu dreihundert Mark, von dem Vorsitzenden der Kentenstelle dis zu einhundertundsünszig Mark. Eine Bestrafung sindet nicht statt, wenn die rechtzeitige Verswendung der Marken von einem anderen Arbeitgeber oder Betriebsleiter (§ 177) oder im Falle des § 144 von dem Versicherten bewirkt worden ist.

Die vorstehenden Bestimmungen finden auf Arbeit= geber, welche die ihnen gemäß § 4 Abs. 2 obliegenden Verpslichtungen nicht erfüllen, entsprechende Anwendung.

III Bestreitet der Arbeitgeber seine Beitragspflicht, so ist diese auf dem im § 155 bezeichneten Wege sest= zustellen.

§ 176 findet Anwendung, wenn die Unterlassung aus Nachlässigkeit oder wissentlich geschieht. Die krisminelle Bestrafung der wissentlichen Verwendung unrichtiger

Marken, welche nach § 149 des Ges. von 1889 angeordnet war, besteht nach der Novelle nicht mehr.

Zu Abs. I: Arbeitgeber s. § 1 Note und § 177.

Marken in zureichender Höhe, d. i. in entsprechender Zahl und Lohnklasse (§§ 34, 141). Die Verswendung zu hoher und zu vieler Marken ist nicht strafbar. Vgl. aber § 146 und § 181.

Marken in vorschrifts mäßiger Beschaffen= heit, das sind Marken der richtigen Versicherungsanstalt

 $(\S\S 65, 141).$ 

Rechtzeitig, d. i. regelmäßig bei der Lohnzahlung

oder bei den besonderen Klebeterminen (§ 141).

Wegen unordentlichen Einklebens findet eine Bestrafung

nicht statt. A. N.\* I S. 166 Nr. 60 (Reger XI, 174\*).

Weist der Versicherte seine Karte nicht rechtzeitig vor (§ 131 Abs. II), so ist der Arbeitgeber der Strafbarkeit, nicht aber der Beitragspflicht enthoben.

Ru Abs. II: vgl. § 4 Note.

Zu Abs. III: vgl. § 155 Note, auch Note zu § 143 des Ges. von 1889 (1. Auflage).

# § 177. (§ 144.)

Der Arbeitgeber ist befugt, die Aufstellung der nach gesetzlicher oder statutarischer Vorschrift erforderlichen Nachweisungen oder Anzeigen sowie die Verwendung von Marken auf bevollmächtigte Leiter seines Betriebs zu übertragen.

Betriebsleitern sind dem Vorstande der Versicherungsansstalt und da, wo die Beitragskontrole Rentenstellen überstragen ist, dem Vorsitzenden derselben sowie beim Einzugsversahren der Einzugsstelle mitzutheilen. Begeht ein derartiger Bevollmächtigter eine in den §§ 175, 176, 179 mit Strafe bedrohte Handlung, so sinden auf ihn die der der der Strafen Anwendung.

Ju Abs. I: Durch die Aufstellung eines bevollmächtigten Leiters (A. N. I S. 209 Nr. 47, Reger XI, 124\*) zu den im Abs. I bezeichneten Funktionen entgeht der Arbeitgeber der persönlichen Strafbarkeit nicht unter allen Umständen. Nach der Auffassung des Bundesrathskommissärs, welche dieser im Reichstag bei der Berathung des Entwurses von 1888/89 vertrat (Sten. Ber. S. 1984), beseutet die Vorschrift des Abs. I nur, "daß in solchem Falle, wo die ganze Leitung des Betriebes einem anderen, dem Betriebsleiter, übertragen ist, regelmäßig ein Verschulden des Arbeitgebers als ausgeschlossen erscheine".

Zu Abs. II: Solange die Mittheilung nicht erfolgt ist, kann nur der Arbeitgeber bestraft werden. A. N.\* I

S. 158 Nr. 47 (Reger XI, 124\*).

# § 178. (§ 145.)

Gesetzes ober der zu bessen Ausführung ergangenen Ansordnungen oder auf Grund der Statuten von den Orsganen der Versicherungsanstalten oder den Schiedsgerichtssvorsitzenden getroffen sind, sindet die Beschwerde statt. Ueber dieselbe entscheidet, wenn die Strafsestsetzung auf Grund des § 176 oder wenn sie in anderen Fällen von dem Vorsitzenden der Rentenstelle oder von dem Vorsstenden des Schiedsgerichts getroffen war, die höhere Verwaltungsbehörde, in deren Bezirke sich der Sitz der Versicherungsanstalt, der Rentenstelle oder des Schiedssgerichts besindet, im Uebrigen das ReichssVersicherungsamt. Die Beschwerde ist binnen zwei Wochen nach der Zusstellung der Strasversügung bei der zur Entscheidung zusständigen Stelle einzulegen; deren Entscheidung ist endgültig.

Die von den vorbezeichneten Stellen sowie von den Verwaltungsbehörden auf Grund dieses Gesetzes fest=

gesetzten Strafen fließen, soweit nicht in diesem Gesetz abweichende Bestimmungen getroffen sind, in die Kasse der Versicherungsanstalt.

Ju Abs. I: Das Beschwerderecht besteht hinsichtlich aller Straffestsetzungen nicht nur der Organe der VU. und Schiedsgerichtsvorsitzenden, sondern auch der unteren Berwaltungsbehörden und Ortspolizeibehörden. Doch bestimmt das Gesetz in § 178 Abs. I lediglich über das Besichwerderecht, welches hinsichtlich der Verfügungen der Organe der VU. und Schiedsgerichtsvorsitzenden besteht, während die Regelung der Zuständigkeit und des Verssahrens im Uedrigen der Landesgesetzgebung vorbehalten ist.

Straffestsetungen können regelmäßig nur auf Grund des Gesetes ober auf Grund einer nach dem Gesete erslassenen VD. des Bundesraths (vgl. §§ 132, 141 Abs. III und IV) angeordnet werden. Durch Statut der VA. können Ordnungsstrasen nur angeordnet werden, wo es durch das Gesets ausdrücklich bestimmt ist. Das Gesets von 1889 enthielt in § 112 Abs. I Ziff. 2 eine solche Vollmacht, die aber nach der Novelle hinweggefallen ist. Nach der Novelle können statutarische Anordnungen, deren Ueberstretung die Ordnungsstrase nach sich zieht, nur zum Zwecke der Kontrole gemäß § 161 Abs. II erlassen werden. Die dazu gehörigen Strasvorschriften sind aber durch das Gesets selbst a. a. D. erlassen worden.

Zuständig zu Straffestsetzungen sind von den Organen der Versicherungs anstalten der Vorstand und die Vorsitzenden der Rentenstellen, ersterer nach §§ 90 Abs. II, 161 Åbs. III, 175 bis 177, 179, letztere nach diesen Bestimmungen und nach § 184 Abs. I, die Schiedsgerichtsvorsitzenden nach § 104 Abs. V. Nach §§ 132, 141 kann die Zuständigkeit der Organe der VA. durch VO. des

Bundesraths begründet werden.

Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung. Zustellung:

§ 170. Beitreibung: § 168.

Ein Strafverfügungsrecht der unteren Verwaltsungsbehörden besteht nach §§ 175, 61, 90 Abs. II und 184 Abs. I. Bgl. Note bei § 61. Ein Strafverfügungs-

recht der Ortspolizeibehörden besteht nach §§ 131, 161 Abs. II.

Strafbefugniß der Aufsichtsbehörden der Krankenkassen

(§ 31 Abs. I).

Die zur Entscheidung über die Beschwerde zuständige Stelle ist die höhere Verwaltungsbehörde (§ 169) in allen Fällen, in welchen der Vorsitzende der Kentenstelle oder der Vorsitzende des Schiedsgerichts den Strafsbescheid erlassen hat, in Fällen des § 176 auch dann, wenn der Strafbescheid vom Vorstande der Versicherungsanstalt erlassen worden ist. Die Entscheidung der höheren Verswaltungsbehörde ist nicht ansechtbar.

In den Fällen, wenn der Strafbescheid von dem Borstand der Versicherungsanstalt gemäß §§ 90 Abs. II, 161 Abs. II, 177, 179 erlassen worden ist, geht die Besichwerde an das Versicherungsamt. Zuständigkeit des

Landesversicherungsamtes § 111 Abs. II.

Für die Fälle, in welchen der Strafbescheid durch die Ortspolizeibehörde erlassen worden ist, bestimmt die Landesgesetzgebung die zuständige Beschwerdeinstanz. Sie kann die Entscheidung auch der unteren Verwaltungs-behörde übertragen.

Wenn endlich der Strasbescheid von der unteren Verwaltungsbehörde erlassen worden ist, bestimmt ebenfalls die Landesgesetzgebung die zuständige Beschwerdeinstanz (höhere Verwaltungsbehörde oder Landesversicherungsamt).

Ju Abs. II: In Fällen des § 31 Abs. Í sließen die Strafgelder in die Staatskasse, in Fällen des § 108 Abs. III in die Reichskasse, in Fällen des § 111 Abs. II mit § 108 Abs. III in die Staatskasse. Baden: VD. v. 28. Nov. 1899 § 9 (GBDBs. S. 618).

#### § 179 (neu).

Wer der ihm nach § 148 obliegenden Verpflichtung zur An= und Abmeldung nicht nachkommt, wird mit Geldstrafe die zu zwanzig Mark bestraft. Hatte die Meldung für eine Krankenkasse zu erfolgen, so sließen dieser die Geldstrafen zu.

Das Strafverfügungsrecht steht berjenigen Stelle zu, welche das Einziehungsverfahren nach § 148 angeordnet hat ober berjenigen Stelle, welcher es durch die anordnende Stelle übertragen worden ist.

### § 180. (§ 147.)

I Den Arbeitgebern und ihren Angestellten ist untersagt, durch Uebereinkunft ober mittelst Arbeitsordnungen die Anwendung der Bestimmungen dieses Gesetzes zum Nachtheile der Versicherten ganz oder theilweise außzuschließen oder dieselben in der Uebernahme oder Außzübung eines in Gemäßheit dieses Gesetzes ihnen überztragenen Ehrenamtszu beschränken. Vertragsbestimmungen, welche diesem Verbote zuwiderlausen, haben keine rechtzliche Wirkung.

II Arbeitgeber ober beren Angestellte, welche gegen die vorstehende Bestimmung verstoßen, werden, sofern nicht nach anderen gesetzlichen Vorschriften eine härtere Strafe eintritt, mit Geldstrafe bis zu dreihundert Mark oder mit Haft bestraft.

Die Anordnung des § 180, welche der analogen Ansordnung des UVG. § 99 und des Kr.VG. § 80 entspricht, hat nicht allein strafrechtliche, sondern in erster Linie verwaltungsrechtliche Bedeutung und ist nicht nur für das Verhältniß zwischen Arbeitgeber und Arbeiter, sondern auch für die Organe der Versicherung bestimmend. Auch diese dürsen selbst nicht mit Einwilligung der Versicherten die Bestimmungen des Gesetzes zu deren Nachtheil anwenden. Das gilt namentlich für die Organe der VA. und Kassenseinrichtungen und für die Einziehungsstellen (§ 148) sowie sür die an der Versicherung thätigen staatlichen und gemeindlichen Behörden. Vergleiche sind demnach im Feststellungsversahren nur soweit zulässig, als sie gegen diese

Regel nicht verstoßen. Nicht ganz zutreffend A. N.\* IV

S. 127 Mr. 357 (Reger XIV S. 77.)

Berzichte des Berechtigten sind sowohl hinsichtlich des ganzen Anspruchs wie auch hinsichtlich eines Theils zulässia. (Reger XIV S. 76.)

Vereinbarungen zu Gunften der Bersicherten sind zulässig, sofern sie nicht absoluten Anordnungen bes Gesetzes

ober Statuts widersprechen.

Arbeitsordnungen f. RGew.D. §§ 134 a ff. Ehren-

ämter s. §§ 92, 97.

Zu Ubs. II: Die Handlung ist ein Vergehen (Str. GB. § 1), zu dessen Aburtheilung das Schöffengericht zuständig ist. BBG. § 27 Ziff. 2, vgl. Str.PD. § 447 (Strafbefehl).

### § 181. (§ 148.)

Die gleiche Strafe (§ 180) trifft, sofern nicht nach anberen Gesetzen eine höhere Strafe verwirkt ift,

- 1. Arbeitgeber, welche ben von ihnen beschäftigten, dem Versicherungszwang unterliegenden Personen an Beiträgen in rechtswidriger Absicht mehr bei der Lohnzahlung in Anrechnung bringen, als nach § 34 Abs. 4, § 142 zulässig ist, oder welche es unterlassen, entgegen der Vorschrift des § 142 Abs. 4 die dort gebotenen Lohnabzüge zu machen, oder den bei Unwendung des § 52 a des Krankenversicherungs= gesetzes auf die Beiträge zur Invalidenversicherung sich ergebenden Verpflichtungen nachzukommen;
- 2. Angestellte, welche einen folchen größeren Abzug in rechtswidriger Absicht bewirken;
- 3. Versicherte, welche die Beiträge selbst entrichten, wenn sie dabei von dem Arbeitgeber in rechts= widriger Absicht mehr erstattet verlangen, als nach

§ 34 Abs. 4, §§ 144, 145 zulässig ist, oder wenn sie für die gleiche Beitragswoche die Erstattung des vollen Beitragsantheils von mehr als einem Arbeitgeber in Anspruch nehmen oder es unterslassen, den vom Arbeitgeber erhobenen Beitrags= antheil zur Entrichtung des Beitrags zu verwenden;

4. Personen, welche dem Berechtigten eine Quittungs= karte widerrechtlich vorenthalten.

Bu § 181 vgl. § 180 Abs. II Rote.

Die Strafbestimmung der Ziff. 1 findet Anwendung, wenn zu hohe Abzüge gemacht werden. Ein Abzug gilt auch dann als zu hoch, wenn er zwar an sich berechtigt ist, wenn er aber für eine Zeit erfolgt, für welche nach § 142 Abs. I die III der Abzug nicht mehr zulässig ist.

Die Strafbarkeit des Abzuges (Ziff. 1 u. 2) oder des Erstattungsverlangens (Ziff. 3) besteht erst dann, wenn der Abzug erfolgt oder der Erstattungsbetrag geleistet worden ist. In Fällen der Ziff. 3 besteht Strafbarkeit nicht, wenn der Arbeitgeber die Erstattung in der nicht geschuldeten Höhe freiwillig geleistet hat.

Ziff. 4 findet auf Einziehungsstellen, welche die Quittungskarte widerrechtlich vorenthalten, keine Anwendung. Doch entsteht für sie disciplinäre Verantwortung aus solchem

Verhalten.

### § 182.

Arbeitgeber, welche den von ihnen beschäftigten Personen auf Grund des § 142 Lohnbeträge in Abzug bringen, die abgezogenen Beträge aber nicht zu Zwecken der Versicherung verwenden, werden, falls nicht nach anderen Gesetzen eine höhere Strafe verwirkt ist, mit Gelbstrafe bis zu dreihundert Mark oder mit Haft bestraft.

II Wurde die Verwendung in der Absicht unter= \*-\*\*on, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Ver= mögensvortheil zu verschaffen oder die Versicherungsanstalt oder die Versicherten zu schädigen, so tritt Gefängniß= strafe ein, neben welcher auf Geldstrafe bis zu dreitausend Mark sowie auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte er= kannt werden kann. Sind mildernde Umstände vorhanden, so darf ausschließlich auf Geldstrafe erkannt werden.

Zu § 182 vgl. Kr VG. § 82 b. Die Handlungen des § 182 sind Vergehen (Str. GB. § 1), zu deren Aburtheilung die Strafkammern der Landgerichte zuständig sind. GBG.

§ 73 Ziff. 1.

Zu Abs. I: Die Bestrafung tritt nur ein, wenn rechtswidrige Absicht (dolus) oder Fahrlässigkeit (culpa) vorliegt. Strasbar ist nur die Zurück behaltung desjenigen Betrags, welchen der Arbeitgeber nach diesem Gesetz zu leisten hat.

Bu Abs. II: Die Strafbarkeit nach Abs. II besteht nur

bei dolus.

# § 183. (§ 150.)

Die Strafbestimmungen der §§ 175, 176, 179 bis 182 finden auch auf die gesetzlichen Vertreter handlungs= unfähiger Arbeitgeber, desgleichen auf die Mitglieder des Vorstandes einer Attiengesellschaft, Innung oder ein= getragenen Genossenschaft sowie auf die Liquidatoren einer Handelsgesellschaft, Innung oder eingetragenen Genossen= schaft Anwendung.

Zu § 183 vgl. UVG. § 105.

Gesetlicher Vertreter ift nach dem Bürgerl. GB. für ein eheliches Kind regelmäßig der Vater (§§ 1630, 1635, 1719, 1736, 1757), ausnahmsweise die Mutter (§§ 1684, 1685, 1686, 1701), für ein uneheliches Kind die Mutter (§ 1707), für einen minderjährigen oder volljährigen Mündel der Vormund (§§ 1743, 1793, 1897, 1901), für einen Pflegebefohlenen der Pfleger (§§ 1628, 1794, 1909 ff., 1915), im Falle des § 1693 der Beistand.

### § 184. (§ 151.)

Wer in Quittungskarten Eintragungen oder Vermerke macht, welche nach § 139 unzulässig sind, oder wer in Quittungskarten den Vordruck oder die zur Ausfüllung des Vordrucks eingetragenen Worte oder Zahlen verfälscht oder wissentlich von einer derart verfälschten Karte Sebrauch macht, kann von der unteren Verwaltungsbehörde und da, wo Kentenstellen die Beitragskontrole übertragen ist, von dem Vorsitzenden derselben mit Geldstrafe bis zu zwanzig Mark belegt werden.

II Sind die Eintragungen, Vermerke oder Veränderungen in der Absicht gemacht worden, den Inhaber der Quittungskarte anderen Arbeitgebern gegenüber zu kennzeichnen, so tritt Geldstrafe dis zu zweitausend Mark oder Gefängniß dis zu sechs Monaten ein. Sind milsdernde Umstände vorhanden, so kann statt der Gefängnißestrafe auf Haft erkannt werden.

III Eine Verfolgung wegen Urkundenfälschung (§§ 267, 268 des Reichs=Strafgesetzbuchs) tritt nur ein, wenn die Fälschung in der Absicht begangen wurde, sich oder einem Anderen einen Vermögensvortheil zu verschaffen oder einem Anderen Schaden zuzufügen.

Nur die Handlungen des Abs. I sind mit Ordnungsstrafen zu belegen (vgl. § 175 Note). Beschwerderecht s. § 178. Beitreibung § 168.

Zu Abs. II: Die Handlungen des Abs. II sind Bersgehen gemäß Str. GB. § 1, zu deren Aburtheilung die Strafkammern der Landgerichte zuständig sind. RGBG. § 73 Ziff. 1.

Durch die Zustimmung des Versicherten wird die

Strafbarkeit solcher Eintragungen nicht aufgehoben, wohl

aber gemildert.

Üeber das zur Strafbarkeit des Thäters erforderliche Bewußtsein der Strafbarkeit vgl. Reger XII S. 309 ff. (Urtheile des Reichsgerichts).

### § 185. (§ 152.)

I Die Mitglieder der Vorstände und sonstiger Orzgane der Versicherungsanstalten sowie die das Aufsichtszecht über dieselben ausübenden Beamten werden, wenn sie unbefugt Betriebsgeheimnisse offenbaren, welche kraft ihres Amtes zu ihrer Kenntniß gelangt sind, mit Geldstrafe bis zu eintausendsünshundert Mark oder mit Gestängniß bis zu drei Monaten bestraft.

II Die Verfolgung tritt nur auf Antrag des Betriebsunternehmers ein.

Bu §§ 185, 186 vgl. UBG. §§ 107, 108. Unbefugt,

d. i. ohne Erlaubniß des Betriebsunternehmers.

Die Handlungen der §§ 185, 186 sind Vergehen nach Str. GB. § 1, zu deren Aburtheilung gemäß Ger. VG. § 73 Ziff. 1 die Strafkammern der Landgerichte zuständig sind. In Fällen des § 185 kann gemäß § 75 Ziff. 14 Uebersweisung an das Schöffengericht stattfinden.

Bu §§ 185, 186 vgl. insbes. § 161 (Kontrole).

### § 186. (§ 153.)

I Die im § 185 bezeichneten Personen werden mit Gefängniß, neben welchem auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden kann, bestraft, wenn sie abssichtlich zum Nachtheile der Betriebsunternehmer Betriebs= geheimnisse, welche kraft ihres Amtes zu ihrer Kenntniß gelangt waren, offenbaren, oder wenn sie geheim gehaltene Betriebseinrichtungen oder Betriebsweisen, welche kraft

ihres Amtes zu ihrer Kenntniß gelangt sind, solange als diese Betriebsgeheimnisse sind, nachahmen.

II Thun sie dies, um sich oder einem Anderen einen Vermögensvortheil zu verschaffen, so kann neben der Gestängnißstrafe auf Geldstrafe bis zu dreitausend Mark erkannt werden.

S. vorige Note.

# § 187. (§ 154.)

I Mit Gefängniß nicht unter drei Monaten, neben welchem auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden kann, wird bestraft, wer unechte Marken in der Absicht ansertigt, sie als echt zu verwenden, oder echte Marken in der Absicht verfälscht, sie zu einem höheren Werthe zu verwenden, oder wissentlich von falschen oder verfälschten Marken Gebrauch macht.

Dieselbe Strafe trifft benjenigen, welcher Marken verwendet, veräußert oder seilhält, obwohl er weiß oder den Umständen nach annehmen muß, daß die Marken bereits einmal verwendet worden sind. Sind mildernde Umstände vorhanden, so kann auf Geldstrafe bis zu dreis hundert Mark oder Haft erkannt werden.

III Zugleich ist auf Einziehung der Marken zu erstennen, ohne Unterschied, ob sie dem Verurtheilten gehören oder nicht. Auf diese Einziehung ist auch dann zu erstennen, wenn die Verfolgung oder Verurtheilung einer bestimmten Person nicht stattsindet.

Zu § 187 vgl. KStr. GB. §§ 275, 276, 280. Die Handlungen des § 187 sind Vergehen (Str. GB. § 1), zu deren Aburtheilung die Strafkammern der Landgerichte

zuständig sind (GBG. § 73 Ziff. 1; s. jedoch auch § 75

3iff. 14).

Ju Abj. II: Als verwendet gilt eine eingeklebte Marke auch dann, wenn sie nicht entwerthet ist. Die Los-trennung und Wiederbenützung einer irrthümlich eingeklebten Marke ist kein Delikt. A. M. Laß a. a. D. S. 58. Bgl. auch das Rundschreiben des RVA. v. 21. Okt. 1892 (Anlage 10).

Zu Abs. III: Bgl. Str. GB. §§ 42, 152. Berfahren

Str.Ķr.D. §§ 477—479.

# § 188. (§ 155.)

I Mit Gelbstrafe bis zu einhundertundfünfzig Mark oder mit Haft wird bestraft, wer ohne schriftlichen Auftrag einer Versicherungsanstalt oder einer Behörde

- 1. Stempel, Siegel, Stiche, Platten oder andere Formen, welche zur Anfertigung von Marken dienen können, anfertigt oder an einen Anderen als die Versicherungsanstalt beziehungsweise die Behörde verabfolgt.
- 2. den Abdruck der in Ziffer 1 genannten Stempel, Siegel, Stiche, Platten oder Formen unternimmt oder Abdrücke an einen Anderen als die Verssicherungsanstalt beziehungsweise die Behörde verabfolgt.

II Neben der Geldstrafe oder Haft kann auf Einziehung der Stempel, Siegel, Stiche, Platten oder Formen erkannt werden, ohne Unterschied, ob sie dem Verurtheilten gehören oder nicht.

Zu § 188 vgl. Str. GB. § 360 Abs. I Ziff. 4 und 5 und Abs. II.

Die Handlungen des § 155 sind Uebertretungen (Str.=

GB. § 1), zu deren Aburtheilung die Schöffengerichte zuständig sind (GBG. § 27 Ziff. 1). Bgl. Str. Pr.D. §§ 447 ff. (Strafbefehl).

### § 189. (§ 156.)

### Uebergangsbestimmungen.

I Bei Versicherten, welche innerhalb der ersten fünf Jahre, nachdem die Versicherungspflicht für ihren Berufs= zweig in Kraft getreten ist, erwerbsunfähig werden, wird auf die Wartezeit für die Invalidenrente (§ 29 Abs. 1 Ziffer 1) die Dauer einer früheren Beschäftigung ange= rechnet, für welche die Versicherungspflicht bestand ober inzwischen eingeführt worden ist.

Die Anrechnung erfolgt aber nur, insoweit die frühere Beschäftigung in die letzten fünf Jahre vor Einstritt der Erwerbsunfähigkeit entfällt, und nur dann, wenn nach dem Zeitpunkte, mit welchem die Versicherungspflicht für den betreffenden Berufszweig in Kraft getreten ist, eine die Versicherungspflicht begründende Beschäftigung für die Dauer von mindestens vierzig Wochen bestanden hat.

Uebergangsbestimmungen, welche sich auf die durch die Novelle abgeänderten Vorschriften über das Verfahren (Markenverwendung, Quittungskarten) beziehen,

finden sich in den Ausführungsvorschriften.

Die Uebergangsbestimmungen des Gesetzes von 1889 sind großentheils erledigt. § 156 jenes Gesetzes (Invalidensversicherung) hat seit 1. Januar 1896 für die nach dem Gesetze selbst versicherten Personen jede Bedeutung verloren und kam seither nur noch für diejenigen Personenklassen zur Anwendung, auf welche die Versicherung erst später durch Verordnung des Bundesraths gemäß § 2 ausgedehnt worden ist. A. N.\* IV S. 84 N. 334 (Reger XIV S. 44.) § 157 jenes Gesetzes (Altersversicherung) dagegen hat noch zertdauernde Bedeutung, solange Kentenbewerber leben,

die am 1. Januar 1891 das 40. Lebensjahr vollendet hatten.

Beide Bestimmungen hatten zum Gegenstand die Regelung der Art, wie in der Uebergangszeit bei Berechnung der Renten eine vor dem Reitpunkt des Eintritts der Bersicherung liegende Arbeits= zeit bei ber Wartezeit in Anrechnung zu kommen habe.

Diese Bestimmungen sind durch die Novelle auf das noch übrige Anwendungsgebiet eingerichtet und zugleich vereinfacht worden.

Bei der Bertheilung der Renten (§§ 125 ff.) werden die Zeiten vorgesetlicher Beschäftigung nicht be-

rücksichtigt (Novelle). Bgl. § 125 Note a. E.

Zu § 189 (Invalidenversicherung): Die Borschrift findet Anwendung: 1. auf die Personen, welche erst durch die Novelle (§ 1 Ziff. 2) versichert worden sind, 2. auf die Personen, welche durch Berordnung des Bundesraths gemäß § 2 versichert worden sind oder in Zukunft versichert werden. Für die freiwillige Versicherung (§ 14) findet § 189 keine Anwendung. S. § 29 Abs. III. findet § 189 auf die in besonderen Kasseneinrichtungen versicherten Personen keine unmittelbare Anwendung. Das

Rassenstatut hat darüber zu bestimmen.

Nach § 29 Ziff. 1 würden die Personen, auf welche § 189 Anwendung findet, einen Anspruch auf Invalidenrente regelmäßig nur dann erlangen können, wenn ihre Erwerbsunfähigkeit erst einträte, nachdem sie 200 bezw. 500 Beitragswochen zurückgelegt und nachgewiesen hätten. Versicherte, welche vor Ablauf dieser Zeit erwerbsunfähig würden, könnten bis dahin nicht nur keine Rente erhalten, sondern würden sich auch die spätere Rentenseistung nur durch freiwillige Fortsetzung des Versicherungsverhältnisses über den Eintritt ihrer Erwerbsunfähiakeit hinaus sichern Dafür nun, daß auch die während dieser Zeit erwerbsunfähig werdenden Personen Renten erhalten können, sorgt § 189. Die Wirksamkeit der Uebergangsbestimmung besteht jedoch nicht genau für 200 ober 500 Beitragswochen, sondern für fünf Jahre seit Beginn der Versicherungspflicht, für die nach § 1 Ziff. 2 neu Bersicherten also bis 31. Dezember 1904, für die nach § 2 zu Berssichernden bis zum Ablauf des 5. Kalenderjahrs seit Instrafttreten der die Versicherung begründenden Verordnung

des Bundesrathes.

Wer innerhalb dieser Zeit erwerbsunfähig wird, der muß zwar auch die 200 bezw. 500 Beitragswochen erfüllt haben, um eine Rente beanspruchen zu können. Es wird ihm aber unter bestimmten Voraussepungen die Zeit ein= gerechnet, in welcher er vor der Einführung der Bersicherung für seinen Berufszweig in einem nach diesem Geset die Versicherungspflicht (§§ 1, 2) begründenden Arbeitsverhältniß ("frühere Beschäftigung") gestanden ist. Frühere Beschäftigung im Sinne des Abs. I ist eine Beschäftigung, welche vor Beginn der Versicherungspflicht stattgefunden hat. Die Anrechnung dieser früheren Be= schäftigung erfolgt auf die Dauer ber in der Wartezeit zurückzulegenden nothwendigen Versicherung. Anrechnung erfolgt also sowohl auf die Gesammtbauer der nach § 29 Ziff. 1 zu erfüllenden 200 Beitragswochen als auch auf die nach derselben Bestimmung nachzuweisenden "mindestens 100 auf Grund der Versicherungspflicht geleisteten Beiträge".

Die Wohlthat bes § 189 wird nur unter der Voraussetzung eingeräumt, daß für den Versicherten an Versicherungsanstalten oder besondere Kasseneinrichtungen für
mindestens 40 Beitragswochen Beiträge auf Grund
der nothwendigen Versicherung (§§ 1, 2) entrichtet worden
sind. Diese Entrichtung braucht nicht in continuo erfolgt
zu sein, es können Unterbrechungen vorliegen, in denen
entweder keine oder freiwillige Beiträge entrichtet worden
sind. In diese 40 Wochen wird die bescheinigte Krankheitsund Militärdienst-Zeit gemäß § 30 Abs. II unter Berücksichtigung der Borschrift des § 30 Abs. III, nicht aber die
Zeit freiwilliger Beitragsleistung eingerechnet (A. A.\* II
S. 59 Ar. 145 f. Reger XII, 81\* sf. Zeitschr. f. J.- u. AB.
2. Jahrg. S. 81 u. S. 105 sf. Arb. Vers. 1892 S. 245, 357 sf.,
465 sf. A. A.\* III S. 123 Ar. 273, Reger XIII S. 130).
Beitragswochen, sür welche Beiträge geschuldet, aber nicht

geleistet worden sind, kommen nicht in Anrechnung. A. N.

III S. 65 Nr. 219 (Reger XIII S. 36).

Anrechenbar ist nur die in den letten 5 Jahren vor Eintritt der Erwerbsunfähigkeit vorgenommene Beschäftigung sowie die nach § 191 der Beschäftigung gleichzuachtende Zeit der Unterbrechung. Die anrechenbare Zeit vermindert sich also fortgesetz um jede seit Beginn der Bersicherungspflicht des Beruszweiges verstossene Kalenderwoche. Was der Bersicherte hiedurch an anrechenbarer Zeit vor Beginn der Bersicherungspslicht verliert, muß er durch Arbeitswochen und Beitragsleistung nach diesem Zeitpunkt erseten, wenn er im Lauf der ersten 5 Kalenderziahre seit Beginn der Versicherungspslicht seines Beruszzweiges die 200 Beitragswochen der Wartezeit erfüllen will. A. N.\* V S. 136 Nr. 419 (Reger XV S. 47).

Die aus der Zeit vor dem Beginn der Versicherungspslicht anzurechnenden Arbeitswochen sind nachzuweisen. Die Vorschriften über die Art des Nachweises werden von den Landes-Centralbehörden erlassen. Die Vorschrift des bisherigen § 161 ist außer Kraft getreten und nicht ersett worden. Für Württemberg s. VD. v. 25. Nov. 1899 §§ 84 f. (KVI. S. 1078). Vaden s. VD. v. 28. Nov. 1899

§ 26 (GBDB1. S. 627).

Steigerungssätze werden bei der Rentenberechnung für die vorgesetliche Zeit nicht in Ansatz gebracht. A. N. III

S. 57 Nr. 214 (Reger XIII S. 31).

Die Feststellung der Erwerbsunfähigkeit erfolgt nach den Regeln der §§ 5 Abs. IV, 15, 16. Zeitpunkt des Eintritts s. namentlich § 16. Vgl. A. N. III S. 59 Nr. 216

(Reger XIII S. 54).

Beispiel: Es ist ein nach § 1 Ziff. 2 versicherungspflichtiger Lehrer am 1. Januar 1902 erwerbsunfähig geworden, nachdem er vom 1. Januar 1897 bis zum 1. Januar 1900, d. i. 3 Kalenderjahre lang vor Beginn seiner Versicherungspflicht, als Lehrer im Sinne des § 1 Ziff. 2 ununterbrochen thätig gewesen war. Er erhebt Anspruch auf Invalidenrente.

Berechnung: 200 Beitragswochen müssen als Wartezeit nachgewiesen werden. Die Zeit vom 1. Januar 1897 bis 1. Januar 1900 stellen für ihn eine Summe von  $3 \times 52 = 156$  einrechenbarer Beitragswochen dar. Kann er nun für die Zeit vom 1. Januar 1900 (Beginn der Bersicherungspflicht) bis zum 1. Januar 1902 (Eintritt der Erwerbsunfähigkeit) 200 - 156 = 44 oder mehr Beitrags= wochen nachweisen und befinden sich darunter mindestens 40 Wochen "versicherungspflichtiger Beschäftigung", so ist sein Anspruch begründet. Kann er diesen Nachweis nicht liesern, so ist er unbegründet.

### § 190. (§ 157.)

Versicherungspflicht für ihren Berufszweig in Kraft trat, das vierzigste Lebensjahr vollendet haben, werden auf die Wartezeit für die Altersrente (§ 29 Abs. 1 Ziffer 2) für jedes volle Jahr, um welches ihr Lebensalter zu diesem Zeitpunkte das vollendete vierzigste Jahr überstiegen hat, vierzig Wochen und für den überschießenden Theil eines solchen Jahres die weiteren Wochen, jedoch nicht mehr als vierzig, angerechnet.

Die Anrechnung erfolgt aber nur dann, wenn solche Personen während der dem Infrafttreten unmittel= bar vorangegangenen drei Jahre berufsmäßig, wenn auch nicht ununterbrochen, eine Beschäftigung gehabt haben, für welche die Versicherungspflicht bestand oder inzwischen eingeführt worden ist. Dieser Nachweis wird erlassen, wenn innerhalb der ersten fünf Jahre, nachdem die Verssicherungspflicht für den betressenden Berufszweig in Kraft getreten ist, eine die Versicherungspflicht begründende Beschäftigung für die Dauer von mindestens zweihundert Wochen bestanden hat.

Da nach § 29 Abs. I Ziff. 2 zur Erlangung einer Altersrente der Ablauf einer Wartezeit von 1200 Beitragswochen gefordert ist, so würden der Regel nach vor Ablauf von 23 Kalenderjahren seit 1. Januar 1891, also vor dem 1. Januar 1914, Altersrenten überhaupt nicht beansprucht werden können. Gine ebensolange Frist müßte für diejenigen verstreichen, welche erst durch die Novelle versichert worden sind und für welche die Versicherung durch BD. des Bundesraths auf Grund § 2 des Gesetzes ein= geführt worden ist oder eingeführt werden wirb. Daß nun auch solche Versicherte, die das 70. Lebensjahr vorher vollenden, eine Rente erhalten können, dafür sorgt § 190. Die Wirksamkeit dieser Uebergangsbestimmung wird solange währen, als Versicherte am Leben sind, welche zur Reit des Beginns der Versicherungspflicht ihres Berufs= zweiges das 40. Lebensjahr schon vollendet hatten. So-lange der Bundesrath nach § 2 Verordnungen erlassen kann, wird demnach diese Wirksamkeit nicht endigen. § 190 enthält also keine reine Uebergangsvorschrift.

Für die Versicherten nun, welche zum bezeichneten Zeitpunkt das 40. Lebensjahr vollendet haben, muß die gesetzliche Wartezeit zwar auch erfüllt sein, wenn sie Alterserente beauspruchen wollen, es wird aber für sie unter bestimmten Voraussetzungen die Zeit eingerechnet, um welche sie zu der Zeit, als ihr Berufszweig versichert wurde (1. Januar 1891, 1. Januar 1900, Zeitpunkt des Inkrastetetens der Bundesrathsverordnung nach § 2), das 40. Lebensjahr überschritten haben. Ihre Wartezeit kann also mit dem Beginn ihrer Versicherung schon erfüllt sein. Ein Verlust derselben gemäß § 46 ist alsdann nicht mögsticht und Kartenstelle der Versicherung schon erfüllt sein.

lich. A. N.\* IX S. 100 Nr. 700 (Reger XIX S. 2).

Die Einrechnung findet nur bei nothwendig Ver-

sicherten statt.

Sie findet ferner nur statt, wenn von den beiden Voraussezungen des § 190 Abs. II wenigstens die eine erfüllt ist. Entweder muß der Versicherte binnen fünf Kalenderjahren seit Beginn der Versicherungspflicht seines Berufszweiges eine absolvierte Wartezeit von 200 Beitrags-wochen (vgl. § 29 Abs. I Ziff. 1) auf Grund "versicherungs-

pflichtiger Beschäftigung" durch Quittungskarten nachweisen. Oder er muß den Nachweis liefern, daß er nicht nur seit Inkrafttreten des Gesetzes bezw. Bundesrathsbeschlusse eine beliedig lange dauernde versicherungspflichtige Beschäftigung ausgeübt hat (A. N.\* VIII S. 334 Nr. 657, Reger XVIII S. 61), sondern auch während der drei dem Beginne der Versicherungspflicht seines Veruszweiges unsmittelbar vorausgehenden Kalenderjahre eine nach §§ 1 oder 2 versicherungspflichtige Beschäftigung berussmäßig und regelmäßig, wenn auch nicht ununterbrochen innes gehabt hat. Ueber die Erdringung des Nachweises giebt das Gesetzeine Vorschrift. Landesausführungsbestimmungen.

Im ersten Fall wird gemäß § 30 Abs. II die Kranksheits- und Militärdienstzeit in die Wartezeit von 200 Beitragswochen eingerechnet. § 191 ist dabei nicht auzuswenden. Im letzen Fall gilt gemäß § 191 eine solche Zeit nicht als Unterbrechung der berufsmäßigen Beschäfztigung, sosern nur dem § 30 Abs. III genügt ist. Zu § 30 Abs. V vgl. A. N.\* VII S. 413 Nr. 598 (Reger XVII

S. 129).

Ueber die Art des Nachweises bestimmen für den letzten Fall die Landesausführungsvorschriften. Bgl. § 31 Note.

Ueber den Fall, wenn die Unterbrechung des Arbeits= verhältnisses aus der "vorgesetzlichen Zeit" in die nach= gesetzliche Zeit hinüberreicht, s. A. N.\* III S. 3 Nr. 202

(Reger XIII S. 19).

Die Einrechnung der Zeit, um welche der Versicherte bei Inkrafttreten der Versicherung das 40. Lebensjahr überschritten hat, geschieht in der in Abs. I klar genug geschilderten Weise. Darauf, ob der Versicherte in den einzurechnenden Lebensjahren überhaupt in Veschäftigung stand oder nicht, kommt es nicht an.

Diese Einrechnung hat auch dann in vollem Maße stattzufinden, wenn etwa der Versicherte eine größere Zahl von Beiträgen nachzuweisen vermag, als für die Erfüllung

der Wartezeit erforderlich ist.

Die Berechnung der Kente geschieht wohl am Besten so: Man stellt erst fest, wie alt an Jahren und vollen Wochen der Bewerber am 1. Januar 1891 war. Von der Bahl dieser Lebensjahre zieht man die Zahl 40 ab. Man hat damit die Zahl der einzurechnenden Lebensjahre und Lebenswochen gefunden. Diese Zahl der Lebenswochen wird nun von der Zahl 1200 abgezogen. Man sindet dadurch die Zahl von Beitragswochen, welche der Bewerber seit Beginn seiner Versicherungspflicht nachweisen muß, um die 1200 Wochen Wartezeit erfüllt zu haben. Bgl. Kundschr. v. 6. Mai 1892 (A. N.\* II S. 40 ff.).

Sind im Ganzen mehr als 1200 anrechnungsfähige Beitragswochen nachgewiesen, so werden die überschüssigen Wochen stets von der vorgesetzlichen Zeit gestrichen. A. N.\* VII S. 336 Nr. 579 (Reger XVII S. 79), s. auch II

Mr. 172 (Reger XII S. 158).

Beispiel: Es ist ein nach dem Gesetz von 1889 schon Versicherter am 7. März 1900 70 Jahre alt geworden und erhebt Anspruch auf Altersrente. Berechnung: Er war am 1. Januar 1891 51 Jahre und 9 Wochen alt. Sein Alter überstieg also 40 Jahre um 11 Jahre und 9 Wochen, d. i.  $(11 \times 40) + 9 = 449$  Wochen. Er hat also seit 1. Januar 1891 noch 1200 - 449 = 751 Beitragswochen nachzuweisen, in welche Zeit ihm die Militärdienst= und Krankheitswochen gemäß § 30 Abs. II eingerechnet werden.

Krankheitswochen gemäß § 30 Abs. II eingerechnet werden. Vgl. für die Berechnung die Hülfstafel III bei Düttmann und Gebhard, Handsausgabe des JVG.

Altenburg, 1900, S. 265.

### § **191**. (§ 158.)

I In den Fällen der §§ 189, 190 wird für die in Anrechnung zu bringende Zeit vor der Begründung der Versicherungspflicht eine unter § 30 Abs. 2 fallende Krankheit oder militärische Dienstleistung sowie die Zeit des früheren Bezugs einer Invalidenrente (§ 47 Abs. 4) einem Arbeits= oder Dienstverhältnisse gleich geachtet.

<sup>II</sup> Dasselbe gilt für den Zeitraum von höchstens vier Monaten während eines Kalenderjahres

1. von Zeiten vorübergehender Unterbrechung eines

- ständigen Arbeits= oder Dienstverhältnisses zu einem bestimmten Arbeitgeber;
- 2. von Zeiten vorübergehender Unterbrechung einer berufsmäßigen Beschäftigung, soweit es sich um eine Beschäftigung handelt, die nach ihrer Natur alljährlich für einige Zeit vorübergehend untersbrochen zu werden pflegt (Saisonarbeit);
- 3. von einer zu Zwecken des Verdienstes unternom= menen Beschäftigung mit Spinnen, Stricken ober ähnlichen leichten häuslichen Arbeiten, wie sie landes= üblich von alternden oder schwächlichen Leuten ge= leistet zu werden pflegen.

§ 191 findet Anwendung nur für die Berechnung der Zeit vor Begründung der Versicherungspflicht. Für Berechnung der seit diesem Zeitpunkt anzurechnenden Beitragswochen kommt nur § 30 Abs. II, III in Anwendung.

Bei der Berechnung der Altersrente (§ 190) ist § 191 hienach nur insoferne anzuwenden, als die hier aufgeführten Zeiten der Arbeitslosigkeit nicht als Unterstrechung der dreisährigen Berufsthätigkeit im Sinne des § 190 Abs. Il anzusehen sind. Bei Berechnung der Inspalidenrente dagegen werden diese Zeiten der Arbeitslosigs

keit als Beitragswochen angesehen.

Bgl. auch für die Einrechnung der Krankheitszeit A. N.\* II S. 5 Kr. 93, S. 31 Kr. 119, S. 47 Kr. 135, 136 (Reger XII, 11\*, 36\*, 71\* ff.). Ueber die Einrechnung der Unterbrechungszeit s. auch A. N.\* I S. 187 ff. Kr. 82 ff. (Reger XI, 211\*), II S. 4 Kr. 92 (Reger XII, 10\*), S. 49 Kr. 139 (Reger XII, 75\*), III S. 2 Kr. 201 (Reger XIII S. 17), S. 58 Kr. 215 (Reger XIII S. 32), VI S. 178 Kr. 487 (Reger XVI S. 10). Arb. Bers. 1892 S. 291. A. N.\* V S. 260 Kr. 472 f. (Reger XV S. 141). Borübersgehender Aufenthalt im Auslande steht der Einrechnung der Unterbrechungszeit nicht entgegen. A. N.\* VII S. 333

Nr. 576 (Reger XVII S. 75). Strike als Unterbrechung: A. N. VIII S. 180 Nr. 627 (Reger XVIII S. 10).

Für eine Zeit anzurechnender Unterbrechung können gleichzeitig Beitragsmarken ber freiwilligen Bersicherung angerechnet werden. A. N.\* VIII S. 630 Nr. 691 (Reger XVIII ©. 113).

## § 192. (§ 159.)

Sind bei den auf Grund des § 190 zu gewährenden Altersrenten weniger als vierhundert Beitragswochen nachgewiesen, so werden für die fehlenden Wochen Beiträge derjenigen Lohnklasse, welche dem durchschnittlichen Jahresarbeitsverdienste bes Versicherten während ber im § 190 Abs. 2 Sat 1 bezeichneten drei Jahre entspricht, min= bestens aber Beiträge ber ersten Lohnklasse in Ansatz gebracht. Sind mehr als vierhundert Beitragswochen nachgewiesen, so kommen die Bestimmungen bes § 37 ohne Weiteres in Anwenbung.

Bei Berechnung des "durchschnittlichen Jahresarbeitsverdienstes" ist der wirklich verdiente Lohn anzusezen und wird nur solche gelohnte Arbeit berücksichtigt, welche nach diesem Gesetz zur Versicherung führt. A. N.\* Nr. 141 (Reger XII S. 78), Nr. 618 (Reger XVII S. 193), VIII S. 564 Nr. 683 (Reger XVIII S. 104).

Für die Zeit des Militärdienstes, der Krankheit und Arbeitsunterbrechung (§ 191) wird kein Lohn angesetzt. A.

N.\* I S. 152 Nr. 37 (Reger XI, 115\*).

### § 193 (neu).

Ansprüche auf Renten ober Beitragserstattungen, über welche zur Zeit des Infrafttretens dieses Gesetzes das Feststellungsverfahren noch schwebt, unterliegen den Beftimmungen bieses Gesetzes, sofern letteres für die Berechtigten günftiger ift. Die Nichtanwendung dieser gün=

stigeren Bestimmungen bilbet einen Revisionsgrund im Sinne bes § 116 Abs. 3.

Für Rentenansprüche, welche bereits rechtskräftig fest=

gestellt sind, findet § 193 nicht Anwendung.

Sind aber Rentenansprüche unter der Herrschaft des alten Gesetzes zurückgewiesen worden und werden dieselben gemäß § 120 aufs Neue erhoben, so sinden die Bestimm= ungen der Novelle Anwendung (Motive).

### § **194**. (§ 162.)

#### Belegeskraft.

I Die vorstehenden Bestimmungen treten, soweit sie sich auf die Herstellung oder Veränderung der zur Durch= führung der Invalidenversicherung erforderlichen Einrichtungen beziehen, mit dem Tage der Verkündung, im Uebrigen mit dem 1. Januar 1900 in Kraft.

II Sofern bis zu letzterem Zeitpunkte die Statuten einer Versicherungsanstalt oder einer auf Grund der §§ 5, 7 des Gesetzes vom 22. Juni 1889 zugelassenen besonderen Kasseneinrichtung die nach dem gegenwärtigen Gesetzers ersforderlichen Aenderungen nicht rechtzeitig erfahren sollten, werden diese Abänderungen durch die Aufsichtsbehörde mit rechtsverbindlicher Wirkung von Aufsichtswegen vollzogen.

III Soweit in Reichsgesetzen oder in Landesgesetzen auf Vorschriften des Gesetzes vom 22. Juni 1889 verwiesen ist, treten die entsprechenden Vorschriften dieses Textes an ihre Stelle.

Das Gesetz vom 22. Juni 1889, welches in vollem Umfang am 1. Januar 1891 in Kraft getreten war, ist durch dieses Gesetz ersetzt und mit dem Ablauf des 31. Dezember 1899 außer Kraft getreten.

# Unlagen.

### Anlage 1.

## Anleitung

des Reichsbersicherungsamtes betressend den Areis der nach dem Invalidenversicherungsgesetz vom 13. Juli 1899 (Reichs: Gesetzblatt S. 463) versicherten Versonen.

Vom 19. Dezember 1899.

### Inhaltsübersicht.

(Ausführliches Sach- und Berufsverzeichniß f. am Schlusse.) Riffer Zu &, Absatz, San, Ziffer bes Gefețes Seite 1. Berfiderungspflicht. 1. Einleitung 2 Räumlicher Bereich. 2. Allgemeines 2 3. Bedienstete beutscher Beamten im Auslande . 3 4. Seeschiffahrt . 1 3. 3 3 Berfönliche Umstände. 5. Alter 6 A. 1 S. 2 3 6. Geschlecht, Familienstand 3 7. Staatsangehörigkeit . . 4 5 21. 3. 4 8. Erwerbsfähigkeit . . . 4 9. Anderweite Sicherstellung 4 5 A. 1. 2 a. Befreiung fraft Gefeges 4 10. b. Befreiung auf Antrag 6 6. 7 11. Sonstige Erwerbsverhältnisse . 6 4 A. 1 6 21. 2 6 (vorübergehende Dienstleistungen) 12. Unübertragbarkeit . . . . Lohn ober Gehalt. 13. Allgemeines, Lohnform 14. Tantiemen und Naturalbezüge 3 A. 1 8 15. Freier Unterhalt, insbesondere: a. Natural= nicht Gelblohn . 3 21. 2 8 8 b. Nebensächliche Gelbleistungen . 9 c. Art und Maß der Naturalleistungen

<sup>\*)</sup> Die folgenden Seitenangaben sind nach der Seitenangabe ber Anleitung abgedruckt.

| Biffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zu &, Absatz,<br>Satz, Ziffer            | Seite                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 16. Löhnung durch Dritte oder an Dritte  17. Leistungen ohne Rechtszwang (Gratisitationen, Trintgelber)  18. Verhältnisse nicht geschäftlicher Art:  a. Militärdienst  b. She  c. Verwandtschaft  d. Unfreiheit  e. Freigebigkeit 2c.  f. Ausübung sittlicher Pflichten  g. Ehrenamt                                                                                                               | bes Gesets                               | 10<br>10<br>10<br>10<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>12<br>12 |
| Die einzelnen Klassen Bersicherungs=<br>pflichtiger, insbesondere hinsichtlich ber<br>Art ihrer Thätigkeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                |
| 19. Arbeiter, Gehülfen, Gesellen, Lehrlinge, Diensteboten  20. Betriebsbeamte  21. Werkmeister und Techniker  22. Handlungsgehülfen  23. Sonstige Angestellte  24. Lehrer und Erzieher  25. Unterscheidung zwischen höherer, mehr geistiger und anderer Thätigkeit  26. Sonstige gemeinsame Gesichtspunkte für die Klassen des § 1 Ziff. 2 (Dienstgrenze)  27. Schiffsbesahung  Unselbständigkeit. | 1 8. 1<br>1 8. 2<br>"<br>"<br>5 A." 1. 3 | 12<br>14<br>15<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19                   |
| 28. Allgemeines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 <b>3</b> . 2                           | 20<br>20<br>21<br>21<br>22<br>23<br>24<br>28                   |
| A. Landwirthschaft und verwandte Erwerbszweige.  36. Landwirthschaft im Allgemeinen 37. Gärtnerei. 38. Forstwirthschaft                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                        | 29<br>31<br>31<br>32<br>32                                     |

| Biffer                                              | Bu §, Absah,<br>Sah, Ziffer<br>bes Gesehes. | Seite |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|
| B. Bergbau, Hüttenwesen, Industrie<br>und Bauwesen. |                                             |       |
| 41. Zugehörigkeit zu gewerblichen Betrieben ober    |                                             |       |
| Selbständiakeit                                     | •                                           | 33    |
| 42. Handwerker im Berhältniß zu ihren Runben        | •                                           | 33    |
| 43. Bauhandwerker                                   | •                                           | 34    |
| 44. Bafcherinnen, Plattnerinnen, Schneiberinnen,    |                                             |       |
| Näherinnen u. s. w                                  | •                                           | 36    |
| C. Hanbel und Berkehr.                              |                                             | 1     |
| 45. Matter, Agenten, Hanblungsgehülfen              | 1                                           | 37    |
| 46. Waarenausträger                                 |                                             | 38    |
| 47. Beherbergung und Erquidung                      |                                             | 39    |
| 48. Hülfsgewerbe bes Handels (Bäger u. f. w.)       |                                             | 40    |
| 49. Leistung von Fuhren                             |                                             | 40    |
| 50. Schiffahrt                                      |                                             | 41    |
| 51 Boten, Dienstmänner, Lohndiener u. s. w          |                                             | 41    |
| 52 Begräbniswesen                                   |                                             | 42    |
| D. Häusliche Dienste.                               |                                             |       |
| 53. Kochfrauen, Aufwärterinnen, Lohnbiener u. s. w. |                                             | 40    |
|                                                     | •                                           | 43    |
| E. Orffentlicher Dienst und freie<br>Berufsarten.   |                                             |       |
| 54. Allgemeines                                     |                                             | 43    |
| 55. Gesundheitspflege und Krankendienst             |                                             | 44    |
| 56. Runftausübung und Schauftellungen               |                                             | 45    |
|                                                     |                                             |       |
| H. Perficerungsrecht.                               |                                             |       |
| 57. Allgemeines                                     |                                             | 45    |
| 58 Selbstversicherung                               |                                             | 45    |
| 59. Weiterversicherung                              |                                             | 47    |

### 3bkürjungen.

a. a. D. = am angegebenen Orte, Abs. = Absat, a. E. = am Ende, A. N. = Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts, A. N. J. u AB. = Sonderausgabe der Amtlichen Nachrichten für Invaliditäts= und Alters= versicherung (1891 bis 1895), Besch. = Bescheid, das. = daselbst, das. = dersgleichen, ff. = folgende, JBG. = Invalidenversicherungsgesetz vom 13. Juli 1899, J. u. ABG. = Invaliditäts= und Altersversicherungsgesetz vom 22. Juni 1889, KBG. = Krantenversicherungsgesetz, Ket E. = Keturs=entscheidung, Kev. E. = Kevisionsentscheidung, KBB. = Keichsgesetzblatt, S. = Seite, s. = siehe, u. A. = unter Anderem, u. s. w. = und so weiter, u. U. = unter Umständen, UBG. = Unfallversicherungsgesetz, B. = Zisser, vgl. vergleiche, z. B. = zum Beispiel, zu vgl. = zu vergleichen.

### I. Berficherungspflicht.

1. Einleitung. Im Bergleich mit den Reichsgesetzen über Kranken= und Unfallversicherung ist die Versicherungs= pflicht nach dem Invalidenversicherungsgesetz die weit um= fassendere. Sie knüpft nicht an die Zugehörigkeit zu bestimmten Betrieben an und beschränkt sich nicht auf sachlich abgegrenzte Gebiete menschlicher Thätigkeit, sondern sie ergreift die ar= beitende Bevölkerung sämmtlicher Berufszweige, und zwar neben einigen kleineren Gruppen geistiger Arbeiter im AU= gemeinen alle Personen, die in der Landwirthschaft, der Industrie, dem Handel, in der Hauswirthschaft, im Reichs-. Staats=, Gemeinde=, Kirchen= oder Schuldienst u. s. w. ihre Arbeitskraft in untergeordneter, abhängiger Stellung ver-Nach dem Aufbau des Gesetzes kommt es jedoch zur Begründung der Versicherungspflicht nicht darauf an. ob Jemand im Allgemeinen denjenigen Bevölkerungsklassen angehört, denen die gesetzliche Fürsorge zugewendet werden soll, sondern jedenfalls zunächst nur darauf, ob er einem einzelnen Beschäftigungsverhältniß bestimmter Art steht (zu vgl. aber auch 3. 11 und 34 m). Ob aber ein Beschäf= tigungsverhältniß die Versicherungspflicht, welche übrigens nicht etwa auf einem Vertrage beruht (Rev. E. 418 und 625, A. N. J. u. AB. 1895 S. 135, 1898 S. 160), hervorzurufen geeignet ist, dies hängt, abgesehen davon, daß es räumlich unter die Herrschaft des Gesetzes fallen muß, von persönlichen Umständen des Beschäftigten, von der Gewährung eines Ent= gelts gewisser Art, von dem Gegenstande der Beschäftigung, sowie davon ab, ob die Arbeit sich als eine unselbständig aeleistete darstellt.

2. Räumlicher Bereich. Allgemeines. Der Verssicherungszwang ergreift grundsätlich alle im Inlande — Kolonieen und Schutzebiete sind hierbei Ausland — versrichteten Arbeiten ohne Rücksicht darauf, ob sie mit einem ausländischen Betriebe zusammenhängen (z. B. auf Fahrzeugen eines ausländischen Schiffahrtsbetriebes geleistet werden, zu vgl. § 65 Abs. 4 des Gesetzes\*), oder ob die im Inland (z. B.

<sup>\*)</sup> Mit "Geset" ohne Zusat ist überall das Invalidenversicherungs= gesetz gemeint.

in einer an der Grenze belegenen Fabrik) thätigen Arbeiter im Ausland wohnen. Jedoch gelten fremde Kriegsschiffe oder unter der Flagge ihres Staatsoberhauptes fahrende sonstige fremde Seeschisse auch bei ihrem Aufenthalt in deutschen Häfen völkerrechtlich nicht als Inland (Rev. E. 587 A. N. 1897 S. 380).

Da der Versicherungszwang begrifflich an den Grenzen der inländischen Staatsgewalt seine Schranke sindet, untersliegen im Ausland beschäftigte Personen grundsätlich der Versicherungspflicht nicht, ohne Unterschied, ob sie selbst Insländer oder Ausländer, ob sie bei Inländern (Ausnahme s. 3. 3) oder bei Ausländern bedienstet sind, sowie ob der Beschäftigungsort etwa zu den in § 48 J. 4 des Gesetzes beseichneten Grenzbezirken gehört (Rev.E. 137 und 576, A. N. J. u. AB. 1892 S. 48, 1897 S. 333).

Eine Einschränkung erleidet der vorstehende Sat, entsprechend der Rechtsübung in Unfallversicherungssachen (Handsbuch der Unfallversicherung Anm. 1 zu § 1 UVG., zu vgl. auch § 65 letzter Satz des Gesetzes), insoweit, als eine im Ausland stattfindende Thätigkeit nach Lage des besonderen Falles als Theil, Zubehör, Fortsetzung oder Ausstrahlung eines inländischen Betriebes, die beschäftigte Person somit gewissermaßen als im Inland beschäftigt angesehen werden kann (Rev. E. 137 a. a. D., Rev. E. 777 A. N. 1899 S. 655. Beispiele: im Ausland belegene Grenzstation eines inländischen Eisenbahnunternehmens; Herstellung von Bauten im Auslande von einem inländischen Betriebe aus mit dazu ausgesandten Arbeitskräften).

Aehnliches gilt, wenn persönliche Bedienstete ihren Dienstherrn bei einem vorübergehenden Aufenthalt im Auslande begleiten.

3. Bedienstete deutscher Beamten im Aus= lande. Zwischen den betheiligten Verwaltungen hat eine Verständigung dahin stattgefunden, daß deutsche Bedienstete nicht nur der im Ausland befindlichen diplomatischen Vertreter des Reiches oder eines Bundesstaats, sondern auch der sonst im Ausland verwendeten deutschen Beamten (Berusstonsuln, Offiziere, Zollbeamte, Gouverneure in den Kolonieen und Schutgebieten, Postbeamte u. s. w.) der Versicherungs=

pflicht unterworfen sein sollen.

4. Seeschiffahrt. Während die Grundsäte der 3.2 auch auf die Vinnenschiffahrt Anwendung finden, untersliegt die Seeschiffahrt einer abweichenden Regelung, indem hier nach § 1 3. 3 des Gesetes lediglich die Staatszugehörigsteit des Fahrzeuges entscheidet. Die deutschen Seeschiffe gelten gewissermaßen, wo sie sich auch befinden, als deutscher Boden, die Thätigkeit der Mannschaft (der Inländer wie der Ausländer) als Thätigkeit im Inlande (zu vgl. auch Besch. 1711 A. N. 1898 S. 265). Ebenso ist umgekehrt die Besatung (s. darüber 3. 27) fremder Fahrzeuge auch in deutschen Gewässern von der Versicherung frei (Rev. E. 587 A. N. 1897 S. 380).

5. Persönliche Umstände. Alter. Abweichend von der Unfallversicherung läßt das Invalidenversicherungs=gesetz den Versicherungszwang erst mit dem ersten Tage des

17. Lebensjahres beginnen.

Einé Altersgrenze nach oben ist nur in der Gestalt vorgesehen, daß der § 6 Abs. 1 des Gesetzes Personen, die das siebenzigste Lebenziahr vollendet haben, gestattet, sich durch einen Beschluß der unteren Verwaltungsbehörde ihres Beschäftigungsortes von der Versicherungspflicht befreien zu lassen. Ohne solche Befreiung bleiben sie (wie bisher stets, zu vgl. Besch. 27 A. N. J. u. AV. 1891 S. 148) versicherungspflichtig, und zwar auch wenn sie Altersrente beziehen.

6. Geschlecht, Familienstand. Keinen Unterschied macht grundsätlich das Geschlecht oder der Familienstand. Das Gesetz sindet Anwendung ebensowohl auf Arbeiter wie auf Arbeiterinnen u. s. w., auf Verheirathete wie auf Ledige, auf Hauskinder wie auf Gewaltfreie. War insbesondere für eine Chefrau die Anwartschaft durch Beitragserstattung gemäß 42 des Gesetzes erloschen, so tritt doch bei einer Wiedersaufnahme der Lohnarbeit die Versicherungspflicht abermals ein.

Dies hindert jedoch nicht, daß gegebenenfalls die herstömmliche Stellung des weiblichen Geschlechts im Wirthschaftsleben oder der Ehefrau in der Familie dazu führt, eine von einer weiblichen Person ausgeübte Thätigkeit anders zu beurtheilen, als eine äußerlich gleiche Beschäftigung von

Männern, sowie daß das zwischen zwei Personen vorhandene Familienband das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses zwischen ihnen ausschließt oder unwahrscheinlich macht (Z. 18 b c

und 3. 44).

7. Staatsangehörigkeit. Wird ein Arbeitsvershältniß gemäß J. 2 bis 4 durch das Gesetz räumlich erfaßt, so ist es im Uebrigen ohne Belang, ob der Beschäftigende oder der Beschäftigte oder Beide deutscher oder fremder Staatsangehörigkeit sind (s. aber auch J. 3). Namentlich sind die im Inland beschäftigten Ausländer grundsätlich versicherungspflichtig, wenn sie auch demnächst in das Ausland zurückzukehren beabsichtigen und daher keine Aussicht aus Ersüllung der Wartezeit oder den Bezug einer Kente haben. Ausnahmen kann der Bundesrath gemäß § 4 Abs. 1 oder 2

des Gesetzes vorschreiben.

8. Erwerbsfähigkeit. Dem Gebanken, daß eine Versicherung nicht mehr Plat greifen kann, wenn der Versicherungsfall bereits eingetreten ist, entspringt die Borschrift des § 5 Abs. 4 des Gesetzes. Sie schließt alle Personen, welche in dem zum Bezug einer Invalidenrente aus § 15 des Gesetzes berechtigenden Umfange erwerbsunfähig sind, von der Versicherungspflicht aus und zwar, in Uebereinstimmung mit der bisherigen Rechtsprechung (Rev.E. 146, 147, AR. J. u. AB. 1892 S. 55, 58), sowohl von der Fortsetzung eines bestehenden als auch von der Begründung eines neuen Versicherungsverhältnisses. Zu dieser nur die dauernd Erwerbsunfähigen betreffenden Vorschrift tritt ergänzend diejenige des § 5 Abs. 3 a. E. bes Gesetes, nach ber jeder Empfänger einer reichsgesetlichen Invalidenrente (auch wegen nur vorüber= gehender Erwerbsunfähigkeit, § 16 bes Gesets) für die Zeit des Rentenbezuges aus der Versicherung ausscheidet. Ueber die Anwendung desselben Grundsates bei der freiwilligen Bersicherung s. Ziff. 57.

Für die Prüfung, ob der Fall des § 5 Abs. 4 des Gesetzes vorliegt, ift der thatsächliche Erwerb weder nach der einen noch nach der anderen Seite unbedingt maßgebend (Rev. E. 54 A. N. J. u. AB. 1891 S. 162 — Erwerbsfähigkeit trotz eines hinter dem Mindestbetrage zurückleibenden Verstenstes, Rev. E. 197 a. a. D. 1892 S. 140 — Erwerbsunfähigs

keit eines Bureaubeamten, der trot geringer Leistungsfähigsteit aus besonderer Rücksichtnahme mit dem alten Gehalt weiter beschäftigt wird), jedoch genügt regelmäßig der thatssächliche Erwerd, um die Erwerdsfähigkeit glaubhaft zu machen (Rev. E. 94 a. a. D. 1892 S. 6). Dabei ist auch der freie Untershalt (§ 3 Abs. 2 des Gesetzes) anzurechnen, indessen auch nur der persönliche, nicht der auf die Mithülse von Angehörigen oder sonstigen Dritten entfallende Lohnerwerd, welcher letztere nöthigensalls schätzungsweise auszuscheiden ist (Rev. E. 94 a. a. D., Rev. E. 518 A. R. 1896 S. 309).

Der gesetzliche Mindestverdienst ist künftig nicht mehr aus sesten Beträgen zu berechnen, sondern nur zu schätzen; auch kommt für die Bemessung der vorhandenen Erwerbsfähigkeit nicht mehr allein die Möglichkeit eines Erwerbes durch "Lohnarbeit", sondern durch "Arbeit" im Allgemeinen in Betracht.

9. Anderweite Sicherstellung. In den §§ 5 Abs. 1 und 2, 6 Abs. 1, 7 des Gesetzes wird serner eine Reihe von Ausnahmen von der Versicherungspslicht geregelt, die auf dem gemeinsamen Grundgedanken beruhen, daß die Versicherung für solche Personen entbehrlich ist, welche bereits auf anderem Wege einer der durch das JVG. geschaffenen gleichwerthigen Fürsorge theilhaftig werden. Die Vefreiung tritt zum Theil von selbst, zum Theil nur auf Antrag des einzelnen Beschäftigten, also nach seiner Wahl ein.

a) Befreiung kraft Geseks. Kraft Geseks unterliegen der Versicherungspflicht nicht Beamte des Keichs, der Bundesstaaten und der Kommunalverbände, sofern ihnen eine Anwartschaft auf Ruhegehalt im Mindestbetrage der Invalidenrente nach den Säten der ersten Lohnklasse (116 Mark) gewährleistet ist. Ob eine im Reichs-, Staats- oder Kommunaldienst beschäftigte Person "Beamter" ist, bestimmt sich nach den für seine dienstliche Stellung maßgebenden gesetlichen oder Verwaltungsvorschriften (Dienstpragmatik; zu vgl. Rev.E. 717, 719, 751, 752 A. N. 1899 S. 433, 435, 586, 588 und die dortigen Verweisungen; die Befreiung ist also insbesondere nicht etwa auf Beamtenehefrauen, die eine Anwartschaft auf Wittwengeld haben, auszudehnen — vgl. aber auch Ziff. 10 Ibs. 2). Auch für Reichs- und Staatsbeamte bildet im Gegen-

sat zum bisherigen Recht ihre Eigenschaft als Beamte nicht mehr die einzige Voraussetzung der Befreiung. Hinzutreten muß vielmehr, ebenso wie bei den Kommunalbeamten. der Besitz der Ruhegehaltsanwartschaft. Dieses Erforderniß ist jedoch ein abgeschwächtes im Bergleich mit dem bisherigen der "Bensionsberechtigung" bei Kommunalbeamten (zu vgl. Rev.E. 151 und 239 A. R. J. u. AB. 1892 S. 82, 1893 S. 86); befreit ist nicht nur ein Beamter, der im Falle seiner Dienstuntauglichkeit sofort ein Ruhegehalt zu fordern haben würde, der also allen sonstigen Anforderungen, insbesondere hinsichtlich der vorgeschriebenen Dienstzeit, bereits genügt hat, sondern jedenfalls auch ein Beamter, der in eine an sich mit Ruhegehaltsberechtigung ausgestattete Stelle eingerückt ist, wenngleich er den gesicherten Anspruch auf Ruhegehalt erst durch Zurücklegung einer längeren Dienstzeit erwerben muß. Aber auch vor der Erlangung einer solchen (also im All= gemeinen einer etatsmäßigen) Stelle wird ein Beamter eine Anwartschaft im Sinne des Gesetzes regelmäßig bereits dann besitzen, wenn ihm nach dem Abschluß seiner Ausbildung wozu u. U. auch eine sogenannte Probezeit gerechnet werden kann — eine Stellung (z. B. als Diätar) übertragen wird, die nach den bestehenden Verwaltungsgrundsätzen den allgemein üblichen Uebergang zu einer Anstellung mit späterer Ruhe= gehaltsberechtigung bildet. Wollte man dies nicht annehmen. so würde sich zwischen die kraft Gesetzes versicherungsfreie Ausbildungszeit und die ebenso versicherungsfreie Dienstzeit in einer etatsmäßigen Stelle in zahlreichen Fällen eine Zeit der Versicherungspflicht einschieben, was augenscheinlich zwedwidrig sein würde und daher nicht wohl beabsichtigt sein Für diese Auffassung spricht es auch, daß eine Uebergangszeit der bezeichneten Art sehr häufig bei der Prüfung der Ruhegehaltsberechtigung und der Berechnung des Ruhegehaltsbetrages mit als Dienstzeit in Ansat kommt.

Dagegen reicht es freilich zur Annahme einer Anwartschaft nicht aus, wenn nur eine unbestimmte Hoffnung auf die dereinstige Erlangung einer mit Ruhegehaltsrecht verbundenen Stelle vorhanden ist, wenn sich also noch nicht übersehen läßt, wie sich die Laufbahn eines jungen Beamten voraussichtlich gestalten wird (z. B. Jemand ist nur zur Aushülfe beschäftigt, es kommt aber vor, daß die Anstellungs=

behörde Beamte dieser Klasse dauernd übernimmt).

Im Uebrigen liegt sowohl in den Ausdrücken "Anwartschaft" und "gewährleistet" als auch, nach der bisherigen Spruchübung des Reichs-Versicherungsamts, in dem Pensionsbegriff -- zumal hier nicht "ähnliche Bezüge" der Vension gleichgestellt sind — das Erforderniß, daß es sich um rechtlich geregelte Bezüge handeln muß. Die Versicherungspflicht wird also da nicht ausgeschlossen, wo es lediglich in dem, wenn auch durch Rücksichten auf Bedürftigkeit und Würdigkeit bestimmten, Ermessen der vorgesetzten Dienstbehörde steht, ob ein Ruhegehalt gewährt oder ein bewilligtes weitergezahlt wird (zu vgl. die — zunächst zur Auslegung des § 34 Ziff. 2 des J. u. ABG. ergangenen — Rev.E. 34, 256, 615 A. N.J. u. MB. 1891 S. 150, 1893 S. 103, 1897 S. 589). Nicht noth= wendig ift es, daß das Ruhegehalt unmittelbar vom Reich u. s. w. zu leisten ist; jedoch bedarf es anderenfalls der Prüfung, ob der Anspruch (3. B. wenn es sich um eine besondere Beamtenpensionskasse handelt) "gewährleistet" ist.

Die Befreiung beschränkt sich nicht unbedingt auf die dienstliche Thätigkeit, sie erstreckt sich jedenfalls dann, wenn diese den Kern der wirthschaftlichen Stellung des Beamten im Ganzen ausmacht, auch auf nebenhergehende andere Beschäftigungsverhältnisse (Rev. E. 237 A. N. J. u. AB. 1893

**S**. 85).

Alles Vorstehende gilt entsprechend für Lehrer und

Erzieher an öffentlichen Schulen ober Anstalten.

Den eigentlichen Beamten stellt ferner § 5 Abs. 2 des Gesetzes die hier ebenfalls als Beamte bezeichneten Angestellten der Versicherungsanstalten und zugelassenen Kasseneinrichtungen gleich. Ueber weitere Ausdehnungen der gesetzlichen Befreiung aus § 5 Abs. 1 hat nach § 7 des Gesetzes der Bundesrath auf Antrag zu beschließen.

Beamte, die lediglich zur Ausbildung für ihren künfstigen Beruf (wenn auch selbstverständlich gegen Entgelt — sonst käme § 1 überhaupt nicht zur Anwendung —) beschäftigt werden, gelangen im gewöhnlichen Lauf der Dinge in Aemter oder sonstige Stellungen, deren Inhaber ohne Weiteres der Versicherungspflicht entzogen sind. Für diese Personen ist

daher nach § 5 Abs. 1 des Gesetzes gleichfalls die Versicherungs-

pflicht ausgeschlossen.

10. b. Befreiung auf Antrag. Die Befreiung ift durch die untere Verwaltungsbehörde (§ 169 des Gesetzes) solchen Versonen auf ihren Antrag zu gewähren, welche durch einen bereits verwirklichten Anspruch auf Bezüge ber in § 6 Abs. 1 des Gesetzes bezeichneten Art sichergestellt sind. Ausbruck "Personen" ergibt, daß es sich, neben den früheren Lehrern und Erziehern, nicht nur um gewesene Beamte im Sinne des § 5 des Gesetes handelt (zu vgl. die Rev. E. 162, 309, 534, 754 Å. R. J. u. AB. 1892 Š. 1Ĭ6, 1893 S. 163, 1896 S. 429, 1897 S. 590 betreffend erft nachträglich vom Staat übernommene Ruhegehälter); ferner besagt der Ausdruck "ähnliche Bezüge", daß beispielsweise auch als "Unterstützungen" und dal. bezeichnete oder nicht unmittelbar vom Reich u. s. w. geschuldete Leistungen nach Lage der Umstände als einem eigentlichen Ruhegehalt gleichwerthig gelten dürfen. Der über den Befreiungsantrag befindenden Behörde liegt es ob, im einzelnen Falle zu prüfen, ob ein solcher Bezug hinsichtlich der Bedingungen seiner Fortbauer sowie in Ansehung der Sicherstellung die nöthige Gewähr bietet (zu vgl. Besch. 40 A. N. J. u. AB. 1891 S. 153 — Gnabenunterstützung aus dem kaiserlichen Dispositionsfonds keine Pension —, sowie die Fälle der Rev.E. 103, 586, 754, 755, A. N. J. u. AB. 1892 S. 18, A. N. 1897 S. 355, 1899 S. 590, 591, welche künftig nicht durchweg in derselben Weise zu entscheiden sein würden).

Zu den "Pensionen" oder "ähnlichen Bezügen" gehört auch das Wittwengeld der Beamtenwittwen (Rev.E. 756 A.R.

1899 S. 592).

Dem Ruhegehaltsbezug ist der Bezug einer Rente auf Grund der reichsgesetzlichen Unfallversicherung, also auch einer Hinterbliebenenrente, gleichgestellt. Auf die auf dem Rechtsgedanken des Schadenersatzes beruhenden Haftpflichtrenten darf diese Bestimmung nicht ausgedehnt werden, auch nicht, wenn der Staat Haftpslichtschuldner ist (Besch. 30 A. N. J. u. AB. 1891 S. 148, Rev. E. 753 A. N. 1899 S. 589).

Eine erweiterte Geltung des § 6 Abs. 1 kann der Bundesrath nach § 7 des Gesetzes auf Antrag beschließen. Voraussetzung der Befreiung ist nur, daß die bezeichneten Bezüge "bewilligt" sind; die Befreiung ist oder wird daher nicht unzulässig, wenn der bewilligte Bezug, etwa wegen anderweiter Beschäftigung des Berechtigten im Staatsdienste, ruht. Die Befreiung beginnt im Zweifel, insbesondere sofern die Verwaltungsbehörde nichts Anderes bestimmt, mit dem Zeitpunkt der Antragstellung. Sie erlischt, abgesehen von einem Wegfall des Befreiungsgrundes, auch durch Zurück=

nahme des Antrages.

11. Sonstige Erwerbsverhältnisse (vorübersgehende Dienstleistungen). Da der Versicherungszwang grundsätlich nicht, etwa wie in der Krankenversicherung, von einer Windestdauer des Beschäftigungsverhältnisse abhängt, serner das einzelne Beschäftigungsverhältnis als solches ohne Rücksicht darauf erfaßt, ob der Beschäftigte im Allgemeinen zur Klasse der Lohnarbeiter u. s. w. gehört (Ziff. 1), überläßt es der § 4 Abs. 1 des Gesetes dem Bundesrath, in der Billigsteit liegende Ausnahmen für solche Fälle vorzusehen, in denen die an sich versicherungspslichtigen Dienstleistungen sich als nur "vorübergehende" darstellen. Hierher gehören auch die in § 6 Abs. 2 des Gesetes besonders geregelten Verhältnisse.

Ausführungsverordnungen des Bundesraths zu diesen Vorschriften des neuen Gesetzes sind zur Zeit noch nicht

ergangen.

Mit der Auslegung der bisherigen einschlägigen Beschlüsse des Bundesraths vom 27. November 1890 und 24. Januar 1893
31. Dezember 1894
(A. N. J. u. AB. 1891 S. 19, 1892
S. 9, 1893 S. 46, 1895 S. 33) beschäftigen sich namentlich: Besch. 4 A. R. J. u. AB. 1891 S. 54 (geringfügiges Ents

gelt). "128 (höhere und niedere 21 " Dienste gemischt), "152 (Aufwärterin), Rev. E. 36 1891 " " 68 "173 (häusliche Dienste). 1891 " " " 89 1892 3 (nebenher — Maul= " wurffänger), 90 3 (Lohnarbeit: freier " " Unterhalt),

| Rev.E | . 130 | A. N. S | F. u. | AB. | 1892 | <b>S</b> . 43 | (Aufwärterin),      |
|-------|-------|---------|-------|-----|------|---------------|---------------------|
| ••    | 364   | "       | ,,,   |     |      |               | (nebenher, berufs-  |
| ,,    |       | •       | ,,    |     |      | ,,            | mäßige Lohnarbeit   |
|       |       |         |       |     |      |               | — Heuerling),       |
| "     | 365   | "       | "     |     | 1894 | ,, 138        | (Aufwärterin),      |
|       | 387   |         |       |     | 1894 |               | (nebenher — Flur-   |
| ***   | 00.   | "       | "     |     | 1001 | ,, 20.        | mächter),           |
| "     | 447   | "       | "     |     | 1895 | 239           | (Arbeiterkolonie),  |
|       | 448   |         |       |     | 1895 |               | (nebenher — Kehr-   |
| 11    | 110   | ***     | "     |     | 1000 | ,, 240        | frau),              |
| "     | 480   | "       |       |     | 1896 | ., 173        | (nebenher — Klee-   |
| ,,    |       | ,,      |       |     |      | ,,            | meister),           |
| ,,    | 578   | "       |       |     | 1897 | ,, 335        | (berufsmäßige Lohn- |
| •     |       | .,      |       |     |      | .,            | arbeit),            |
| "     | 618   | "       |       |     | 1897 | <b>"</b> 591  | (berufsmäßige Lohn- |
|       |       | ••      |       |     |      | ••            | arbeit — Haus-      |
|       |       |         |       |     |      |               | weber),             |
| "     | 683   | "       |       |     | 1898 | ., 564        | (nebenher in IA. 2  |
| •     |       | **      |       |     |      | "             | des Beschlusses von |
|       |       |         |       |     |      |               | 1890/91),           |
| "     | 766   | "       |       |     | 1898 | 637           | (berufsmäßige Lohn- |
| 77    | - 3   | **      |       |     | _    | 11            | arbeit).            |
|       |       |         | _     |     |      |               |                     |

12. Unübertragbarkeit. Das durch Lohnarbeit entstehende Versicherungsverhältniß knüpft sich unlösbar an die Person des Arbeitenden. Beispielsweise sind also, wenn ein Heuerling sich bei den übernommenen Arbeiten durch einen Angehörigen oder Knecht vertreten läßt, die entsprechenden Beitragsmarken nicht etwa für den Heuerling, sondern für die thatsächlich beschäftigte Person zu verwenden (zu vgl. auch der Fall der Rev.E. 759 A. R. 1899 S. 625).

13. Lohn ober Gehalt. Allgemeines, Lohnsformen. Abweichend von den Vorschriften der Unfallverssicherungsgesetze beschränkt sich die Invalidenversicherung auf Personen, welche gegen Entgelt thätig sind, sie verlangt eine Beschäftigung gegen "Lohn oder Gehalt". "Lohn", als der weitere Begriff, umfaßt jede Leistung von Vermögenswerth, die als Arbeitsentgelt gewährt wird. Ob eine Vergütung als Gehalt oder als Lohn schlechtweg zu bezeichnen ist, macht keinen Unterschied Unerheblich ist ferner der Gegenstand

der Leistung, sosern sie nur Vermögenswerth besitzt. Reben der Hingabe von Geld oder Naturalien kommt beispielsweise als Lohn in Betracht: Einkauf eines Bediensteten in eine Versorgungsanstalt, Vefreiung von einer Geldschuld (Rev. E. 677 A. N. 1898 S. 397), Gewährung der Gelegenheit zu einem lohnenden Nebengewerbe (Rev. E. 71, 412 A. N. J. u. AV. 1891 S. 176, 1895 S. 108, Verleihung von Opernsgläsern und Verkauf von Theaterzetteln auf eigene Rechnung durch einen Logenschließer, Vertrieb von Zigarren und dgl. in derselben Weise durch einen Kellner, Lieferung von Grabspfählen und Steinen durch einen Vegräbnißkommissan).

Das Gesetz unterscheibet auch nicht nach der Form und dem Maßstab des Lohnes. Grundsätlich kann also ver= sicherungspflichtige Arbeit vorliegen, gleichviel, ob der Lohn als Reit-, namentlich Tagelohn, ober als Affordlohn, Stück-Iohn bemessen ist oder in noch anderer Weise bestimmt wird. Beispiele: Drescherlohn in Gestalt des so und sovielten Scheffels vom Erdrusch (Rev.E. 74 A. N. J. u. AB. 1891 S. 178), Hirtenlohn nach der Stückahl des geweideten Biehs (Rev.E. 117 a. a. D. 1892 S. 29, Provision vom Hundert des Betrages der zu Stande gebrachten Geschäftsabschlüsse (Rev.E. 293 a. a. D. 1893 S. 147), Steinbrechen gegen einen nach dem Gewicht der abgefahrenen Massen berechneten Betrag (Rev.E. 370 a. a. D. 1894 S. 144), Sammellohn nach der Menge der abgelieferten Riefernzapfen (Rev.E. 563 A. N. 1897 S. 289), Heuernten gegen Ueberlassung von einem Drittel des geworbenen Heues (Rev. E. 564 Al. N. 1897 S. 289), Fischerdienst gegen ein Drittel des Fangerlöses (Rev. E. 221 A. N. J. u. AB. 1893 S. 66).

Mit dem Lohnbegriff ist es vereindar, daß die geswährte Vergütung nicht allein das Entgelt für die Thätigsteit des Empfängers, sondern auch die Mittel zur Besoldung der von ihm beschafften Hülfsträfte und zur Bestreitung anderer Ausgaben enthält, daß also die Höhe des ihm Versbleibenden in gewissem Grade von der eigenen Entschließung und geschäftlichen Tüchtigkeit des Empfängers abhängt, z. B. bei einem Ziegler im Alkord, der die Hülfskräfte stellt (Rev. E. 124 A. N. J. u. AV. 1892 S. 35), bei einem mit der gleichen Maßgabe beschäftigten Winzer (Rev. E. 125 das. S. 36), oder

Straßenbauakkordanten (Rev.E. 248 a. a. D. 1893 S. 94), bei einem Schiffsführer, der den Schiffsmann annimmt und

die Abgaben bezahlt (Rev.E. 220 a. a. D. 1893 S. 65).

Tantieme und Naturalbezüge. Von be= sonderen Arten des Lohnes handelt § 3 des Gesetzes. Tantieme bezeichnet im weiteren Sinne jeden Antheil am Arbeitsertrag, im engeren einen nach festem Sat zu berechnenben Antheil am Reingewinn eines Geschäftsbetriebes. In welcher Bebeutung § 3 des Gesetzes das Wort nimmt, ist ohne sachlichen Belang, wenn man den Lohnbegriff weit genug faßt (zu vgl. Ziff. 13 und die Fälle der Rev.E. 221, 244, 532 A. R. J. u. AB. 1893 S. 66, 91, 1896 S. 428).

"Naturalbezüge" umfaßt Alles, was als Gegenstand menschlichen Gebrauches oder Verbrauches verwendbar oder verwerthbar ist, also nicht nur Wohnung, Kleidung, Nahrungs= mittel, Feuerung und bergl., sondern auch z. B. Landnutzung, Biehfutter, Aussaat, Erlaubniß zur Ginftellung von Schafen in die Heerde des Dienstherrn, so daß sie an Futter und Weide Theil nehmen, während die Nutzungen dem Schäfer zufallen (Rev.E. 296 A. N. J. u. AB. 1893 S. 150), Leistung von Spanndiensten, freie ärztliche Behandlung.

Die Vorschrift des § 3 Abs. 1 des Gesetzes bezieht sich nicht nur auf Naturalleistungen neben Geldlohn, sondern auch auf einen ausschließlich in Naturalbezügen bestehenden Lohn (Rev. E. 74, 166 A. N. J. u. AB. 1891 S. 178, 1892

S. 120).

Kür Tantiemen und Naturalbezüge ist eine Werthfest= setzung (von Bedeutung für die Anwendung der §§ 1 Ziff. 2, 34 des Gesetzes) nach dem Durchschnitt seitens der unteren Verwaltungsbehörde vorgesehen. Diese Werthfest= setzung ist für das Rentenstreitverfahren bindend, nöthigen-falls in dessen Verlauf herbeizuführen (zu vgl. Rev.E. 676 A. N. 1898 S. 396), sie gilt jedoch nur für die wirkliche Versicherung, nicht für die vorgesetliche Zeit (Fall des § 192 bes Geséges, Rev.E. 45, 163 A. N. J. u. AB. 1891 S. 157, 1892 S. 118).

15. Freier Unterhalt, insbesondere. Der "freie Unterhalt" erfüllt an sich ben Lohnbegriff. § 3 Abs. 2 bes Gesetzes nimmt dem freien Unterhalt Diese Eigenschaft nicht,

begründet vielmehr nur eine Ausnahme hinsichtlich des Einstritts der Versicherungspflicht (zu vgl. die Rev.E. 90, 687 A. N. J. u. AV. 1892 S. 3, 1898 S. 627).

Freier Unterhalt ist dasjenige Maß von wirthschaftslichen Gütern, welches zur unmittelbaren Befriedigung der nothwendigen Lebensbedürfnisse des Arbeitnehmers erforderslich ist; hierzu gehören jedoch nicht nur Unterkunft, Bestöstigung, Kleidung u. dgl., sondern auch mancherlei kleinere, je nach dem Alter, dem Geschlecht und den Lebensgewohnsheiten verschiedene Leistungen, welche auch bei geringen Ansprüchen an Behaglichkeit nicht wohl entbehrt werden können (zu vgl. die Rev. E. 75, 76 A. R. J. u. AB. 1891 S. 179, 180).

Im Einzelnen ift Folgendes zu bemerken:

a. Natural=, nicht Geldlohn. Grundsätlich kommen nach der vorstehenden Begriffsbestimmung nur Natural= leistungen in Betracht. Wer nur Geldzahlungen empfängt, mögen sie auch den unbedingt zum Lebensunterhalt er= forderlichen Betrag nicht übersteigen oder nicht einmal er= reichen, fällt nicht unter § 3 Abs. 2 des Gesets (zu vgl. Besch. 5 A. N. J. u. AB. 1891 S. 54, Rev.E. 503 A. N. 1896 S. 271 — Kostgeld der Lehrlinge). Andernfalls würde man zu dem unhaltbaren Ergebniß kommen, daß eine Arbeit schon deshalb von der Versicherung frei wäre, weil sie gering gelohnt wird.

Der Umstand dagegen, daß der Arbeitgeber seinerseits bestimmte Geldauswendungen macht, um sich die Natural= leistungen zu verschaffen, z. B. den Arbeitnehmer bei einem Dritten in Kost giebt oder einmiethet, macht daß Arbeits= entgelt nicht zu einem Geldlohn. Dies kann auch so vor= kommen, daß der Dienstherr in jedem Bedarfssalle dem Be= diensteten selbst den zur Anschaffung des ersorderlichen Gegen= standes (z. B. von Kleidungsstücken) nothwendigen Geldbetrag giebt (zu vgl. Rev.E. 194 A. N. J. u. AB. 1892 S. 139). Ferner trifft die Borschrift des § 3 Abs. 2 des Gesetzes im Allgemeinen auch dann zu, wenn zwar ursprünglich Geld= lohn verabredet war, dieser aber demnächst nicht ge= zahlt, sondern auf den thatsächlich gewährten Unterhalt ver= rechnet wird.

b. Rebenfächliche Geldleiftungen. Neben bem vollständigen oder theilweisen Unterhalt gewährte unerheb= liche Baarlohnzahlungen (z. B. sogenanntes Taschengelb), die den Empfänger in den Stand setzen sollen, gewisse geringfügige Lebensbedürfnisse zu befriedigen, haben häusig, auch wenn sie nicht lediglich freigebige Zuwendungen und dann überhaupt nicht "Lohn" sind, keine selbständige rechtliche Bedeutung, nehmen vielmehr als nebensächliches Zubehör das Wesen der Hauptleistung, nämlich der Unterhaltsgewährung an (zu vgl. die Rev.E. 42, 126, 165, 503 A. N. J. u. AB. 1891 S. 155, 1892 S. 36, 120, 1896 S. 271). Ob dies zu= trifft, läßt sich nicht allgemein, sondern nur nach Lage des einzelnen Falles unter Berücksichtigung der Lebensumstände der Betheiligten entscheiden. Derselbe Geldbetrag kann in einfachen Verhältnissen oder für einen Arbeiter der untersten Stufe von wesentlichem Werthe, hingegen anderwärts im Vergleich zu höheren Unterhaltskosten oder für Angehörige der besser gestellten Klassen nur ein Taschengeld sein (zu vgl. außer ben bereits angeführten Entscheidungen Besch. 39 und die Rev. E. 43, 91, 244 A. N. J. u. AB. 1891 S. 153, 156, 1892 S. 4, 1893 S. 91). Auch ist nicht unwichtig, ob ein vereinbarter Betrag in festen Zeitabschnitten gezahlt, oder ob nur dem jeweiligen Bedarf — für Tabak, Wirthshausbesuch, Festlichkeiten u. s. w. — durch Geldgaben von wechselnder Höhe und ohne Abrechnung genügt wird.

Ein bloges, dauernd nicht ausgeführtes Versprechen der Baarlöhnung neben freiem Unterhalt genügt im Allgemeinen nicht, um die Anwendung des § 3 Abs. 2 auszu= schließen, insbesondere bann nicht, wenn aus den Umständen ein thatsächlicher, wenn auch vielleicht nach bürgerlichem Recht nicht bindender Verzicht auf den Geldsohn zu folgern ist (Rev.E. 222 A. N. J. u. AB. 1893 S. 67). Andererseits hindert es den Eintritt der Versicherungspflicht nicht, daß ein Baarlohn neben dem Unterhalt in der bewußten Absicht geleistet wird, die Versicherungspflicht herbeizuführen, sofern nicht etwa ein Scheingeschäft vorliegt (Rev. E. 758 A. N. 1899

S. 624).

Als Geldlohn neben freiem Unterhalt kommt nicht nur baar hingegebenes Gelb in Betracht (zu vgl. Rev.E. 677

A. N. 1898 S. 397 — Aufrechnung des Geldlohnes gegen

eine Schuld des Arbeitnehmers).

c. Art und Daß der Raturalleiftungen. Damit § 3 Abj. 2 anwendbar wird, mussen die dargebotenen Natural= bezüge nach Art und Maß zur Bestreitung des Unterhalts geeignet und bestimmt sein. Eine Reihe von Naturalbezügen scheidet für den Abs. 2 des § 3 schon damit aus, daß sie nicht zur unmittelbaren Befriedigung der Lebensbedürfnisse dienen (Landnutung, Beide, Gespannvorhaltung u. dgl.). Aber auch Lebensmittel u. s. w. brauchen nicht unter den Begriff des Unterhalts zu fallen; dies thun sie vielmehr nur dann, wenn sie nach dem Umfang und der Art des jeweiligen Bedarfs unmittelbar zum Ber- oder Gebrauch, nicht aber nach vorbestimmtem Daß zu beliebiger Berfügung gegeben werden. Der Unterschied ist freilich ein fluffiger, nur für den einzelnen Fall nachweisbarer. Ein Beispiel für Naturallöhnungen, die nicht nach § 3 Abs. 2, sondern lediglich nach § 3 Abs. 1 des Gesetzes zu beurtheilen sind, bieten die versicherungs= pflichtigen Arbeitsverhältnisse der Deputatempfänger, der Drescher um den Scheffel und anderer, namentlich landwirth= schaftlicher Arbeiter (zu vgl. die Rev.E. 74 und 166 A. N. J. u. AB. 1891 S. 178, 1892 S. 120).

Ferner liegt Gewährung nur des freien Unterhalts dann nicht mehr vor, wenn das Maß des persönlichen Bestarfs wesentlich überschritten wird, wenn also beispielsweise neben Wohnung, Kost, Kleidung u. s. w. noch weitere Natuzalien in erheblicher Wenge dem Arbeitnehmer zur freien Berfügung überlassen werden, oder wenn der freie Unterhalt nicht nur für die Dienstdauer, sondern für erheblich größere Zeiträume, insbesondere lebenslänglich gewährt wird. Geringsügige Mehrleistungen (z. B. zeitweise Gewährung der Unterstunft auch für dritte Personen, Verwandte u. s. w.) kommen hier ebensowenig in Anschlag, wie das Taschengeld nach den

unter b erörterten Gesichtspunkten.

Was vom vollständigen freien Unterhalt gilt, trifft auch für einzelne dazu gehörige Leistungen zu, wie Wohnung, Beköstigung (zu vgl. Rev.E. 74 a. a. D.). Aber auch hierbei ist zu prüfen, ob nur der persönliche Bedarf gedeckt oder darüber hinaus eine Leistung von selbständigem Vermögens-

werth verabreicht wird (Rev.E. 75 A. N. J. u. AB. 1891 S. 179 — Pförtnerin, die eine aus drei heizbaren Zimmern und Küche bestehende Wohnung benuten und verwerthen darf, versicherungspflichtig).

16. Löhnung durch Dritte oder an Dritte. Dhne daß es darum an einem Beschäftigtwerden gegen Lohn gebräche, kann es vorkommen, daß das Arbeitsentgelt nicht von dem eigentlichen Arbeitgeber, sondern von Dritten, gewissermaßen für Rechnung des Arbeitgebers hergegeben wird, oder daß nicht der Arbeitnehmer, sondern eine dritte Mittels= person die Vergütung von dem Arbeitgeber empfängt.

Unter dem ersteren Gesichtspunkt sind die an Kellner und andere Bedienstete gegebenen Trinkgelder (s. auch Ziff. 17), sowie die Gebühren, auf welche manche Arten von Angestellten anftatt fester Besoldung angewiesen zu werden pflegen, als "Lohn" im gesetlichen Sinne anzusehen (zu vgl. Besch. 48, Rev. E.117, 120, 159, 254, 276, 412 A. N. J. u. AB. 1891 S. 158, 1892 S. 29, 32, 114, 1893 S. 102, 128, 1895 S. 108). Unter ben zweiten Gesichtspunkt gehören Fälle, wie der des Scharwerkers, der vom Instmann zur Hofarbeit gestellt wird, während ber Gutsherr den entsprechenden Lohn lediglich an den Instmann entrichtet (Besch. 14 und Rev.E. 223 A. N. J. u. AB. 1891 S. 124, 1893 S. 68), ober ber einer Chefrau, die durch den Dienstherrn ihres Ehemanns mit einem Theile der von diesem übernommenen Arbeiten ohne gesonderte Bezahlung beschäftigt wird (Rev. E. 411 und 759 A. N. J. u. AB. 1895 S. 108, 1899 S. 625), ober der von einem Kleinaktordanten angenommenen Hulfskräfte, deren Lohn in der dem Ersteren gewährten Gesammtvergütung mitenthalten ist (Rev.E. 124, 125, 248, 457 A. N. J. u. AB. 1892 S. 35, 36, 1893 S. 94, 1895 S. 249).

Leiftungen ohne Rechtszwang (Grati= fikationen, Trinkgelder). Bei der Prüfung, ob eine Beschäftigung "gegen Lohn" vorliegt, ist wie auch sonst bei der Auslegung der Arbeiterversicherungsgesetze der Rachdruck weniger auf die hergebrachte Benennung als auf den wirklichen Thatbestand, weniger auf die rechtliche Erscheinungsform als auf den wirthschaftlichen Inhalt des Geschäfts zu legen.

Demgemäß ist weder erforderlich, daß ein klagbarer Anspruch auf das Entgelt bestehe, noch auch nur, daß im Voraus die Absicht, gegen Entgelt zu arbeiten oder ein solches zu gewähren, erklärt worden sei, es genügt vielmehr, wenn thatsächlich eine Zuwendung erfolgt, die der Beschäftigte nach den Umständen des Falles als ein Entgelt für seine Thätigkeit ansehen kann (zu vgl. Besch. 25 — Näheres Ziff. 18 e —, Kev.E. 254, 503 A. N. J. u. AB. 1891 S. 137,

1893 S. 102, 1896 S. 271). Zum Lohn gehören baher weiter auch sogenannte Weihnachtsgratifikationen und ähnliche Leistungen, welche ohne Vertragszwang in gewisser Höhe ortsüblich gegeben zu werden pflegen (Rev.E. 482 A. N. 1896 S. 174), ferner Trinkgelder (auch von Dritten), auf die gerechnet werden konnte, und die bei ber Vereinbarung ber Lohnbedingungen, wenn auch nur stillschweigend, berücksichtigt worden sind (Rev.E. 120 A. N. J. u. AB. 1892 S. 32). Ebenso können Beträge, die als "Aushülfe", "Gnadengehalt" u. dal. bezeichnet werden, trotz= dem u. U. sehr wohl "Lohn" im gesetzlichen Sinne sein, auch bleibt ein wirkliches Arbeitsentgelt selbst insoweit Lohn, als es aus besonderen Gründen, wie Dankbarkeit für lang= jährige Dienste, verhältnißmäßig hoch bemessen ist.

Wie ein thatsächlich gegebenes, wenn auch rechtlich nicht zu beanspruchendes Entgelt als Lohn zu behandeln ift, so kommt andererseits ein zwar verbindliches, aber dauernd nicht ausgeführtes Löhnungsversprechen nicht in Betracht (Rev.E. 222 A. N. J. u. AB. 1893 S. 67).

Verhältnisse nicht geschäftlicher Von den Fällen unter 17, in denen Freigebigkeit und ähn= liche Rücksichten nur in rechtlich unerheblicher Beise mit= wirken, sind solche Beziehungen wohl zu unterscheiden, die zwar äußerlich zur Leistung von Arbeiten auf der einen und zur Gewährung von Vermögenswerthen auf der anderen Seite den Anlaß geben, aber doch eine wesentlich andere Grundlage haben als die Absicht des freien wirthschaftlichen Austausches von Arbeit und Lohn. Derartige Lebensverhältnisse begründen die Versicherungspflicht nicht. Im Einzelnen find hier zu nennen:

a. Militärdienst. Nach § 5 Abs. 3 des Gesetzes

unterliegen Personen bes Soldatenstandes, welche dienstlich als Arbeiter beschäftigt werden, der Versicherungspflicht nicht. Bei außerdienstlicher Beschäftigung gegen Lohn tritt die Versicherungspflicht grundsätlich wieder ein (Besch. 13 A. N. J. u. AB. 1891 S. 124 — Soldaten, die in der Ernte Aushülfe leisten, Militärmusiker, die für Brivate gegen Entgelt spielen).

b. Ehe. Zwischen Chegatten kann ein versicherungs= pflichtiges Arbeitsverhältniß wegen der sittlichen Grundlagen ihrer allgemeinen Lebensgemeinschaft nicht bestehen (Rev. E. 380, 411, 561 A. R. J. u. AB. 1894 S. 152, 1895 S. 108, 1897

S. 287). Zu vgl. aber auch Ziff. 32.

c. Verwandtschaft. Sie hindert an sich das Austandekommen eines eigentlichen Lohnarbeitsverhältnisses nicht. Jedoch bedarf es in jedem einzelnen Falle der Prüfung, ob die Arbeit und der vorgebliche Lohn in der That in dem Berhältniß von Leistung und Gegenleistung zu einander stehen, oder ob nicht vielmehr nur ein familienhaftes Ge= meinschaftsleben, eine unverbindliche Hülfeleistung unter wirthschaftlich und sozial Gleichgestellten aus sittlichen ober Anstandsrücksichten, eine auf der Unterhaltspflicht beruhende Darreichung der Lebensnothdurft vorliegt. Diese Frage, von deren Beantwortung — von der häufig schwierigen Beweis= würdigung und der Anwendbarkeit des § 3 Abs. 2 des Ge= setzes abgesehen — das Schicksal zahlreicher Ansprüche solcher Personen abhängt, die bei ihren Kindern im Altentheil (als Altsiter, Laichsiter, Altgedinger, Auszügler, Austrägler u. s. w.) ober im Hause ber Eltern ober sonstigen Berwandten leben, kann naturgemäß nur nach Lage der jeweiligen Umstände zutreffend entschieden werden, wobei unter Anderem erheblich wird, ob der angebliche Arbeitnehmer eine verwerthbarc Arbeitskraft besitzt, anderweit Lohnarbeiten bei Fremden ausgeführt hat, insbesondere etwa zu den Berufsarbeitern zählt, ob der angebliche Dienstherr einer gelohnten Hülfstraft bedurfte, auch sonst eine solche zu halten pflegte, ob eine be= stimmte Vergütung vereinbart ist und regemäßig gewährt wird, ob sie den Leistungen angemessen ist, ob nicht nur nach Befinden und Belieben, sondern mit einer gewissen Ständigkeit bestimmte Arbeiten verrichtet worden sind u. s. w.

(zu vgl. die Rev.E. 43, 244, 326, 636, 758 A. R. J. u. AB. 1891 S. 156, 1893 S. 91, 1894 S. 37, 1898 S. 269, 1899 S. 624).

d. Unfreiheit. Das Gesetz gilt nur für freie Arbeiter; Strafgefangene, Insassen von Arbeitshäusern und Besserungsanstalten werden zwar auch beschäftigt und er= halten Geld oder Geldeswerth, dem liegt aber kein freier wirthschaftlicher Austausch von Arbeit und Lohn, wenn auch nicht immer unmittelbarer obrigkeitlicher Zwang zu Grunde

(zu vgl. Rev.E. 263 A. N. J. u. AB. 1893 S. 111).

Dies gilt an sich auch für jugendliche Personen, die durch den Strafrichter oder die Vormundschaftsbehörde der öffentlichen Zwangserziehung überwiesen worden sind; sie werden jedoch versicherungspflichtig, wenn man sie unter Fortdauer der Zwangserziehung außerhalb der Anstalt in ein im Uebrigen den Boraussetzungen des § 1 des Gesetzes entsprechendes Beschäftigungsverhältniß, z. B. als Lehrling oder Knecht, eintreten läßt (Besch. 739 A. N. 1899 S. 532).

e. Freigebigkeit, Wohlthätigkeit. Reine Schenkungen sind kein Lohn, die etwa ben Anlaß dazu bietende Thätigkeit des Beschenkten ist keine Lohnarbeit (Rev. E. 503

A. N. 1896 S. 271).

Anstalten, die der öffentlichen oder privaten Armen= pflege dienen, wie Verpflegungsstationen, Armenhäuser, ferner Idioten=, Blinden=, Frrenanstalten u. s. w. stehen zwar den Arbeitshäusern nicht gleich, so daß die in ihnen Beschäftigten an sich versicherungspflichtig sein können. Wohl aber kann ungeachtet der von den Insassen solcher Anstalten geleisteten Arbeiten der Gedanke der einseitigen Fürsorge nach Lage der Umstände so sehr in den Vordergrund treten, daß nur ein Unterstützungsverhältniß vorliegt (zu vgl. die Rev.E. 310, 311 A. N. J. u. AB. 1893 S. 164, 165). Bezüglich der sogenannten Arbeiterkolonieen ist zu beachten, daß sie gerade bezwecken, den Aufgenommenen das Bewußtsein eines ehrlich erworbenen Arbeitsverdienstes zurückzugeben. Mag daher auch der für die Anstaltsarbeit gutgeschriebene Betrag als "Gabe der Barmherzigkeit" oder ähnlich bezeichnet, und ein Rechtsanspruch darauf nicht zugestanden werden, so bleibt er boch regelmäßig Lohn im Sinne des Gesetzes und bearundet. soweit nicht § 3 Abs. 2 des Gesetzes zutrifft, die Versicherungs= pflicht (zu vgl. Besch. 25 und Rev.E. 447 A. N. J. u. AB. 1891 S. 137, 1895 S. 239).

f. Ausübung religiöser und ähnlicher Pflich= Ein ganzliches Zurücktreten ber Beziehung auf eine als Lohn zu bezeichnende Gegenleiftung kommt auch bei der Krankenpflege und anderen gemeinnützigen Thätigkeiten vor, insbesondere soweit sie von Mitgliedern religiöser Verbände ausgehen (Diakonissen, Schulschwestern, Gemeindepflegerinnen, zu vgl. Besch. 39 A. N. J. u. AB. 1891 S. 153). Jedoch bedarf es stets genauerer Feststellung, ob in der That ausschließlich eine uneigennützige, namentlich auf religiöser Grundlage beruhende Bethätigung der Nächstenliebe vorliegt, oder die Uebernahme einer Arbeit im Hinblick auf den da= durch gesicherten Lebensunterhalt, womit das Obwalten sitt= licher und religiöser Beweggrunde auf Seiten des Auftrag= gebers oder der Pflegerin sehr wohl vereinbar ist (zu val. Rev.E. 635 A. N. 1898 S. 268). Im ersteren Falle werden sich die Bezüge der beschäftigten Person regelmäßig innerhalb der Grenzen des freien Unterhalts bewegen, so daß die Versicherungspflicht schon nach § 3 Abs. 2 des Gesetzes ausgeschlossen ist (Besch. 39).

g. Ehrenamt. Für Verbände mancher Art, namentlich solche öffentlichen Rechts, besteht versassungsmäßig die Pflicht jedes Mitglieds, nach gewisser Reihenfolge Verwalt-ungsgeschäfte zu übernehmen, für die wegen des unvermeidlichen Aufwandes an Zeit, Mühe und kleinen Ausgaben eine entsprechende mäßige Entschädigung ausgeworfen ist. nicht ausgeschlossen, daß nach Lage des einzelnen Falles mit Rücksicht auf die zu Grunde liegende Rechtspflicht bei dem Berwalter eines solchen Ehrenamtes die Versicherungs=

pflicht verneint werden muß.

19. Die einzelnen Rlassen Bersicherungs= pflichtiger, insbesondere hinsichtlich der Art ihrer Thätigkeit. Arbeiter im engeren Sinne — an manchen Stellen des Gesetzes, z. B. §§ 30, 46, wird der Ausdruck Arbeits- ober Dienstverhältniß auch berart gebraucht, daß damit alle Beschäftigungsverhältnisse, die unter § 1 fallen, gemeint sind — sind Personen, die einem Andern als ledig=

lich ausführende Hülfskräfte hauptsächlich ihre körverliche Leistungsfähigkeit zur Verfügung stellen. Im einzelnen Falle kann dabei die Arbeitsleistung nicht unerhebliche Renntnisse und selbst geistige Thätigkeit erfordern, z. B. bei Druckern, Präzisionsmechanikern u. dgl. (Rev.E. 243, 481 A. N. J. u. AB. 1893 S. 90, 1896 S. 174). Als Arbeit mussen andererseits auch Leistungen einfachster Art, wie z. B. die eines Modell= stehers (Rev.E. 67 A. N. J. u. AB. 1891 S. 172) oder eines Almoseneinsammlers für fremde Rechnung, des Begleiters eines Drehorgelspielers (Rev. E. 638 A. N. 1898 S. 270) anerkannt werden.

Der Begriff des Gehülfen ist nicht nur in dem Sinne des Gewerbegehülfen (z. B. Kellner, Kontroleur eines Vergnügungslokals, Babemeister, Maurerpolier), sondern in der weiteren Bedeutung eines Arbeitsgehülfen im Allgemeinen zu verstehen, er umfaßt alle Hülfspersonen eines Arbeit= gebers, deren Thätigkeit in wirthschaftlicher und sozialer Hinsicht derjenigen des Arbeiters, Gesellen oder Dienstboten im Wesentlichen gleichwerthig ist. Die Abgrenzung bieses Personentreises nach oben ist gegenüber dem bisherigen Rechts= zustande zum Theil dadurch geändert worden, daß der Gesek= geber für zahlreiche Bedienstete mittlerer Stufe, auch soweit auf sie bisher der Gehülfenbegriff des J. u. ABG. angewendet werden mußte, eine besondere Klasse Versicherter, die der "Angestellten" geschaffen hat (f. Ziff. 23).

Der Versicherungspflicht als Gehülfen unterliegen hier= nach zunächst — vorbehaltlich Ziff. 9 und 10 — die bei Reichs=, Staats=, Gemeinde= und sonstigen Behörden oder in büreaumäßig gestalteten Geschäftsbetrieben — der Rechts= anwälte, Notare, Patentanwälte, Gerichtsvollzieher, Auftiona= toren, Berufsgenossenschaften u. s. w. — thätigen niederen Bediensteten, also z. B. Schreiber, Kanglisten, Kassenboten, Kanzleidiener, Polizeidiener, Gefangenenaufseher (Rev.E. 62 A. N. J. u. AB. 1891 S. 168), Gemeindediener (Rev.E. 239 a. a. D. 1893 S. 86), Nachtwächter (Rev. E. 89, 715 bis 717 A. N. J. u. AB. 1892 S. 3, 1899 S. 430 ff.), Flur- und Feldhüter (Rev.E. 90 A. N. J. u. AB. 1892 S. 3), Feuerwehr= leute, Meß= und Marktwächter und dgl. mehr. Indessen ist die Anwendung des Gehülfenbegriffs nicht auf das Gebiet

der unteren Beamtenschaft im öffentlichen oder privaten Dienst beschränkt. Beispielsweise sind ferner Gehülfen: die niederen Kirchenbediensteten (Kirchendiener, Kirchenschweizer, Läuter, Kalkanten), Zeitungsberichterstatter niederen Kanges (d. h. solche, die lediglich allerhand Nachrichten für Anzeiges und dgl. Blätter sammeln, ohne daß dabei selbständige geistige Leistungen in Frage kämen (Kev.E. 481 A. N. 1896 S. 174), Logenschließer eines Theaters (Kev.E. 71 A. N. J. u. AB. 1891 S. 176), serner, soweit sie nicht selbständige Gewerbetreibende sind, die Kochfrauen (Kev.E. 327 A. N. J. u. AB. 1894 S. 38), die Krankens und Wochenpslegerinnen (Kev.E. 535 und 763 A. N. 1898 S. 268 und 1899 S. 629), die bei Schaustellungen oder Musikausschungen ohne höheres Kunstinteresse Mitwirkenden (Kev.E. 149 und 385 A. N. J. u. AB. 1892 S. 80, 1894 S. 162, zu vgl. Ziff. 25).

Wesentlich ist aber, daß die Selbständigkeit fehlt, daß nur Hülfe unter fremder Leitung geleistet wird. Danach gehören, von der Abgrenzung gegenüber den selbständigen Gewerbetreibenden vorerst abgesehen, zu den Gehülfen solche Personen nicht, denen durch Rechtsvorschrift ein bestimmter Wirkungskreis zugewiesen ist, innerhalb dessen sie in der Hauptsache nach eigenem Ermessen und auf eigene Berantwortung zu handeln haben, also beispielsweise Aichamtsvorsteher oder Aichmeister (Rev.E. 152 und 551 A. N. J. u. AB. 1892 S. 83, 1897 S. 271), Verwalter der im Bezirk der BA. Mecklenburg für die Ausstellung von Quittungskarten u. s. w. errichteten Amtsstellen (Rev. E. 771 A. N. 1899 Inwieweit die Anwendung des Gehülfenbegriffs S. 648). bei Beschäftigungen höherer, mehr geistiger, wissenschaftlicher oder künstlerischer Art ausgeschlossen ist, s. in Ziff. 25.

Gesellen sind die in einem Handwerksbetriebe in abhängiger Stellung beschäftigten, sachmäßig vorgebildeten

Personen.

Ob ein Versicherter Lehrling ist, hat unter Umständen insofern Wichtigkeit, als § 8 des KVG. für Lehrlinge schlechthin den für "junge Leute" (von 14 bis 16 Jahren) festgesetzten Durchschnittstagelohn maßgebend sein läßt, der letztere aber die Lohnklasse und weiterhin die Höhe der Rente beeinflußt (§§ 34, 36, 37 des Gesetzes, zu vgl. Besch. 20 A. R.

J. u. AB. 1891 S. 128). Der Lehrlingsbegriff ist nur im Gebiete des Gewerbes, einschließlich des Handelsgewerbes, sowie etwa noch der Landwirthschaft anwendbar. Hier wird als Lehrling bezeichnet Jemand, der zum Zweck seiner Fach=ausbildung in ein Arbeitsverhältniß getreten ist. Wer sich also beispielsweise im niederen Büreaudienst ausbildet, ist nicht Lehrling im gesetzlichen Sinne.

Zu den Dienstboten im Sinne des Gesetzs gehören die gegen Kost oder Lohn oder auch nur gegen Lohn zu niederen häuslichen Diensten angenommenen Personen, sowie die in der Landwirthschaft des Dienstherrn beschäftigten, in seinem Hausstande lebenden Arbeiter (Haus- und Wirthschaftsgesinde). Hülfspersonen im Haushalt mit einer den Dienstdoten übergeordneten Stellung fallen im Allgemeinen

unter den Begriff der Angestellten (zu vgl. Ziff. 23).

Bei den unter Ziff. I des § I des Gesetzes fallenden Personen ist die Höhe des Arbeitsverdienstes grundsätlich ohne Belang. Jedoch kommt in Zweifelsfällen auch die Höhe des Jahresarbeitsverdienstes als Merkmal dafür in Betracht, ob Jemand zu einer der unter Ziff. 1 oder der unter Ziff. 2 des § 1 des Gesetzes aufgeführten Personensklassen zu zählen ist, so daß u. U. bei einem 2000 Mark übersteigenden Arbeitsverdienst vermöge Anwendung der Ziff. 2

die Bersicherungspflicht entfällt.

Ein weiteres gemeinsames Erforderniß ift, daß die in Ziff. 1 bezeichneten Personen als Arbeiter u. s. w. "beschäftigt" sein müssen (s. auch die §§ 30, 140 des Gesetes). Darin liegt unter Anderem, daß sie thatsächlich Arbeit leisten, nicht nur auf Ansuchen solche leisten müßten. Demgemäß ist die zur Hosarbeit verpslichtete Ehefrau eines Gutsarbeiters nur für die Wochen, in denen sie zur Arbeit kommt, zu versichern (Rev.E. 109 A. N. J. u. AB. 1892 S. 23). Jedoch steht eine ständige Dienstbereitschaft, die auch für die Pausen Unfreiheit mit sich bringt, der wirklichen Arbeit gleich, so daß z. B. ein Dienstbote oder auch ein Wäger, der täglich während gewisser Stunden an der Börse anwesend sein muß, auch während derzenigen Wochen der Versicherung untersliegen, in denen sie nicht eigentlich arbeiten (Rev.E. 773 A. R. 1899 S. 651).

20. Der Begriff des Betriebsbeamten erfordert das Vorhandensein eines Betriebes und eine gewisse Stellung innerhalb dieses Betriebes.

Ein Betrieb ist ein Inbegriff fortdauernder wirthschaftlicher Thätigkeiten; unter wirthschaftlichen sind dabei die auf Erwerb, d. h. die Erzeugung von Gütern gerichteten Thätigkeiten zu verstehen (Rev. E. 63 und 100 A. N. J. u. AB. 1891 S. 169, 1892 S. 15). Der Verwendungszweck des erzielten Gewinns ist grundsätzlich ohne Belang (Rev.E. 193 a. a. D. 1892 S. 139 — ein Drittel des Ueberschusses kam gemeinnütigen Aufgaben zu gut). Der Stellung bes Betriebsbeamten im Betriebe ist eigenthümlich ein Zurücktreten der persönlichen Mitwirkung bei den Herstellungs- und Gewinnungsvorgängen, eine gewisse Betheiligung bei der Leitung, eine Aufsichtsstellung gegenüber den nur ausführenden Arbeitern, Gesellen und Gehülfen; ein Betriebsbeamter ist demnach eine in dem Betriebe mit einer über die Thätiakeit des Arbeiters oder Gehülfen hinausgehenden, leitenden oder beaufsichtigenden Stellung betraute Berson (Rev. E. 104, 193, 326, 582 A. N. J. u. AV. 1892 S. 20, 139, 1894 S. 37, 1897 S. 352, zu vgl. § 133a der Gewerbeordnung).

Gegenüber der Unfallversicherung ergiebt sich eine erweiterte Anwendung dieses Begriffes von selbst dadurch, daß die Invalidenversicherung über den Bereich der auf Erzeugung, Be- und Verarbeitung, Bewegung oder Erhaltung körperlicher Gegenstände gerichteten Unternehmungen hinaus sich auch auf nicht technische Berufszweige erstreckt. Demzemäß sind als Betriebe beispielsweise angesehen worden die Geschäfte eines Rechtsanwaltsbüreaus (Rev.E. 100 A. R. J. u. AB. 1892 S. 15), einer Privatsparkasse (Rev.E. 193 das. S. 139), von eingetragenen Genossenschaften, insbesondere soweit sie als Vorschußvereine, Darlehnskassen, Bolksbanken dem Geld- und Kreditverkehr gewidmet sind (Rev.E 772 A. R.

1899 S. 649).

Dagegen bilden die Geschäfte eines Einzelhaushalts keinen Betrieb, auch nicht die Bewirthschaftung eines Hausund Ziergartens (Rev.E. 530 A. N. 1896 S. 397). Wohl aber kann die Wirthschaftsführung eines Pensionats und ähnlicher Anstalten den Betriebsbegriff erfüllen (zu val. Rev.E. 634 A. N. 1898 S. 267). Dasselbe gilt, wenn mit der Hauswirthschaft ein gewerbliches Unternehmen — Landwirthschaft verbunden ist (Rev. E. 106, 383 A. N. J. u. AB. 1892 S. 22, 1894 S. 154, zu vgl. auch Rev. E. 1643 A. N. 1897 S. 462).

Um wirthschaftliche Thätigkeiten handelt es sich nicht bei der Ausübung obrigkeitlicher Besugnisse. Demgemäß sind die lediglich bei den sogenannteu regiminellen Aufgaben der Kommunalverwaltung beschäftigten Personen nicht Betriebsbeamte (Rev. E. 63, 104, 152, 241, 551 A. R. J. u. AB. 1891 S. 169, 1892 S. 20, 83, 1893 S. 88, 1897 S. 271), und zwar auch dann nicht, wenn sich ihrer eigentlichen Amtsberwaltung als deren untrennbares Zubehör eine wirthschaftsliche Thätigkeit z. B. auf dem Gebiet der Lands oder Forstwirthschaft oder des Bauwesens hinzugesellt (Rev. E. 240 A. R. J. u. AB. 1893 S. 87).

Soweit aber der Staat oder die Kommunalverbände Träger eines besonderen auf Erwerb gerichteten Unternehmens sind, wie bei staatlichen Fabriken, Verkehrsverwaltzungen, Vergzund Hüttenwerken, einem Gemeindeschlachthaus, einer städtischen Brauerei, Gasanstalt, bei Gemeindesorsten u. s. w., ist auch ein Betrieb im Sinne des Gesehes gegeben. Unter diesem Gesichtspunkt ist u. A. der Rendant, Kontroleur oder Rechnungssührer einer städtischen Sparkasse als Betriebszbeamter anzusehen (Rev.E. 150 A. R. J. u. AV. 1892 S. 81). Aehnlich liegt der Fall der Rev.E. 325 (A. R. J. u. AV. 1894 S. 37 — Distriktsbautechniker).

Ein Betrieb kommt ferner nicht in Frage bei den Verwaltungen der durch die sozialpolitische Gesetzgebung gesichaffenen Verbände, Berufsgenossenschaften, Versicherungssanstalten, Krankenkassen. Der Begriff des "Geschäftsbetriebes" in § 1 Ziff. 2a des KVG. deckt sich nicht mit dem des Bes

triebes nach dem JBG.

Hinsichtlich der Frage, ob für den Betriebsbeamtensbegriff wesentliche Stellung innerhalb des Betriebes gegeben sei, ist zu verweisen auf die Rev.E. 326 (A. N. J. u. AB. 1894 S. 37 — Verwalter eines Landguts), 531 (A. N. 1896 S. 427 — Leiter einer zu einem Bergbaubetriebe gehörigen Bergkapelle), 582 (A. N. 1897 S. 352 — Kolorist einer Kattunfabrik, der Aussichtsbesugnisse gegenüber dem Farbs

kochmeister und bessen nicht unbedeutendem Personal, sowie auch anderen Arbeitern ausübt) und 676 (A. N. 1888 S. 396 — Privatförster), andererseits 529 (A. N. 1896 S. 397 — Gutsschmied, der meist allein arbeitet und keine leitende Stellung bekleidet, nicht Betriebsbeamter sondern Gehülse).

Durch die erweiterte Fassung des § 1 Ziff. 2 des Gessetzes hat die Unterscheidung zwischen Betriebsbeamten und sonstigen Angestellten ihre Bedeutung zum großen Theil

verloren.

21. Unter "Wertmeister und Techniter" find bieselben Personenkreise zu verstehen wie nach der vorbildlichen Bestimmung des § 2 b des KBG. in der Fassung des Reichsgesetzes vom 10. April 1892 (RGB. S. 379, — zu vgl. auch die Ueberschrift zu Titel VII und § 133a der Gewerbeordnung in der Fassung des Gesetzes vom 1. Juni 1891 — RGB. S. 261, sowie § 2 Abs. 2 des Gesetzes, betreffend die Gewerbegerichte vom 29. Juli 1890 — KGB. S. 141). weiterung der Versicherungspflicht liegt darin nur bezüglich derjenigen Werkmeister und Techniker, welche bisher weder als Betriebsbeamte noch als Gehülfen angesehen werden Zugleich ist mit der neuen Gesetzesfassung, im Wesentlichen im Sinne des Bescheides 603 (A. N. 1897 S. 418), klargestellt, daß die Versicherungspflicht namentlich der Techniker künftig nur noch von dem Betrage ihres Jahresarbeitsverdienstes, nicht aber von der schwierigen Unterscheidung abhängt, ob die Art ihrer Thätigkeit und ihre Lebensstellung eine geringere oder höhere ift. Insbesondere ist hierbei nach einer in dem Bericht ber Reichstagskommission (Drucksachen des Reichstags, 10. Legislatur=Periode, I. Session 1898 99 Nr. 270 S. 6) niedergelegten Erläuterung anzunehmen, daß ein Unterschied zwischen Technikern mit und ohne Hochschulbildung ober zwischen solchen, die eine bestimmte Prüfung -Diplomprüfung, Prüfung zur Erlangung der Würde als Doktor ober Doktor-Ingenieur — abgelegt haben, und den übrigen nicht zu machen ist. Mit dieser Maßgabe gehören zu den Technikern beispielsweise Zeichner, namentlich Bauzeichner, Architekten in Baubetrieben, Ingenieure, Konstrukteure, Elektriker, Chemiker u. f. w.

Unbedenklich ist dabei mit Rücksicht auf die Einreihung

der Techniker zwischen Betriebsbeamte, Werkmeister und sonstige Angestellte, sowie mit Rücksicht auf das in den Worten "sofern sie Lohn oder Gehalt beziehen" liegende Erfordernis, daß nur die in abhängiger Stellung beschäftigten Techniker verssicherungspflichtig sein sollen, nicht auch solche, die als selbständige Gewerbetreibende für einen nicht geschlossenen Kreis von Auftraggebern je nach Angebot und freiem Ermessen thätig sind.

22. Handlungsgehülfen sind nach § 59 des Handels= gesethuchs vom 10. Mai 1897 (RGB. S. 219) Versonen, die "in einem Handelsgewerbe zur Leistung kaufmännischer Dienste angestellt" sind. Bu den Handlungsgehülfen gehören hiernach weber die in gesindeähnlicher Stellung beschäftigten Sülfspersonen wie Hausdiener, Ausläufer, Wächter, noch auch die bei den gewerblich=technischen Aufgaben eines Betriebes mit= wirkenden Arbeitsfräfte, wie Gesellen, Fabrikarbeiter, Backer, Rollfutscher, Roch ober Kellner eines Gastwirths, Zuschneider, wohl aber z. B. Verkäufer, Kassirer, Reisende, Korrespon= benten, Buchhalter (zu vgl. auch Rev. E. 297 A. N. J. u. AB. 1893 S. 151 — Expeditionsgehülfe einer Zeitung). Was als "Handelsgewerbe" anzusehen sei, wird sich künftig nach den gegenüber dem bisherigen Rechtszustand erheblich weiter= greifenden Vorschriften der §§ 1 bis 3 des Handelsgesethuchs vom 10. Mai 1897 bestimmen.

Ueber "Lehrlinge" s. Ziff. 19. Ausgenommen sind die

in Apotheken beschäftigten Gehülfen und Lehrlinge.

23. Sonstige Angestellte. Die Klasse "sonstige Angestellte, beren dienstliche Beschäftigung ihren Hauptberuf bildet", ist nach der Entstehungsgeschichte des Gesetzes hinzugesügt worden, um Ungleichheiten zu beseitigen, welche dadurch erwuchsen, daß Personen in zwar abhängiger, aber doch die der eigentlichen Arbeiter u. s. w. überragender Stellung versicherungsrechtlich verschieden beurtheilt werden mußten, je nachdem, ob sie einem "Betriebe" in dem unter Ziss. 20 erörterten Sinne angehörten oder nicht. Der Grund hiervon aber lag wesentlich darin, daß für den Begriff des Betriebes das Merkmal der Richtung auf den Erwerb aufs zustellen war. Beachtet man ferner den namentlich auf das Wort "Betrieb" zurückweisenden Zusatz "sonstige" zu "Ans gestellte" (ein früherer Borichlag lautete: Betriebs-, Hausund fonftige Beamte), fowie ben herfommlichen Ginn bes Ausbrude "bienftlich", fo gelangt man zu bem Ergebniß, bag als Angestellter nicht etwa zu gelten hat Jeber, ber eine "Anstellung" irgend welcher Art besitt — also z. B. ein Geistlicher, ein Synditus, ein Anstaltsargt, ein Rreisthierargt, ein Affiftent an einer miffenichaftlichen Anftalt, ein Schauspieler ober Ganger, eine Begirtshebamme u. f. w , fondern daß nur folche Berfonen getroffen werben follen, die innerhalb eines nicht unter bie Begeichnung "Betrieb" fallenben aber ähnlichgearteten Inbegriffs bon Geschäften eine von beffen Leitung abhangige und burch fie naber bestimmte Stellung einnehmen, gleichwohl nach ber Urt ihrer Thatigfeit nicht mehr jur Rlaffe ber nieberen, lediglich ausführenben Gulfsarbeiter gegahlt merben tonnen hierher gehoren fomit hauptfachlich die Beamten mittlerer Stufe in öffentlichen ober privaten Berwaltungen und Geschäftsbetrieben jeber Act. jowie im Saushalt, alfo in erfterer Beziehung bas eigentliche Büreaupersonal (Erpedienten, Registratoren, Raltulatoren),

Rev. E. 384 a. a. D. 1894 S. 155 -- Gemeindeschreiber, Rev. E. 95 a. a. D. 1892 S. 11 Stadtrechner, Rev. E. 243 a. a. D. 1893 S. 90 · Hofrechnungsführer, Rev. E. 242 a. a. D. 1893 S. 89 - Hülfsarbeiter eines statistischen Büreaus, Rev. E. 241 a a. D. 1893 S. 88 Fleischeichauer in einem städtischen Fleischschauamt, Besch. 3 sowie Rev. E. 54 und 153 a. a. D. 1891 S. 53, 162, 1892 S. 84 — Küster, Rev. E. 72

a. a. D. 1891 S. 177 — Landrathsgehülfe ohne Beamteneigen=

schaft).

Durch die Beifügung der Worte "deren dienstliche Beschäftigung ihren Hauptberuf bildet" soll die Anwendung des Gesetzes in weiterem Umfange, als es vermöge der Bundes=rathsvorschriften über vorübergehende Dienstleistungen geschehen könnte, für solche Angestellte ausgeschlossen werden, die ihre Stellung nur nebenamtlich versehen (z. B. Gewerbestreibende, die nebenbei die Geschäfte des Gemeindeschreibers wahrnehmen). Inwieweit bei Angestellten, die Beamte sind, die Ruhegehaltsanwartschaft die Bersicherungspflicht beseitigt, s. unter Ziss. 9.

24. "Lehrer und Erzieher". Nach der Entstehungssgeschichte soll hiermit nicht jede irgendwie geartete Lehrsthätigkeit in die Versicherung einbezogen werden, sondern in erster Linie nur die Ertheilung eines der geistigen Entswickelung auf dem Gebiet der Wissenschaften und schönen Künste dienenden Unterrichts, sowie die auf Vildung des Charakters und des Gemüths gerichtete Erzieherthätigkeit. Zu der letzteren muß jedoch in gewissem Umfange auch die Unterweisung in mancherlei körperlichen Uebungen und Fertigskeiten (Turnen, Schwimmen, Reiten, Zeichnen, Handarbeiten, Kochen u. s. w.) gerechnet werden, soweit sie dem Erziehungszweck untergeordnet wird. Dies ist namentlich da anzunehmen, wo dergleichen Unterrichtsgegenstände in den Lehrplan einer Erziehungsanstalt aufgenommen worden sind.

Dagegen gehört der von dem Erziehungszweck losgelöste und überwiegend nach gewerblichen Gesichtspunkten
betriebene Unterricht in allerhand körperlichen und mechanischen
Fertigkeiten nicht hierher. Einen gesetzlichen Anhalt für diese
— freilich im Einzelnen schwierige — Unterscheidung bietet
die Gewerbeordnung, indem sie im § 6 die Erziehung von
Kindern gegen Entgelt und das Unterrichtswesen dem
Geltungsbereich des Gewerberechts entzieht, dagegen im § 35
"die Ertheilung von Tanz-, Turn- und Schwimmunterricht
als Gewerbe" regelt. Zu den in das rein gewerbliche Gebiet
fallenden Unterrichtszweigen werden ebenso z. B. der als
Gewerbe betriebene Reit-, Fecht-, Radsahrunterricht und
Nehnliches gerechnet werden müssen, ferner aber auch der

von einer Schneiberin oder von einem Traiteur ertheilte

Schneider= oder Kochunterricht und dgl. mehr.

Hiernach unterliegt eine an einer Schule oder Lehranstalt mit der Ertheilung des Turn- oder Schwimm- oder Tanz- u. s. w. Unterrichts beschäftigte Person als Lehrer oder Erzieher der Versicherungspslicht, während ein selbständiger Tanzlehrer überhaupt nicht, der Schwimmlehrer einer Badeanstalt, der Stallmeister einer Reitschule nur als Gehülse, vielleicht u. A. als "Angestellter" versicherungspslichtig sein würden.

Im Uebrigen tritt die Versicherungspflicht für Lehrer und Erzieher in gleicher Weise ein, ob sie Unerwachsene oder Erwachsene unterrichten, ob sie Lehrgegenstände der allge= meinen Bildung oder der Fachbildung behandeln (Lehrer an einer Handelsschule, Baugewertschule, Acterbauschule, an einem Militärpädagogium, Technikum u. s. w.), sowie ohne Unterschied hinsichtlich des Umfanges ihrer wissenschaftlichen und sonstigen Vorbilbung und Befähigung. Endlich ergreift der Versicherungszwang nicht nur angestellte Lehrer an öffentlichen ober privaten Schulen u. s. w. ober Hauslehrer, sondern (nach der im Lauf der Berhandlungen ohne Widerspruch gebliebenen Begründung des Gesetzentwurfs — Drucksachen des Reichstags, 10. Legislatur = Periode, 1. Session 1898/99 Nr. 93 S. 242) auch solche Personen, die aus dem Stundengeben bei wechselnden Auftraggebern ein Gewerbe machen (selbständige Musiklehrer, Sprachlehrer u. s. w.) und zwar nicht nur dann, wenn sie in die Häuser gehen, sondern auch, soweit sie den Unterricht in der eigenen Wohnung ertheilen. Das Gesetz will in diesen Fällen das sogenannte Honorar als Lohn, benjenigen, ber die Leistungen des Lehrers in Anspruch nimmt, als den Arbeitgeber behandelt wissen, wenn auch theoretisch ein solcher Lehrer als selbständig erwerbs= thätia zu erachten sein mag.

Dagegen schließt die in § 1 Ziff. 2 des Gesetzs entshaltene Beschränkung, "soweit sie Lohn oder Gehalt beziehen", solche Lehrer und Erzieher, welche Inhaber einer Lehranstalt sind (Privatschulvorsteher), bezüglich des an ihrer eigenen Anstalt ertheilten Unterrichts vom Versicherungszwange aus. Der für sie von dem erhobenen Schulgelde nach Abzug aller

Unkosten verbleibende Betrag läßt sich nicht als Lohn oder Gehalt bezeichnen. Ob Personen, die noch nicht schulpflichstigen oder geistig zurückgebliebenen Kindern Unterweisung in mehr äußerlicher Weise zu Theil werden lassen, als Lehrer oder Erzieher im Sinne der Ziff. 2 oder als Angestellte oder lediglich als Gehülsen im Sinne der Ziff. 1 (die Unterscheidung kann für die Bestimmung der Lohnklasse wichtig werden, § 34 des Gesehes Abs. 2 a. E.) zu gelten haben, ist nur nach Lage der jeweiligen Umstände zu entscheiden; jedensalls wird ein Theil derjenigen Personen, welche schon bisher, weil es sich nicht um einen eigentlichen planmäßigen Unterricht handelte, als Gehülsen für versicherungspslichtig erachtet wurden, künftig den Lehrern und Erziehern zugerechnet werden müssen (zu vgl. Rev. E. 106, 478 A. N. J. u. AB. 1892 S. 22, 1895 S. 286 — Hausvater eines Rettungshauses, Lehrer an einer Anstalt für fallsüchtige Kinder).

Durch die Sondervorschriften des § 5 Abs. 1 und 3 sind von der Versicherung ausgenommen Personen, welche an öffentlichen Schulen oder Anstalten lediglich zur Ausbildung für ihren zukünftigen Beruf als Lehrer oder Erzieher beschäftigt werden, oder welche während der wissenschaftlichen Ausbildung für ihren künftigen Lebensberuf Unterricht ertheilen, also insbesondere Studirende aller Fächer, nicht nur des Lehrsfachs. Inwieweit der Besitz einer Kuhegehaltsanwartschaft

die Befreiung begründet, s. unter Biff. 9.

25. Unterscheidung zwischen höherer, mehr geistiger und anderer Thätigkeit. Der für die Ausslegung des J. u. ABG. leitend gewesene Sat, daß diejenigen Personen von der Zwangsversicherung frei bleiben, welche nicht mit ausführenden Arbeiten vorwiegend materieller Art, sondern mit einer ihrer Natur nach höheren mehr geistigen (wissenschaftlichen, künstlerischen u. s. w.) Thätigkeit beschäftigt sind und durch ihre Lebensstellung sich über den Personenstreis erheben, der nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch und vom Standpunkt wirthschaftlicher Auffassung dem Arbeitersoder niederen Betriebsbeamtenstande angehört, ist durch die Borschriften des neuen Gesetes mehrsach durchbrochen und eingeschränkt worden. Durchbrochen wird jener Grundsatzunächst insoweit, als die in die Klasse der Techniker oder

die Klasse der Lehrer und Erzieher gehörigen Personen nach der klaren Absicht des Gesetzes ohne Rücksicht auf die vielleicht rein geistige und wissenschaftliche Art ihrer Leistungen und ohne Rückficht auf ihre Vorbildung schlechthin der Versicherung unterworfen sind (Ziff. 21 und 24). Eine weitere Einschränkung jenes Grundsates ergiebt sich daraus, daß zahlreiche Beschäftigte, für die bisher nur der Gehülfenbegriff mit seiner vergleichsweise engen Abgrenzung anwendbar war, nunmehr als "Angestellte" allgemein für versicherungspflichtig erklärt sind, somit künftig nur bei einem 2000 Mark übersteigenden Jahresarbeitsverdienst sich über den Kreis der Bersicherten erheben. Dabei ist jedoch andererseits zu beachten, einmal, daß nach Biff. 23 der Angestelltenbegriff nur gewisse mittlere Schichten von Beschäftigten umfaßt und ferner, daß dieser Begriff nicht auf allen Gebieten anwendbar ist. bleiben hiernach, von den Technikern, Lehrern und Erziehern abgesehen, auch künftig von der Zwangsversicherung frei diejenigen Personen, welche nach der Art ihrer Stellung nicht zu ausführender, sondern zu selbständiger wissenschaftlicher ober gleichwerthiger Thätigkeit berufen sind, dazu übrigens regelmäßig mit einer entsprechenden, insbesondere einer auf Hochschulen erworbenen Borbildung ausgestattet sein müssen. Unter Anderem läßt sich nicht voraussetzen, daß die Zwangsversicherung habe auf Hausgeistliche, ihrem Bildungsgange gemäß beschäftigte Assessoren (z. B. im Dienst von Anwälten, Bankgeschäften), Krankenhausärzte, Assistenten bei wissenschaftlichen Sammlungen und dal. ausgedehnt werden sollen. Dasselbe gilt für Personen in leitender Stellung mit selb= ständiger Berantwortlichkeit, z. B. Bürgermeister, Magistratsmitglieder, Gemeindevorsteher, oder in ähnlicher Beise bei ihrer Dienstführung unabhängige Einzelbeamte, z. B. Standes= beamte, kommissarische Amtsvorsteher und dgl. Ferner verbleibt es bei der von der bisherigen Rechtsübung herausgebildeten Unterscheidung auch fünftig auf den Gebieten, für welche nicht der Angestellten=, sondern nur der Gehülfen= begriff in Betracht kommt. Beispielsweise würde es nicht angängig sein, jubische Rultusbeamte kleiner Gemeinden bei einem hinter 2000 Mark zurückbleibenden Diensteinkommen als Angestellte für versicherungspflichtig zu erklären, sie bleiben

vielmehr wie bisher versicherungsfrei, wenn sie als Leiter des Gottesdienstes, Borbeter, Borsanger eine über die Gehülfen= dienste hervorragende Thätigkeit ausüben (zu vgl. Rev. E. 251, 382 A. Á. J. u. AB. 1893 S. 100, 1894 S. 153). Ebenso würde der Verwalter einer wissenschaftlichen Beobachtungsstelle von ber Art des in der Rev.E. 381 (A. H. J. u. AK. 1894 S. 153) behandelten Signalisten der Seewarte auch nach dem JBG. nicht versicherungspflichtig sein. Aehnlich verhält es sich mit gewissen freien Berufen, namentlich der Thätigkeit von Musikern und Bühnenkunstlern. Hier bewendet es bei der durch die bisherige Spruchübung gebilligten Anwendung der auf dem Gebiet der Gewerbepolizei erheblichen Unterscheidung zwischen Vorstellungen, bei benen ein höheres Interesse der Kunft ober Wissenschaft obwaltet, und der rein gewerblichen Berufsausübung (zu vgl. § 32, 33a, 33b, 55 Ziff. 4 der Gewerbe-ordnung und die Rev.E. 149, 249, 385, 492, 531 A. N. J. u. MB. 1892 S. 80, 1893 S. 94, 1894 S. 155, 1896 S. 252, 427). Dabei entscheidet lediglich das Gesammtwesen des Unternehmens, nicht die Vorbilbung und Leistungsfähigkeit des einzelnen künstlerisch Mitwirkenden (Orchestermitgliedes, Schauspielers, Sängers, Tänzers u. s. w.). Hiernach ist der Chorsänger einer größeren Oper versicherungsfrei (Rev. E. 249), ein Schauspieler an einem sogenannten Rauchtheater ver-

sicherungspflichtig (Rev. E. 385).

26. Sonstige gemeinsame Gesichtspunkte für die Klassen des § 1 Ziff. 2 (Verdienstgrenze). Für die Auslegung der Ziff. 2 des § 1 ist nicht ohne Bedeutung, daß die Fassung nicht wie in Ziff. 1 lautet: Personen, welche als Betriebsbeamte u. s. w. beschäftigt werden, sondern: Betriebsbeamte u. s. w. Nach dem Wortlaut kämen also nur Personen in Betracht, welche der Thätigkeit als Betriebsbeamter, Techniker, Lehrer u. s. w. berufsmäßig obliegen, so daß z. B. ein Vvarbeiter, der vorübergehend den Werksmeister vertritt, ein Mechaniker, dem eine einzelne technische Ausgabe höherer Art übertragen wird, ein Künstler, der gelegentlich Stunden giebt, nicht unter Ziff. 2 fallen würden. Indessen ist andererseits zu beachten, daß nur für die "Angestellten" eine ausdrückliche Beschränkung dahin vorgesehen ist, daß die dienstliche Beschäftigung den Hauptberuf bilden müsse.

Gemeinsam für alle unter Ziff. 2 des § 1 aufgeführten Klassen von Versicherten gilt serner die Beschräntung, daß der "regelmäßige" Jahresarbeitsverdienst nicht mehr als 2000 Mark betragen darf, wenn die Zwangsversicherung Platz greisen soll. Wie schon bisher bezüglich der Betriebsbeamten, Handlungsgehülsen und Lehrlinge (zu vgl. Rev.E. 150 A. R. J. u. AV. 1892 S. 81 und Besch. 603 A. R. 1897 S. 418) kommt neben dieser Abgrenzung nach dem Arbeitsverdienst eine weitere Unterscheidung nach der höheren oder geringeren Art der Beschäftigung nicht in Frage (s. Ziff. 25).

Wegen der Begriffe "Lohn" und "Gehalt" s. Ziff. 13 bis 17. Gemäß § 3 Abs. 1 gelangen auch Tantiemen zum Ansatz, die ein Angestellter eine Reihe von Jahren hindurch in einer gewissen gleichmäßigen Söhe bezogen hat, oder auf die er, von besonderen Zufällen abgesehen, mit Bestimmtheit

rechnen kann (Besch. 28 AN. J. u. AB. 1891 S. 148).

Nicht nach den schwankenden Bezügen eines einzelnen Jahres, sondern möglichst nur nach dem ständigen oder Durchschnittsbetrage soll sich entscheiden, ob Versicherungspssicht vorliegt (Rev. 482 UN. 1896 S. 174). Selbstverständlich können dabei, wenn die Versicherungspslicht für einen bestimmten Zeitpunkt geprüft wird, nur die, von da aus gerechnet, in der Vergangenheit liegenden Umstände in Bestracht gezogen werden. Dies ist folgerichtig auch dann entsprechend zu beobachten, wenn es sich um die Versicherungspslicht in zurückliegenden Zeiträumen, wie für die Jahre 1888, 1889 und 1890 handelt (Beispiel: Jemand war 1888 als Vuchhalter mit 200 Mark Wonatsgehalt sest angestellt, wurde aber 1889 plöslich stellungslos, so daß der Jahresarbeitsperdienst für die 3 vorgesetlichen Jahre unter 2000 Mark geblieben ist; gleichwohl war jene Stellung keine versicherungspsschichtige).

Einkünfte aus anderen Quellen als der Lohnarbeit bleiben bei der Berechnung des Jahresarbeitsverdienstes ohne Berücksichtigung (ein Werkmeister mit 1800 Mark Arbeitsund 300 Mark Zinseinkommen ist versicherungspflichtig). Wohl aber ist eine Zusammenrechnung geboten, wenn dieselbe Person mehrere unter Ziff. 2 des § 1 fallende Stellungen verssieht (ein für zwei Firmen beschäftigter Handlungsgehülfe, der aus jeder Anstellung 1200 Mark bezieht, ist nicht ver-

sicherungspflichtig).

27. Schiffsbesatung. Nach Ziff. 3 des § 1 unterliegen der Versicherungspflicht die Personen der Schiffsbesatung deutscher Seefahrzeuge und von Fahrzeugen der Binnenschiffahrt. Abweichend vom See-UVG. wird kein Unterschied nach der Größe oder der Zweckbestimmung der

Fahrzeuge gemacht.

Bei Seeschiffen werden nach § 481 des Handelsgesetzbuchs zur Schiffsbesatzung gerechnet der Schiffer, die Schiffsmannschaft, sowie alle übrigen auf bem Schiffe angestellten Personen. In § 1 Ziff. 1 des See-UBG. vom 13. Juli 1887 werden aufgeführt: Personen, welche "als Schiffer, Personen der Schiffsmannschaft, Maschinisten, Aufwärter oder in anderer Eigenschaft zur Schiffsbesatzung gehören (Seeleute)". Hiernach ist "Schiffsbesatzung" ein erheblich umfassenderer Begriff als "Schiffsmannschaft", worunter lediglich der seemannische Theil der Besatzung mit Ausnahme des Schiffers verstanden wird. Jedoch gehören Personen, welche, ohne für den Schiffsdienst verpflichtet zu sein, nur zu vorübergehenden Verrichtungen an Bord gehen, nicht zur Schiffsbesatzung (zu vgl. Rev.E. 587 AN. 1897 S. 380 — Handwerker, der zur Vornahme einer Ausbesserung auf ein im Hafen liegendes Schiff gerufen wird, Rek.E. 1742 AN. 1899 S. 226).

Bei Binnenschiffen gehören nach § 3 Abs. 2 des Reichsgesetzes, betreffend die privatrechtlichen Verhältnisse der Binnenschiffahrt vom  $\frac{15}{20}$ . Juni  $\frac{1895}{20}$  (RGB. S. 301/688), zur Schiffsbesatung der Schiffer, die Schiffsmannschaft und alle übrigen
auf dem Schiffe angestellten Personen mit Ausnahme der
Zwangslootsen. Die Schiffsmannschaft wird nach § 21 gebildet durch die zum Schiffsmannschaft wird nach § 21 gebildet durch die zum Schiffsmannschaft angestellten Personen
der Schiffsbesatung, mit Ausnahme des Schiffers, insbesondere Steuerleute, Bootsleute, Matrosen, Schiffstnechte, Schiffsjungen, Maschinisten und Heizer.

Einen Unterschied nach der Art der Beschäftigung kennt das Gesetz bei Personen der Schiffsbesatzung nicht, die Bersicherungspslicht erfaßt also den Schiffer, die Schiffssofsiere u. s. w., ebenso wie den Heizer, den Kohlenzicher,

den Aufwärter und andere untergeordnete Bedienstete. Jestoch sind Schiffsführer von der Zwangsversicherung frei, wenn ihr regelmäßiger Jahresarbeitsverdienst an Lohn oder

Gehalt 2000 Mark übersteigt (zu vgl. Ziff. 26).

28. Unselbständigkeit. Allgemeines. Mit einer unter Ziff. 24 erwähnten Ausnahme erstreckt sich die Bersicherungspflicht nur auf Beschäftigte in abhängiger Stellung, nicht dagegen auf selbständig Erwerbsthätige. Die wenigen Anhaltspunkte, die das Gesetz selbst für die Tragweite dieses durchgreifenden Gegensates bietet, beschränken sich auf den Sinn, den der Sprachgebrauch mit den Bezeichnungen "Arbeiter", "Gehülfen" u. f. w. verbindet, auf die Bedeutung der Worte "Lohn oder Gehalt" im Gegensatz zu Einnahmen anderer Art (Preis, Gewinn), die Bedeutung des Ausdrucks "beschäftigt werden" in § 1 Ziff. 1 im Vergleich mit einer freien Thätigkeit, sowie auf den Umstand, daß der Gesetzgeber selbst gewisse Gruppen von selbständigen Gewerbetreibenden in § 2 des Gesetzes ausdrücklich als solche anführt, auf die der Versicherungszwang nur ausgedehnt werden kann, also an sich keine Anwendung findet. Eine Begriffsbestimmung hat das Gesetz weder für die Lohnarbeit noch für die selb= ständige Erwerbsthätigkeit gegeben. Auch läßt sich für den Gegensatz beider eine allgemeine Formel, die allen Erschein= ungen des Wirthschaftslebens gerecht würde, nicht wohl auffinden. In allgemeinster Fassung läßt sich nur sagen, daß die Versicherungspflicht eintritt, wo ein Verhältniß wirth= schaftlicher und persönlicher Abhängigkeit des Arbeitenden von einem Arbeitgeber nachweisbar ist. Für diese Feststellung kommt eine große Anzahl verschiedener Einzelumstände mehr ober weniger durchgreifend in Betracht, derart, daß die Entscheidung oft nur mittelft eines sorgfältigen Abwägens der verschiedenen Thatbestandsmerkmale gegen einander gewonnen, nicht aber im Wege zwingender Schlußfolgerung aus einer scharfen Begriffsbestimmung abgeleitet werden tann.

29. Verhältniß zum bürgerlichen Recht. Ist bas eigentliche Wesen der Lohnarbeiterstellung in dem Verhältniß persönlicher und wirthschaftlicher Abhängigkeit zu einem Arbeitgeber zu suchen, so ergeben sich nothwendig in einzelnen Beziehungen Abweichungen von einer rein civil=

rechtlichen Betrachtungsweise.

Zunächst bedarf es im Allgemeinen keines im Sinne des bürgerlichen Rechts gültigen und auf gewisse Zeit binstenden Diensts oder Arbeitsvertrages (zu vgl. Rev.E. 254 A. N. J. u. AB. 1893 S. 102 und Rev.E. 563 A. N. 1897 S. 289 — Riefernzapfenpflücken auf Grund eines Erlaubnißsscheins mit der einzigen Pflicht zur Ablieferung des Gesamsmelten als Lohnarbeit), also auch nicht voller Verfügungssfähigkeit des Arbeitenden (Rev.E. 76 und 311 A. N. J. u. AB. 1891 S. 180, 1893 S. 165, zu vgl. auch Entscheidungen

des Oberverwaltungsgerichts Band 27 S. 345).

Andererseits erzeugt auch nicht jedes eine Arbeitspflicht einschließende Rechtsverhältniß, insbesondere nicht jedes Anstellungsverhältniß die Versicherungspflicht. Darüber, daß im Allgemeinen nur wirkliche Arbeit, nicht schon das Bestehen der Verpflichtung dazu den Versicherungszwang her= vorruft, s. Ziff. 19 a. E. Ferner giebt es eine nicht kleine Anzahl von Versonen, die von Gemeinde- und anderen Behörden zur sachgemäßen Leistung gewisser Dienste öffentlich bestellt und verpflichtet werden, dessen ungeachtet aber als selbständig erwerbsthätig zu bezeichnen sind, weil sie von den Weisungen der sie anstellenden Behörde unabhängig sind und nicht deren Geschäfte besorgen, übrigens auch den privaten Auftraggebern frei gegenüberstehen, wie die öffentlichen Wäger (Rev. E. 158 A. N. J. u. AB. 1892 S. 113), die Hebammen (Rev.E. 73 das. 1891 S. 178), die Fleischbeschauer (Rev. E. 128 und 607 das. 1892 S. 37, 1897 S. 471), die Leichenfrauen (Rev. E. 276 A. N. J. u. AB. 1893 S 128 ff. Fall 2). Dagegen kann eine äußerlich gleichartige Thätigkeit sehr wohl versicherungspflichtig werden, wenn der dazu Bestellte als Glied eines Betriebes, also als ausführende Hülfstraft unter fremder Leitung und Beaufsichtigung beschäftigt ist, somit in persönlicher und wirthschaftlicher Abhängigkeit wirkt, wie ein von der Wägergilde zugezogener Reservewäger oder ein in einem behördlich ausgestalteten Wägeramt beschäftigter Wäger (Rev. E. 449, 773 A. N. J. u. AB. 1895 S. 241, 1899 S. 651), ein Fleischbeschauer in einem städtischen Fleischschauamt (Rev. E. 241 N. N. J. u. AB. 1893 S. 88), die Leichenfrauen in einem

von der Stadt unternommenen Beerdigungsbetrieb (Rev. E. 639 A. R. 1898 S. 270).

Auch auf rein gewerblichem Gebiete macht sich berselbe Unterschied geltend: ein Gewerbetreibender kann sehr wohl in ein festes Vertragsverhältniß zu einzelnen Auftraggebern treten, sogar ihnen ausschließlich seine Thätigkeit widmen, ohne daß damit ein Verhältniß persönlicher Abhängigkeit zu bestehen braucht (zu vgl. A. N. J. u. AB. 1893 S. 102 für eine Brandversicherungskammer thätiger Sachverständiger. jogenannter Expert, Rev.E. 160 a. a. D. 1892 S. 115 — Goldschmied, der gegen Jahresgehalt von einer Leihanstalt als Schätzer angenommen ift, Rev.E. 192, 386 a.a.D. 1892 S. 138, 1894 S. 157 — Gemeindeschmiede, s. 3. 42); er kann aber auch sich einem fremden Betriebe unter Aufgabe seiner Unabhängigkeit einordnen (Rev.E. 529 A. N. 1896 S. 397 — Gutsschmied als Gehülfe).

30. Fortsetzung (Form der Pacht und dgl.). Geschäftliche Beziehungen, die nach ihrer rechtlichen Einkleiduna und Benennung sich äußerlich nicht als Arbeitsverhältnisse darstellen, begründen gleichwohl die Versicherungspflicht, wenn unter der gewählten Form sich ein Lohnarbeitsverhältniß in dem vorstehend bezeichneten Sinn verbirgt. Beispiele bieten die Rev.E. 161 A. N. J. u. AB. 1892 S. 115 (Forstarbeiter, dem ein Theil eines ländlichen Anwesens pachtweise überlassen wird, wogegen er verpflichtet ist, mit seinem Zugvieh und unter Hilfe eines Knechts Schlagholz thalwärts zu befördern; die Pacht kommt nur als Mittel für die Durchführung der Waldarbeit in entlegenen Bezirken und für die Gewährung eines angemessenen Entgelts in Betracht), 315 A. N. J. u. AB. 1893 S. 171 (Latrinenwärterin auf einem Bahnhof, deren Verhältniß zur Bahnverwaltung in Form eines Pachtvertrages geordnet, die aber in der That eine Arbeiterin im Betrieb der Eisenbahn ist), 720 A. N. 1899 S. 437 (Gärtner, bem gegen die Berpflichtung zur Unterhaltung eines herrschaftlichen Gutsgartens und zur Leistung einzelner Wirthschaftsbienste gewisse Gartennutzungen, unter Auferlegung einer Geldzahlung zum Ausgleich, überwiesen worden sind), 220 und 450 A. N. J. u. AB. 1893 S. 65, 1895 S. 241 (sogenannte Schiffspächter zu den versicherungspflichtigen Personen der Schiffsbesatzung gehörig — zu vgl. Besch. 209 A. N. 1886 S. 230 für das Gebiet der Unfalls versicherung, Entscheidungen des preußischen Oberverwaltungssgerichts Band 20 S. 382 für das Gebiet der Krankenverssicherung), serner Rek.E. 1539 A. N. 1896 S. 385 (Droschkenstutscher, die einen Wagen von dem Fuhrherrn für einen bestimmten Betrag zur Benutzung übernehmen und den versdienten Ueberschuß behalten, gleichwohl nur Lohnarbeiter des Fuhrwertsbesitzers — zu vgl. Entscheidungen des preußischen

Oberverwaltungsgerichts Bb. 30 S. 360).

31. Aktorbanten. In weiterem Umfange als im Sinne des bürgerlichen Rechts ift ferner ein Arbeitsverhältniß zu unterstellen bei den Aktordanten. Unbedenklich ist zunächst die Bersicherungspflicht meist da begründet — übrigens auch im Sinne bes burgerlichen Rechts im Allgemeinen lediglich ein Arbeitsvertrag gegeben — wo der Unterschied gegenüber gewöhnlichen Tagelöhnern im Grunde nur in der Lohnform — Aktordlohn statt Zeitlohn — liegt (Kev.E. 272, 370, 371 — A. N. J. u. UB. 1893 S. 118, 1894 S. 144, 145 — Stein= klopfer, Steinbrecher, Schlackenschläger im Akkord, die alle allein arbeiteten und nur eine freiere Bewegung bei der Ein= theilung der Arbeitszeit und dgl. genossen, weil die Einfachheit der Arbeit und der aus der Rücksicht auf ihren eigenen Vortheil entspringende Antrieb die strenge Ueberwachung der Arbeit entbehrlich machte). Wohl aber sind Zweifel möglich, wenn Jemand von einem Unternehmer einen größeren Theil eines Werks, z. B. einer Bauausführung ober die Arbeiten eines einzelnen Betriebszweiges z. B. einer Gutsziegelei, ins= besondere gegen einen Pauschbetrag übertragen erhält, die übernommenen Arbeiten in gewissem Umfange selbst leitet und zu ihrer Ausführung seinerseits bezahlte Hülfskräfte heranzieht. Derartige Personen stehen den selbständigen Gewerbetreibenden jedenfalls nahe, und es läßt sich nur nach den Umständen des einzelnen Falles entscheiden, ob noch ein versicherungspflichtiges Arbeitsverhältniß angenommen werden darf. Für diese Entscheidung, welche durch die auf dem Gebiete der Unfallversicherung bereits bestehende Rechtsübung vielsach erleichtert wird, kommt namentlich in Betracht, ob die von dem Aktordanten übernommenen Arbeiten unlösbar

zu einem fremden Betriebe gehören, oder ob er für eigene Rechnung thätig ist, ob ihm nach den getroffenen Bereinbarungen eine geringere ober größere Selbständigkeit bezüglich der Leitung, der Arbeitsausführung sowie der Verwerthung ctwaiger Betriebserzeugnisse zukommt, welches Maß eigener Verantwortlichkeit und geschäftlicher Gefahr er trägt, ob er ferner selbst mitarbeitet, nur eine dem üblichen Arbeitslohn entsprechende Vergütung bezieht ober einen Unternehmergewinn zu erzielen in der Lage ist, welche Lebensstellung er sonst einnimmt und dgl. mehr (zu vgl. die Rev.E. 124 A. R. J. u. AB. 1892 S. 35 — Ziegler, der für je tausend fertige Ziegel einen festen Betrag erhält, die Hülfskräfte selbst beschafft, 247 A. N. J. u. AB. 1893 S. 94 — berufsmäßiger Lohnarbeiter, der zeitweilig einen kleineren Straßenbau unter Heranziehung der nöthigen Hülfsträfte, jedoch unter Oberleitung der auftraggebenden Behörde ausführt, 457 a. a. D. 1895 S. 249 — landwirthschaftlicher Arbeiter, der ohne fachmäßige Vorbildung Kulturarbeiten geringeren Umfanges im Aktord übernimmt und die Mitarbeiter auf eigene Rechnung stellt. In allen drei Fällen war die Versicherungspflicht anzuerkennen). Es entspräche nicht ben Absichten der Bersicherungsgesetzgebung, wenn es bem größeren und wirthschaftlich kräftigeren Unternehmer freistände, die Lasten der Versicherung mittels vertragsmäßiger Einräumung einer scheinbaren Selbständigkeit willkürlich auf schwächere Schultern abzuwälzen.

Mittelbare Arbeitsverhältnisse. Schwergewicht ber wirthschaftlichen und thatsächlichen gegenüber den civilrechtlichen und formalen Gesichtspunkten macht sich endlich auch bei der Beantwortung der Frage geltend, wer als Arbeitgeber anzusehen sei. Es handelt sich dabei nicht nur um die weitere Durchführung der Versicherung, namentlich die Beitragslast, sondern u. U. auch um die Ber-

sicherungspflicht selbst.

Als der Arbeitgeber der sogenannten Hofgänger (Schar= werker), die von dem sie zunächst annehmenden Instmann (Rathenmann, Beikossäthen, Freimann) fraft der in dem Bertrage mit dem Gutsherrn begründeten Verpflichtung zur Gutsarbeit gestellt werden, und für die der Instmann den

Lohn als Theil des seinigen mitempfängt, ist der Gutsherr anzusehen, in dessen Betriebe und nach dessen Beisungen sie beschäftigt werden, und dem das Ergebniß ihrer Thätigkeit zu gute kommt (Besch. 14 und Rev. E. 223 A. N. J. u. AB. 1891 S. 124, 1893 S. 68). Unter diesem Gesichtspunkt ist die Versicherungspflicht des Hofgängers auch dann gegeben, wenn er von dem Instmann nur den freien Unterhalt

bezieht.

Hierher gehören ferner Beschäftigungsverhältnisse, bei benen Dritte, namentlich Familienangehörige des Arbeitnehmers, einen Theil der Arbeiten ausführen — sei es unterstützend, sei es stellvertretend —, ohne daß mit ihnen eine unmittelbare Abmachung getroffen, ober eine besondere Vergütung für ihre Leiftungen ausgeworfen wäre. Beispiels= weise ist die Versicherungspflicht einer Ehefrau als Gehülfin der Verwaltung eines Rettungshauses anerkannt worden, obwohl ein Vertrag nur mit ihrem als Hausvater berselben Unstalt angenommenen Ehemann abgeschlossen war und das neben dem Unterhalt beider Chegatten gezahlte Gehalt nur bem Chemann gewährt wurde (Rev. G. 411 A. N. J. u. AB. 1895 S. 108, s. auch Rev. E. 759 A. N. 1899 S. 625). Müßte man in einem berartigen Falle, wie er bei ber Beschäftigung von Cheleuten in demselben Betriebe nicht selten vorkommt, die Chefrau als eine lediglich für Rechnung des Ehemanns thätige Hülfsarbeiterin ansehen, so wäre die Bersicherungs= pflicht zu verneinen (f. 3. 18b). Indessen stände eine solche Auffassung regelmäßig mit der thatsächlichen Lage der Dinge nicht in Einklang; häufig wird von vornherein, auch ohne ausdrückliche Erklärung, auf die Mitwirkung ber Ehefrau gerechnet und der Lohn danach bemessen (z. B. ein Gutsbesitzer sucht einen verheiratheten Verwalter — die Ehefrau soll selbstverständlich die Geschäfte der "Wirthin" besorgen, ein Hauseigenthumer einen verheiratheken Pförtner — es wird als selbstverständlich erwartet, daß die Ehefrau die Hausreinigung übernimmt).

In ähnlicher Art kommen mittelbare Arbeitsverhältnisse vor, wenn solche Akkordanten, die versicherungsrechtlich nicht als Unternehmer, sondern als Arbeiter zu gelten haben (zu vgl. 3. 31), ihrerseits Hülfskräfte beschäftigen, welche

äußerlich betrachtet zu dem eigentlichen Betriebsherrn in keiner Beziehung stehen, von dem Aktordanten angenommen, entlassen und entlohnt werden (zu vgl. u. A. die Rev.E. 124, 125, 203 a. E. A. N. J. u. AB. 1892 S. 35, 36, 1893 S. 3).

33. Lohnarbeit und Hausgewerbe. Gine Mittelstellung zwischen den Lohnarbeitern und den selbständigen Gewerbetreibenden im eigentlichen Sinne nehmen die Hausgewerbetreibenden ein. Das Geset selbst (§ 2 Abj. 1 Biff. 2) bezeichnet sie

a) zwar als selbständige Gewerbetreibende, führt sie aber boch wieder als eine besondere Gruppe dieser Klasse auf

und fügt als weitere Merkmale hinzu,

b) daß sie in eigenen Betriebsstätten,

c) daß sie im Auftrag und für Rechnung anderer Gewerbetreibenden mit der Herstellung oder Bearbeitung gewerb-

licher Erzeugnisse beschäftigt werden.

Der Zusat in Klammern "(Hausgewerbetreibende)" deutet an, daß damit keine strenge Begriffsbestimmung gegeben sein soll. In der That ist die Abgrenzung des Gebietes des Hausgewerbes ebenso nach der Seite des sonstigen felbständigen Gewerbebetriebs wie nach ber Seite der Lohnarbeit nicht wohl mittelft einer einfachen, allgemein gültigen Formel zu vollziehen, der Uebergang ist hier wie dort ein unmerklicher, so daß die Unterscheidung nur für den einzelnen Fall mit Sicherheit getroffen werden kann.

Die Anwendbarkeit bes Begriffs des Hausgewerbes ist auf das Gebiet der gewerblichen Hervorbringung beschränkt (Rev. E. 502 und 577 A. N. 1896 S. 270, 1897

S. 334).

Im Uebrigen ergiebt sich aus den obigen Merkmalen, daß kein Hausgewerbe, sondern ein unabhängiger Gewerbebetrieb vorliegt, wenn Jemand nicht im Auftrage und für Rechnung anderer Gewerbetreibenden sondern unmittelbar für die Verbraucher, auf Bestellung ober auf Vorrath, Waaren herstellt (Rev. E. 423, 483, 682 A. N. J. u. AB. 1895 S. 214, 1896 S. 175, 1898 S. 563). Außerdem treffen die Merkmale des Hausgewerbebegriffs auch im Falle der Waarenerzeugung für bestimmte gewerbliche Unternehmer dann nicht mehr zu, wenn Jemand nicht persönlich mit der eigentlichen Herstellungsarbeit beschäftigt ist, sondern sich ausschließlich ober überwiegend mit der Leitung eines mit entsprechend zahlreichen Hülfskräften und nicht unerheblichem Rapitalsauswand geführten Betriebes befaßt (Annahme und Berstheilung der Aufträge, Aufsicht, Abnahme und Ablieferung der Waaren, zu vgl. Rev.E. 456, 489 A. N. J. u. AB. 1895 S. 247, 1896 S. 220). Bezüglich der Abgrenzung gegen die Lohnarbeit aber solgt aus dem Nebeneinanderstellen der beiden Merkmale: "selbständige Gewerbetreibende" und "in eigenen Betriebsstätten", daß das Gesetz in eigener Betriebsstätte für fremde Rechnung beschäftigte Personen kennt, welche nicht selbständige Gewerbetreibende sondern Lohnarbeiter (Außenarbeiter, Heinschlich Gewerbetreibende sondern Lohnarbeiter (Außenarbeiter, Hasse Gesetzeitende gendern Lohnarbeiter (Außenarbeiter, Hasse Kelsteiten, betachirte Arbeiter) sind, wie denn auch diese Klasse in § 2 Ziff. 4 des KBG. in der ursprünglichen Fassung ausdrücklich Erwähnung gefunden hatte.

Awischen diesen beiden letteren Gruppen, einerseits der Heimarbeiter, andererseits der ausschließlich für bestimmte größere Geschäfte liefernden aber selbständigen Betriebe mitt= lerer Stufe stehen die Hausgewerbetreibenden. In der großen Mehrzahl der Fälle läßt sich das eigenthümliche Wesen ihrer Stellung unschwer kennzeichnen (zu vgl. hierüber die Rev. E. 77, 133, 525, 545, 616, 768, 769 A. N. J. u. AB. 1891 S. 181, 1892 S. 45, 1896 S. 361, 1897 S. 184, 590, 1899 S. 640, 641). Sie haben die wirthschaftliche Abhängigkeit mit dem Lohnarbeiter, die personliche Selbständigkeit mit dem Gewerbetreibenden gemein. Erstere zeigt sich darin, daß sie von einem anderen Gewerbetreibenden (Kaufmann, Fabritanten, Fabrikkaufmann u. s. w., auch einem Hausgewerbetreibenden nach den Rev.E. 678, 764 A. N. 1898 S. 559, 1899 S. 635) "beschäftigt werden", daß sie auf Rechnung eines Dritten arbeiten, ber einerseits die geschäftliche Gefahr trägt, andererseits aber ihnen die Möglichkeit eigner Ber= werthung ihrer Erzeugnisse und damit der Erzielung eines Unternehmergewinns nimmt, ihnen vielmehr nur eine nach dem Stud bemessene Bergütung zahlt, die sich wirthschaftlich wesentlich als Arbeitsentgelt darstellt. Dies Berhältniß verschiebt sich auch dann nur wenig, wenn der Hausgewerbe= treibende die Rohstoffe selbst beschafft und in dem für die angelieferte Waare gezahlten Preise auch den Stoffwerth er=

stattet erhält (Hausindustrie auf Grundlage des Kaufsystems). Die Thätigkeit für fremde Rechnung bringt es weiter mit sich, daß der im Allgemeinen wirthschaftlich mächtigere Auftraggeber die Art der Herstellung, die Lieferzeiten und jonstige Bedingungen einseitig vorzuschreiben in die Lage

gesett wird.

-

Der hieraus entspringenden, oft recht empfindlichen wirthschaftlichen Abhängigkeit steht jedoch die persönliche Selbständigkeit gegenüber, welche der in der eigenen Betriebs= stätte Thätige im Vergleich mit der Stellung des Fabrikarbeiters u. s. w. genießt. In der eigenen Werkstatt ist der Beschäftigte alleiniger Herr, er bestimmt Beginn und Ende, Umfang und Reihenfolge der Arbeit und ist einer Leitung, Disziplin oder Beaufsichtigung nicht unterworfen. Auftraggeber kann es im Allgemeinen gleichgültig sein, wer die Arbeit verrichtet, namentlich im Bereich der gewerblichen Massenherstellung, dem bevorzugten Gebiet des Hausgewerbebetriebs. Demgemäß bleibt dem Hausgewerbetreibenden die Beranziehung von Hülfsträften überlassen. Dieser behält die Geschlossenheit des Familienlebens und damit die Möglichkeit, seine Angehörigen, namentlich auch solche mit beschränkter Arbeitskraft wie Kinder und alte Leute, bei der Ausführung der übernommenen Aufträge zu betheiligen. Auch ist er im Allgemeinen nicht gehindert, Aufträge von verschiedenen Seiten entgegenzunehmen. Ferner sind die Bestellungen in der Regel nur Einzelaufträge, nach ihrer Erledigung ist keine der Geschäftsparteien gehalten, das Verhältniß fortzuseten ober wieder aufzunehmen, es besteht kein fester Vertrag und keine Kündigungsfrist, wenn sich auch thatsächlich nicht selten dauernde Beziehungen herausbiiden.

In dem letztgedachten Punkte zeigt sich ein wichtiger grundsätlicher Unterschied im Vergleich mit der Stellung eines Aktordaußenarbeiters. Auch bei diesem kann, wenn auch weniger aus Gründen, die im Wesen seines Arbeitsverhältnisses liegen, als wegen zufälliger äußerer Umstände, die Einwirkung des Arbeitgebers hinsichtlich der Arbeitsausführung ähnlich wie bei dem Hausgewerbetreibenden ganz zurücktreten. Gleichwohl bleibt er von seinem Arbeitgeber regelmäßig insofern persönlich abhängig, als dieser gegen ihn

den rechtlichen Anspruch auf weitere Arbeitsleiftungen, übrisgens auch die Besugniß besitzt, jederzeit in die Arbeitsausstührung einzugreisen (zu vgl. die angeführte Rev.E. 133).

Für die Abgrenzung gegenüber der unjelbständigen Außenarbeit handelt es sich darum, inwieweit alle diese in den Regelfällen gegebenen Umftande die Bedeutung begriffs= wesentlicher Merkmale haben. Dies läßt sich nicht allgemein bestimmen, immerhin kann es z. B. nicht ausschlaggebend sein, ob thatjächlich Hulfsfrafte beschäftigt werden, ob keinerlei Aufsicht stattfindet, ob die hausgewerbliche Beschäftigung in einem einzelnen Gewerbe verbreitet ist und dal. mehr. Liegen im Uebrigen die gesetzlichen Hauptmerkmale der Thätigkeit in eigner Betriebsstätte und ber Beschäftigung für Rechnung eines anderen Gewerbetreibenden vor, jo wird der Regel nach auch die persönliche Selbständigkeit gegeben und damit der Begriff des Hausgewerbes erfüllt sein. Hiervon ausgehend hat die Rechtsprechung im Allgemeinen nur für die= jenigen Fälle die Annahme eines versicherungspflichtigen Heimarbeitsverhältnisses zugelassen, in denen das Arbeiten in eigener Betriebsstätte auf mehr zufällige und vorübergehende Gründe zurückzuführen war (Raummangel, z. B. in Folge unerwarteter Ausdehnung des Betriebes, Behinderung des Arbeiters durch persönliche Umstände wie Krankheit). Bei= spielsweise wurden als Heimarbeiter für versicherungspflichtig erachtet ein Schlosser, der zeitweise wegen eines Fußleidens zu Haus mit ausnahmsweise von der Fabrik geliefertem Werkzeug arbeiten durfte, vorher und nachher aber Fabrikarbeiter war, und ein Schneiber, der von seinem Meister im Tagelohn und nur deshalb zu Haus beschäftigt wurde, weil er nicht mit den jugendlichen Arbeitern des Geschäftsberrn zusammenkommen mochte. Der Umstand, daß der Arbeit= geber sich gelegentlich von dem ordnungsmäßigen Gange der Arbeit überzeugt, oder daß der Beschäftigte ab und zu ein= zelne Arbeiten, zu denen ihm die Einrichtungen fehlen, bei dem Auftraggeber vornimmt, reicht im Allgemeinen nicht aus, um ein Heimarbeiterverhältniß festzustellen (Rev. E. 761 A. N. 1899 S. 641).

34. Lohnarbeit und selbständige Erwerbs=
+hätigkeit. Unter den mannigfaltigen Gesichtspunkten,

welche je nach Lage bes Falles für die Unterscheidung zwischen Lohnarbeit und selbständiger Erwerbsthätigkeit in Betracht kommen, sind namentlich die folgenden von all= gemeinerer Bedeutung:

a. Wer sich einem fremden Betrieb, Haushalt u. f. w. derart einordnet, daß er Thätigkeiten verrichtet, die nach der herkömmlichen Auffassung zu den nothwendigen Geschäften jenes Betriebes u. s. w. gehören, ist bamit im Allgemeinen unselbständiger Arbeiter; er begiebt sich unvermeidlich seiner Bewegungsfreiheit, unterwirft sich vorhandenen Betriebseinrichtungen, überläßt es Anderen, seine Arbeit zu regeln

und über ihr Ergebniß zu verfügen.

Personen, die mit eigenem Gespann Lasten befördern. sind regelmäßig selbständige Gewerbetreibende, gliedern sie sich aber im Einzelfalle vollständig einem fremden Unternehmen, z. B. Bergwerksbetriebe, so kann Versicherungspflicht eintreten (Rev. G. 333 A. N. J. u. AB. 1894 S. 82). Leichen= frauen sind selbständig, dagegen versichert, wenn sie in einem Beerdigungsbetriebe angestellt sind (Rev. E. 276 A. R. J. u. AB. 1893 S. 128 Fall 2 und Rev.E. 639 A. N. 1898 S. 270). Dieselbe Erwägung spricht für die Versicherungspflicht der äußerlich ziemlich unabhängigen Winzer, Bauweingärtner, Baumwarte, die einen größeren Theil eines fremden landwirthschaftlichen Betriebes versehen (Rev.E. 125, 203, 269 A. N. J. u. AB. 1892 S. 36, 1893 S. 3, 116). Dagegen beforgen z. B. Biehschneider -- Rev. E. 271 A. N. J. u. AB. 1893 S. 118 —, Biehwäscher — Rev. E. 640 A. N. 1898 S. 272 —, kleine Handwerker auf bem Lanbe — Rev. E. 96, 236 A. N. J. u. AB. 1892 S. 12, 1893 S. 81 —, einzelne abgegrenzte Leistungen besonderer Art, die nicht eigentlich zur Wirthschaft des Kunden gehören, sondern im Allgemeinen als Gegenstand eines selbständigen Gewerbebetriebes angesehen merden.

b. Besteht die übernommene Leistung nicht nur in der Verrichtung von Arbeiten, sondern zu einem erheblichen Theile zugleich in einer Lieferung, deren Beschaffung nach eigenem Ermessen dem Beschäftigten obliegt, oder wenigstens in der Verhaltung werthvollerer Gegenstände oder Einrichtungen (3. B. Baugerüste, Brunnengestänge und Rohre, Fuhrwerk), so liegt regelmäßig nicht mehr Lohnarbeit, sondern ein mit Kapital ausgestatteter selbständiger Betrieb vor, die Vergütung ist dann nicht bloß Lohn, sondern enthält auch Kapitalersat, Zins und Unternehmergewinn. Während also eine Frau, die als Gutsarbeiterin von dem Dienstherrn über Tag mit der Beaufsichtigung der Kinder der auf Arbeit abswesenden Gutsleute beauftragt worden ist, als Lohnarbeiterin der Versicherungspslicht unterliegt (Kev.E. 760 A. N. 1899 S. 625), hat eine Frau, die gegen seste Vergütung die völlige Verpslegung von Ortsarmen in ihrem Hauswesen besorgt, als Unternehmerin zu gelten (Kev.E. 118 A. N. J. u. AV. 1892 S. 30). Weitere Anwendungsfälle unter Zist. 36 (Baumswart), 37 (Gärtner), 47 (Kasinowirthin), 53 (Kochfrauen).

c. Auch außerhalb des Gebietes des Hausgewerbes (Ziff. 33) kommt bem Umstande, ob Jemand in eigener Be= triebsstätte ober Wohnung, also äußerlich losgelöst von dem Betriebe oder der Wirthschaft des Auftraggebers, unbeengt durch unmittelbare Einwirkung, mit der Möglichkeit freier Regelung der Dauer, Reihenfolge und Eintheilung der Arbeiten, oder aber bei dem Auftraggeber unter dessen Augen thätig ist, Bedeutung für die Entscheidung der Frage zu, ob ein Verhältniß persönlicher Abhängigkeit gegeben ist. Namentlich gilt dies bei Thätigkeiten, die nicht (wie z. B. bauliche Ausbesserungen, Andrehen am Webstuhl) örtlich gebunden sind, vielmehr an sich ebensowohl bei dem Besteller wie bei dem Uebernehmer stattfinden können (zu vgl. Rev.E. 236 A. N. J. u. ÁB. 1893 S. 81 — Wäscherinnen, Plätterinnen, Näherinnen versicherungspflichtig hinsichtlich der Arbeit bei den Kunden, dagegen Unternehmer hinsichtlich häuslicher Beschäftigung, Rev.E. 78 a. a. D. 1891 S. 183 — Spinnen in eigener Behausung nicht versicherungspflichtig, insbesondere für wechselnde Arbeitgeber). Immerhin bedarf es, zumal eine ausbrückliche gesetzliche Grundlage für die Betonung des Arbeitsortes fehlt, im einzelnen Fall der Prüfung, ob nicht trop der häuslichen Beschäftigung eine personliche Gebundenheit obwaltet (Rev.E. 502 A. N. 1896 S. 270 — Schreiberin eines Notars versicherungspflichtig trop Beschäftigung in der eigenen Wohnung, weitere Fälle Ziff. 39, 44 a. E.).

d. Einen besonders sichtbaren Ausdruck findet die

persönliche Abhängigkeit da, wo der Auftraggeber bei der Arbeitsausführung im Einzelnen mit leitenden Weisungen, Ueberwachung, Regelung der Arbeitszeit, der Arbeitsfolge, des anzuwendenden Verfahrens unmittelbar eingreift. Trifft Derartiges zu, so wird bemgemäß fast stets Lohnarbeit festzustellen sein. Indessen ist zweierlei zu beachten. Einmal dürfen nähere Bedingungen, wie sie der Besteller einer ge= werblichen Leistung auch mit unzweifelhaft selbständigen Unternehmern vereinbart, nicht mit Anordnungen verwechselt werden, die der Dienst= oder Arbeitsherr kraft dieser seiner Stellung einseitig ertheilt (zu vgl. Rev.E. 681 A. N. 1898 S. 562). Sodann aber darf die persönliche Abhängigkeit auch nicht etwa deshalb allein verneint werden, weil eine so augenfällige Unterordnung fehlt, wie sie vermöge dauernder persönlicher Berührung bei einem Dienstboten, einem in der Werkstatt thätigen Gesellen, einem Unterbeamten zu Tage tritt. Vielmehr kann u. U., namentlich durch räumliche Trennung, die Möglichkeit der persönlichen Einwirkung auf ein äußerst geringes Maß herabgesetzt werden; dies sind jedoch mehr zufällige Umstände, die das Wesen der Sache nicht beeinträchtigen (zu vgl. die Rev.E. 125 A. N. J. u. AB. 1892 S. 36 — Winzer eines abwesenden Weinbergbesitzers versicherungspflichtig, 296 a. a. D. 1893 S. 150 - Aufsichtsmann in der Marsch, der die Vieh- und Weidewirthschaft eines entfernt wohnenden Besitzers leitet, als Gehülfe, 293 a. a. D. 1893 S. 147 — Handlungsreisender, 220 a. a. D. 1893 S. 65 — Schiffsführer).

e. Hiermit hängt zusammen, daß es für die Frage der Versicherungspflicht wichtig wird, ob eine Beschäftigung besondere Kenntnisse und Fertigkeiten erfordert oder nicht. Während gemeine Handarbeiten, die nur Körperkraft erheischen, von Jedermann beaufsichtigt werden können, demnach regelmäßig in der Form der abhängigen Lohnarbeit erscheinen (zu vgl. Rev.E. 68, 272, 370 A. N. J. u. AB. 1891 S. 173, 1893 S. 118, 1894 S. 144 — Straßenkehrer, Steinklopfer, Steinbrecher), entzieht sich die Leistung des Facharbeiters, wenn er nicht im Betriebe eines Gewerbeunternehmers, sondern für private Kunden arbeitet, mehr oder weniger der Beaufsichtigung und Einwirkung des Auftraggebers. Er kann daher wesentlich nur einen Arbeitserfolg vertreten, während die Ausführung des Austrages im Einzelnen seinem Ermessen auf eigene Verantwortung überlassen bleibt. Diese Erwägung spricht namentlich für die Verzneinung der Versicherungspflicht der Kleinmeister im Hand= werk, die zwar keine Rohstoffe liesern, keine Gehülsen halten, häusig keine Werkstatt besitzen und ganz oder überwiegend bei den Kunden auf Tagelohn arbeiten, aber gleichwohl in dem bezeichneten Punkte sich wesentlich von den Lohnarbeiztern unterscheiden (Rev. E. 96, 236, 681, 774 A. R. J. u. AV. 1892 S. 12, 1893 S. 81, 1898 S. 562, 1899 S. 652, Näheres s. 3iff. 42, 43).

f. Obwohl ein bindendes Vertragsverhältnis nicht un= erläßlich ist (Ziff. 29), spricht es doch unter sonst gleichen Umständen mehr für Unselbständigkeit, wenn eine feste Ver= einbarung mit zeitlicher Erstreckung in irgend welcher Art vorliegt, dagegen für Unternehmerstellung, wenn das Gegen= theil der Fall, insbesondere nur eine Kette einzelner Auf= träge nachweisdar ist. Beispielsweise ist es bei der Be= urtheilung der Stellung von Brotausträgerinnen, Geschäfts= reisenden und ähnlichen Hülfspersonen von Bedeutung, ob sie mit Kündigung angenommen, oder ihre Beziehungen jederzeit lösbar sind (Rev. E. 282, 294 A. N. J. u. AV. 1893 S. 135, 148).

g. Im Bergleich mit der Stellung desjenigen, der seine Dienste ausschließlich einer Person zur Verfügung stellt, ergiebt sich naturgemäß eine gewisse Unabhängigkeit, die Möglichkeit der Ausübung eines eigenen Ermessens, sobald Jemand zugleich für eine Mehrzahl von Auftraggebern thätig wird, wenn also die mehreren Beschäftigungsverhältnisse nebeneinander herlaufen, und es der sreien Entschließung des Beschäftigten anheimgestellt werden muß, wie er den verschiedenen Ansprüchen hinsichtlich der Eintheilung seiner Zeit u. s. w. am besten genügt. Beispielsweise ist eine Botenfrau, die von Haus zu Haus Austräge für Gänge nach anderen Ortschaften sammelt, selbständige Unternehmerin (Rev. E. 69 A. R. J. u. AB. 1891 S. 173), dagegen eine Person, die ausschließlich oder überwiegend nur für einen oder zwei Aufstrageber Botengänge besorgt, versicherungspflichtig (Rev. E.

316 a. a. D. 1893 S. 172). Aehnlich ist ein Kommis und Geschäftsreisender, der zu derselben Zeit immer nur für eine Firma thätig ist und daneben nicht für andere Geschäfte wirken darf, ein versicherungspflichtiger Handlungsgehülfe, dagegen ein gleichzeitig für eine ganze Anzahl von Kauf-leuten beschäftigter Stadtreisender selbständiger Agent (Rev. E. 293 A. N. J. u. UB. 1893 S. 147). Weitere Beispiele in Ziff. 37 (Grabpflegerin), Ziff. 49 (Leistung von Fuhren), Aiff. 36 (Aufsichtsmänner) u. s. w.

Andererseits kommt jedoch, namentlich bei gewöhnlichen Handarbeitern, dem Umftande allein, daß die Arbeitsstelle häusig gewechselt wird, also nacheinander, nicht nebeneinander, eine größere Rahl von Auftraggebern vorhanden ist, im Allgemeinen eine wechselnde Bedeutung für die Frage der Bersicherungspflicht nicht zu (Rev.E. 68 A. N. J. u. AB. 1891 S. 173 — Straßenkehrer für eine Anzahl von Hausbesitzern, 448 a. a. D. 1895 S. 240 -- Kehrfrau, 233 a. a. D. 1893 S. 79 Fall 1 — Weißen, Ofenreinigen u. f. w. für wechselnde Arbeitgeber). Dies gilt u. A. insbesondere für unständige landwirtschaftliche Arbeiter, Hafenarbeiter und bal.

h. Wer die übernommenen Arbeiten nicht versönlich zu verrichten braucht, also mehr den wirthschaftlichen Erfolg zu vertreten als eigene Leiftungen herzugeben hat, wird eher als Unternehmer, wie als Lohnarbeiter zu gelten haben (Rev.E. 296 A. N. J. u. AB. 1893 S. 150 — Aufsichtsmänner mit größerem Betrieb, s. Ziff. 36, Rev.E. 446 a. a. D. 1895 S. 238 — Kasinowirthin bezüglich der von ihr übernommenen

gewöhnlichen Arbeiten).

i. Art und Bemessung ber Vergütung sind für die Unterscheidung zwischen Lohnarbeit und selbständiger Erwerbsthätigkeit grundsätlich nicht ausschlaggebend (Ziff. 13, 14), es giebt Gewerbetreibenbe, die Tagelohn erhalten (Rev. E. 88, 96, 236 A. N. J. u. AB. 1892 S. 2, 12, 1893 S. 81), und Lohnarbeiter, deren Verdienst äußerlich dem eines Unternehmers ähnlich sieht (Rev. E. 71, 220, 221, 412, 480, 532 A. R. J. u. AB. 1891 S. 176, 1893 S. 65, 66, 1895 S. 108, 1896 S. 173, 428). Immerhin steht auch bie Form des Entgelts mit dem Wesen des Beschäftigungsverhältnisses in einem gewissen inneren Zusammenhange, so daß in sonst zweifelhaften Fällen ber Umftand, daß Zeitlohn gewährt wird, für die Versicherungspflicht, der Umstand, daß eine dem Unter-nehmergewinn sich nähernde Art der Bezahlung gewählt worden ist, entgegengesetzt verwerthet werden darf. In letterer Beziehung ist namentlich wichtig, ob ber Betrag der Wegenleistung sich innerhalb fester, dem üblichen Arbeitslohn entsprechender Grenzen halt ober einem Schwanken nach ber Lage bes Marktes und bgl. ausgesetzt ift, ob also der Beschäftigte einerseits eine Gefahr trägt, andererseits die Doglichkeit eines Gewinnes hat. 3. B. ist ein Schiffsführer, ber zwar in (Vestalt eines Frachtantheils, aus dem er Löhne und Abgaben bestreiten muß, bezahlt wird, aber davon im gewöhnlichen Lauf der Dinge nur einen den üblichen Tage= lohn kaum übersteigenden Betrag erübrigt, versicherungs= vflichtig (Rev.E. 220 a. a. D. s. Ziff. 50), nicht aber ein Rober, der bas gerobete Landstück auf Lebenszeit zur Rutung für eigene Rechnung überkommt (Rev.E. 369 A. N. J. u. AB. 1894 S. 143 Fall 2), ober ein Faktor, der den Unterschied zwischen den ihm von der Fabrik bewilligten und den von ihm selbständig mit den einzelnen Webern vereinbarten Preisen verdient und die Gefahr für die Güte der Arbeit trägt (Rev. E. 337 a. a. D. 1894 S. 90).

k. Wer regelmäßig gelohnte Hülfskräfte beschäftigt, bemgemäß über gewisse Betriebsmittel, häusig auch ständige Betriebseinrichtungen versügen muß, ferner wenigstens einen Theil seiner eigenen Arbeitskraft den Geschäften der Leitung zu widmen genöthigt wird, steht damit unter sonst gleichen Umständen der Klasse der selbständigen Gewerbetreibenden wesentlich näher als derjenige, der nur allein arbeitet (zu vgl. u. A. Ziff. 36 — Baumwart, Ziff. 44 — Näherinnen u. s. w.).

1. Personen, die als unparteissche Sachverständige zur Schlichtung oder Verhütung von Streitfällen mitzuwirken haben, können im Allgemeinen als abhängige Gehülsen der Vetheiligten nicht angesehen werden (Rev.E. 253 und 550 A. N. J. u. AV. 1893 S. 102, 1897 S. 271 — Expert einer Vrandversicherungsanstalt, Kreistagator nicht versicherungsspssichtig). Hierher gehören in gewissem Sinne auch die in \$36 der Gewerbeordnung bezeichneten Wäger, Messer u. s. w. (s. 3iff. 48).

m. Einheitliche Beschäftigungsverhältnisse dürfen aus rechtlichen und praktischen Gründen, soweit irgend thunlich, auch bezüglich der Versicherungspflicht nur einheitlich behandelt werden. Während bespielsweise das berufsmäßige Maul= wurffangen eine selbständige Erwerbsthätigkeit ist, unterliegt ein landwirthschaftlicher Tagelöhner, der den Fang nur ge= legentlich und im Anschluß an seine Lohnarbeit betreibt, auch insoweit der Versicherungspflicht (Rev. E. 89 und 247 A. N. J. u. AB. 1892 S. 3, 1893 S. 93); während die gewerbsmäßige Gräberpflege der Versicherungspflicht nicht unterfällt (Rev. E. 88 A. N. J. u. AB. 1892 S. Ž), ist es nicht angängig, bei einem Todtengräber, der im Anschluß an seine Hauptbeschäftigung die Pflege von Gräbern für Private übernimmt, diesen Theil seiner Thätigkeit als nicht versicherungspflichtig auszuscheiden (Rev. E. 280 A. N. J. u. AB. 1893 S. 132). Umgekehrt ist ein Bieh- und Getreidemakler durchweg als Gewerbetreibender anzusehen, wenn er auch für seine Auftraggeber gewöhnliche Dienstleistungen, wie den Abtrieb des Biehs, die Leitung der Versendung, das Ausbessern von Säcken mit übernimmt (Rev. E. 295 a. a. D. 1893 S. 149).

Derselbe Gesichtspunkt führt aber in weitergehender Anwendung auch dazu, daß u. U. andere Beschäftigungsverhält= nisse derselben Person herangezogen werden. Wenn auch die grundsätliche Verknüpfung der Versicherungspflicht mit den einzelnen Arbeitsverhältnissen als solchen unvermeidlich zur Folge hat, daß dieselbe Person je nach dem Wechsel ihrer Thätigkeit bald ber Zwangsversicherung untersteht, bald nicht, so läßt sich doch nicht verkennen, daß zahlreiche Thätigkeiten, die ebensowohl in der Form der Lohnarbeit wie in der eines Unternehmens ausgeübt werden können, ein verschiedenes Wesen annehmen, je nachdem ob ein berufsmäßiger Lohnarbeiter ober ein sonst gewerblich Selbständiger in Betracht Dieser Erwägung gemäß hat die Prazis vielfach in sonst zweifelhaften Fällen Gewicht darauf gelegt, welche Lebensund wirthschaftliche Stellung der Arbeitende im Uebrigen einnahm (zu vgl. die Rev.E. 235, 269, 296, A. N. J. u. AB. 1893 S. 81, 116, 150 — selbständige Landwirthe meist auch als Handwerker, Baumwarte, Aufsichtsmänner nicht versicherungspflichtig; andererseits Rev.-E. 248 a. a. D. 1893 S. 94 — Tagelöhner als Straßenbauakkordant, 369 a. a. D. 1894 S. 143 — Roder, sonst landwirthschaftlicher Tagelöhner, 457 a. a. D. 1895 S. 249 — Uebernehmer von Kulturarbeiten, sonst Tagelöhner, 532 A. N. 1896 S. 428 — Tabakpflanzerin, im Winter Fabrikarbeiterin, 564 A. N. 1897 S. 289 — Forst-

arbeiter als Wildhauer, sämmtlich versichert).

35. Lohnarbeit und Mitunternehmerschaft. Alls Gegensatz zu der dem Lohnarbeitsverhältniß eigenthum= lichen Unterordnung kommt nicht nur der Fall in Betracht, daß mehrere Personen als gleichberechtigt einander gegenüber stehen sondern auch der Fall der gemeinsamen Betheiligung bei demselben Unternehmen. Die Grenze zwischen Lohn= arbeit und Mitunternehmerschaft ist jedoch nicht selten ver= wischt. Im Fall der Rev.E. 149 (A. N. J. u. AB. 1892 S. 80, ähnlich Rev. E. 492 A. N. 1896 S. 252) handelte es sich um eine genossenschaftlich gestaltete städtische Musikkapelle. In rein musikalischen Angelegenheiten entschied ber Direktor allein, in geschäftlichen ber Direktor und drei gewählte Mitglieder als Kollegium; es wurde auf Theilung gespielt, jedoch der Direktor bei der Theilung bevorzugt; es bestand eine General= versammlung, die u. A. die Auflösung beschließen konnte. Hiernach konnten die Mitglieder nicht als Gehülfen des Direktors sondern nur als gleichberechtigte Mitunternehmer angesehen werden, so daß die Versicherungspflicht nicht Plat griff. Aehnlich verhielt es sich mit der Kornmesser-Kompagnie der Rev.E. 299 (A. N. J. u. AB. 1893 S. 153), der Wäger= genossenschaft der Rev. E. 300 (das. S. 155), dem Dienstmänner= verein der Rev.E. 637 (A. N. 1898 S. 269), wo überall nur ein geschäftlicher Leiter gewisse Vorrechte zum Vortheil einer ordnungsmäßigen Erledigung der gemeinsamen Angelegen= heiten ausübte, jedoch nicht der Arbeitgeber sondern nur der Erste unter Gleichen war.

In einer anderen Richtung können Zweisel entstehen, wenn Jemand, der bei einem Gesammtunternehmen betheiligt ist, für eben dies Unternehmen Arbeiten verrichtet, so daß eine theilweise Personeneinheit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vorzuliegen scheint. Rechtlich steht in solchen Fällen der Feststellung eines versicherungspslichtigen Arbeitsverhältnissen nichts entgegen, weil eben nicht das einzelne

Mitglied sondern die Gesammtheit als solche, zusammen= gesaßt als besonderes Rechtssubjekt, Träger der Arbeitgeber= schaft ist (Rev.E. 572 A. N. 1897 S. 318 — Gewerke als Häuer für seine Gewerkschaft, Rev.E. 193 A. N. J. u. AB. 1892 S. 139 — Direktionsmitglied einer Privatsparkasse Betriebs= beamter, obwohl zugleich Garant, zu vgl. auch Rek.E. 1555 A. N. 1896 S. 464, wo jedoch nach Lage der Umstände die Umwandlung eines privaten Unternehmens in eine Aktien= gejellschaft als eine an dem thatsächlichen Sachverhalt nichts ändernde, daher versicherungsrechtlich gleichgültige Form erachtet würde, ferner in Betreff ber Möglichkeit, daß ein Mitrheber auf einem seiner Rheberei gehörigen Schiff als Person der Schiffsbesatung — Schiffer — fährt, Rek.E. 1512 A. R. 1896 S. 286). Insbesondere wird die rechtliche Möglichkeit eines solchen Beschäftigungsverhältnisses auch baburch nicht ausgeschlossen, daß der Beschäftigte zugleich Vorstanbsmitglied ist, wie z. B. der Kassirer einer eingetragenen Genossenschaft, der Mitglied des Vorstandes ist. Er ist dann zwar nicht als gesetzlicher Vertreter und Mitleiter versicherungspflichtig, kann bies aber als ausführender Betriebsbeamter ober Angestellter sein (Rev. E. 772 A. N. 1899 S. 649).

Unbedenklich ist endlich, daß Jemand dadurch noch nicht zum Mitunternehmer wird, daß er an dem Ertrage seiner Thätigkeit mitbetheiligt ist (zu vgl. § 3 Abs. 1 des Gesetzes

und Riff. 13, 14).

## Neberficht, betreffend die Anterscheidung gwischen Sohnarbeit und selbftandiger Erwerbsthatigkeit.

36. A. Landwirthschaft im Allgemeinen (alpha=

betische Ordnung).

Aderbestellung mit eigenem Gespann. Berjonen, die für wechselnde Auftraggeber mit eigenem Gespann landwirthschaftliche Arbeiten verrichten, sind regelmäßig selbständige Gewerbetreibende, ebenso wie Fuhrunternehmer (Ziff. 49), insbesondere, wenn sie sonst selbständige Landwirthe find ober auch Fuhren anderer Art ausführen.

Administrator s. Berwalter.

Aufsichtsmänner. Ein Aufsichtsmann in Schleswig-Holstein, der seit einer Reihe von Jahren für denselben Hof thätig war, und bessen Aufgabe darin bestand, als Weide benutte Marschländereien in gutem Zustande zu erhalten, das aufgetriebene Vieh zu beaufsichtigen, Gräben und Hecken zu bessern, Maulwurfshügel einzuebnen, Disteln zu mähen, Dünger zu breiten, Tränkstellen zu versehen u. s. w., ist für versicherungspslichtig erachtet worden, Rev.E. 296 A. N. J. u. AV. 1893 S. 150. Dabei ist jedoch offen gelassen, daß andere derartige Aufsichtsmänner, insbesondere wenn sie selbst sonst nicht dem Arbeiterstande angehören, sondern ansässigssind, die niederen Arbeiten nicht selbst versehen, für eine größere Anzahl von Auftraggebern nur die Oberaufsicht führen, als selbständige Unternehmer gelten müßten.

Baumwart. Ein Baumwart (in Württemberg), der für mehrere ländliche Besitzer die jährlich wiederkehrenden Arbeiten in ihren Obstgärten aussührt, also nur in fremden Betrieben als Hülfsarbeiter thätig ist, der keine eigene Wirthschaft besitzt, keine Rohstoffe u. s. w. liefert, keine Gehülfen hält, und sonst landwirthschaftliche Tagelohnarbeiten versrichtet, ist versicherungspslichtig, Rev. E. 269 A. N. J. u. AV.

1893 S. 116.

Bauweingärtner (Winzer). Ein Bauweingärtner in Württemberg, dessen Beschäftigung in fremden Weingärten in entsprechender Weise wie die des ebenerwähnten Baum=warts stattsand, ist ebenso beurtheilt worden in der Rev.E. 203 A. R. J. u. AB. 1893 S. 3. S. auch Winzer.

Gärtner s. Ziff. 37.

Cichorienbrenner, die, theils in eigener Wohnung, theils bei den Auftraggebern im Umherziehen mit eigenem Ofen arbeitend, aus dem Brennen von Cichorien ein Gewerbe machen, sind im Allgemeinen selbständig und nicht verssicherungspflichtig.

hamsterfänger wie Maulwurffänger.

Heuerlinge. Das Heuerlingsverhältniß, wie es sich namentlich in gewissen Bezirken der preußischen Provinz Hannover, aber auch in Gegenden Westfalens und Oldenburgs entwickelt hat, besteht im Allgemeinen darin, daß der eine Theil, Heuermann, Heuerling, von dem andern Theil, Kolon oder Heuerherrn, durch längeren, regelmäßig vom Bater auf den Sohn übergehenden Vertrag Grundstücke mit Wohnhaus

und Zubehör zur Nutung (häusig mit Anspruch auf Leistung von Spanndiensten durch den Heuerherrn) erhält, mit der Verpflichtung, jährlich eine mäßige Pachtsumme baar zu entrichten und ferner in gewissem Umfange für den Betrieb des Kolonen landwirthschaftliche Arbeiten zu einem meist unter dem üblichen Sate bleibenden Tagelohn zu leisten, wobei dann eine Verrechnung der gegenseitigen Geldverpflichtungen stattfindet. Die Heuerlinge sind hinsichtlich der dem Kolon zu leistenden Lohnarbeit an sich versicherungspflichtig (Rev. E. 364 A. N. J. ú. AB. 1894 S. 137). Die Vergutung für ihre Arbeiten ist außer in dem Tagelohn auch u. A. darin zu finden, daß der Pachtzins ausnahmsweise niedrig bemessen ift, und bie Leistung von Spannbiensten jeitens des Kolonen zu besonders gunstigen Bedingungen erfolgt. Die Versicherungspflicht greift aber nur für die dem Kolon in dessen Landwirthschaft geleisteten Dienste Plat, nicht für die Bearbeitung bes überlassenen Grundstücks (Rev. E. 364). Die Versicherungspflicht besteht auch nicht ständig wie bei dem Gesinde, sondern nur für die Wochen, in denen thatsächlich gearbeitet wird, so daß nicht selten nur vorübergehende Dienstleistungen im Sinne des § 4 Abs. 1 des Gesetzes vorliegen.

Firten f. Biff. 39.

Küfer. In der Rev. E. 626 A. N. 1898 S. 180 hans delte es sich um einen kleinen sogenannten Küfer, der in einer weinbautreibenden Gegend bei einer großen Anzahl von ländlichen Besitzern im Tagelohn die Behandlung des von ihnen gewonnenen Weines (hauptsächlich Umfüllen) besorgte, Gefäße dazu herrichtete und ausbesserte, auch kleinere — meist bei den Arbeitgebern — ansertigte, eine eigene Werkstatt, Gehülsen oder Lehrlinge nicht besaß, zudem vielsach für dieselben Arbeitgeber landwirthschaftliche Tagelohnarbeiten verrichtete. Er ist für versicherungspflichtig erachtet worden, namentlich unter Hinweis darauf, daß er innerhalb fremder Betriebe unter Leitung des Betriebsherrn einzelne dem Erzeugungshergange angehörige Verrichtungen übersnehme und daher in persönlicher Abhängigkeit thätig sei. S. auch Ziff. 42.

Kulturarbeiter. Bei einem Wiesenarbeiter, der

ohne eine Vorbildung als Feldmesser zu besitzen, Kulturarbeiten geringeren Umfanges einschließlich Beschaffung der nöthigen Hülfskräfte im Aktord übernahm, in gleicher Weise wie die übrigen Arbeiter mit Hand anlegte, einen Unternehmergewinn nicht erzielte, Materialien nicht lieserte und im Uebrigen landwirthschaftliche Tagelohnarbeiten verrichtete, ist in der Rev.E. 457 A. N. J. u. AV. 1895 S. 249 die Versicherungspflicht bejaht worden.

Maulwurffänger. Ein berufsmäßiger Maulwurfsfänger, der gegen eine Pauschsumme für eine Anzahl von Gemeinden die Vertilgung der Maulwürfe übernommen hat, ist vermöge seiner unabhängigen Stellung bei der Arbeitssaussührung selbständiger Gewerbetreibender, Rev. E. 89, A. R. J. u. AV. 1892 S. 3. Anders ist die Fangthätigkeit zu besurtheilen, wenn sie von einem berufsmäßigen landwirthsichaftlichen Tagelöhner nur gelegentlich der gewöhnlichen Arbeit betrieben wird, Rev. E. 247 A. R. J. u. AV. 1893 S 93.

Rober. Personen, die das Roben eines Landstückes für den Besitzer übernehmen, stehen nach der Natur der Leistung bei der Ausführung der Arbeit häufig so unabhängia da, daß die Feststellung einer unselbständigen Beschäftigung nicht mehr angängig ist. Die Rev.E. 369 A. N. J. u. AB. 1894 S. 142 behandelt zwei verschiedenartig beurtheilte Fälle. In dem ersten wurde die Versicherungspflicht bejaht, weil der Rober, der im Uebrigen dem Stande der ländlichen Tagelöhner angehörte, feine weitere Unabhängigkeit als jeber Affordarbeiter genoß, lediglich das Holz und einen nach ber Fläche berechneten Affordlohn bezog, also keinen Unternehmergewinn erzielen konnte, und das freigelegte Grundstück felbst alsbald wieder dem Eigenthümer überlassen mußte. In dem zweiten Fall war dem Kläger das zu rodende Land zugleich zur Nugung auf Lebenszeit überwiesen, auch sonst, abgesehen von einer Borschrift, wie tief gerodet werden solle, feine irgend wesentliche Einschränkung, insbesondere nicht hinsichtlich der Zeit der Arbeitsausführung, gesetzt worden. Hier war die Bersicherungspflicht zu verneinen.

Tabakpflanzerin. Eine berufsmäßige Lohnarbeiterin (im Winter Fabrikarbeiterin), die von einem eine ganze Reihe von Pflanzern beschäftigenden Besitzer in Schwedt a. D. im Frühjahr ein bestimmtes Landstück mit der Maßgabe überwiesen erhält, daß sie darauf Tabakpslanzen für den Auftraggeber zu ziehen hat, die dieser dann nach der Aberntung in Empfang nimmt, in seinen Speichern verstaufsfertig macht und ohne jede Mitbestimmung der Pslanzer, aber unter Abgabe des halben Erlöses an sie nach seinem Ermessen verwerthet, ist versicherungspflichtig, Rev. E. 532 A. N. 1896 S. 428.

Berwalter. Ein Gutsverwalter in Privatdiensten ist in der Rev.E. 326 A. N. J. u. AB. 1894 S. 37 als Bestriebsbeamter angesehen worden. Verwalter in diesem Sinne ist aber selbstverständlich nicht, wer ein Grundstück nur gegen Zahlung der Zinsen und Abgaben auf eigene Rechnung bewirthschaftet. Ein gerichtlicher Grundstücksverwalter ist versmöge seines amtlichen Auftrages derartig unabhängig von Anordnungen der Betheiligten, daß er nicht zu den verssicherungspslichtigen Personen gerechnet werden kann, Rev.E. 550 A. R. 1896 S. 271.

Wiesenarbeiter s. Kulturarbeiter.

Winzer. Einem Winzer war von der außerhalb wohnenden Besitzerin die Bewirthschaftung mehrerer Beinberge gegen freie Wohnung, Nutung einiger Landstücke und Baarlohn übertragen. Obwohl eine eingehende Ueberwachung seitens der abwesenden Eigenthümerin nicht ausgeübt werden konnte, wurde unter Hinweis darauf, daß dies nicht im Wesen des Verhältnisses sondern in mehr zufälligen Umständen seinen Grund hatte, sowie auf die Beurtheilung der Stellung eines Gutsverwalters — zu vgl. Rev.E. 326 A. N. J. u. AB. 1894 S. 37 — die Versicherungspflicht anerkannt (Rev. E. 125 A. N. J. u. AB. 1892 S. 36). Als versicherungs= pflichtig ist auch angesehen ein sogenannter "Winzermeister", der für eine größere Anzahl von Weinbergbesitzern die Inftandhaltung ihrer Gärten gegen festen Tagelohn übernahm, die erforderlichen Arbeitskräfte beschaffte, beren Lohn in Rechnung stellte und nicht der Arbeitgeber der herangezogenen Arbeiter sondern lediglich Mittelsperson und Vorarbeiter war (Rev. E. 203 A. N. J. u. AB. 1893 S. 3 a. E.).

37. Gärtnerei. Daß die Gärtnerei, sofern sie von einer gewerblich selbständigen Person, zumal mit Hülfskräften,

unter Uebernahme eines Risitos für das Gedeihen der Pflanzen und insbesondere unter Lieferung der Erzeugnisse eines besonderen Betriebes auf eigenem oder erpachtetem Boden, ausgeübt wird, ein dem Versicherungszwange nicht untersliegendes Unternehmen bildet, ist auch insoweit unbedenklich, als dazu eine Thätigkeit in fremdem Betriebe oder fremdem Wirthschaftskreise, z. B. bei der Instandhaltung von Gärten, gehört (zu vgl. die Gründe der Rev.E. 203 A. N. J. u. AB 1893 S. 3, sowie Rek.E. 1767 A. N. 1899 S. 583). Dagegen war der bereits in J. 30 erwähnte Gärtner eines Rittergutes (Rev.E. 720 A. N. 1899 S. 437), obwohl er gewisse Nutungen des Schloßgartens zog und dafür eine pachtähnliche Abgabe zahlte, lediglich Arbeiter oder Gehülse in einem fremden Großbetriebe, wirthschaftlich und persönlich von dem Gutssherrn abhängig und deshalb versicherungspflichtig.

Dem eigentlichen Gärtnerberuse sehr nahe steht die Thätigkeit der in der Rev.E. 88 A. N. J. u. AB. 1892 S. 2 (s. a. Rev.E. 280 a. a. D. 1893 S. 132) behandelten, für nicht versicherungspflichtig erachteten Grabpslegerin. Sie übernahm gegen einen sesten Betrag für eine größere Anzahl von Aufstraggebern die gärtnerische Pslege (Begießen, Unkrautroden, Bersehen von Pslanzen, Schutz gegen Frost u. dgl.) von Gräbern. Wenn sie auch nichts lieserte, keinen Gehülsen hatte und eine im Allgemeinen einfachere Arbeit verrichtete, so war sie doch bei ihrer Thätigkeit selbst einer Beaufsichstigung und Anweisung seitens der Auftraggeber entzogen, die Eintheilung ihrer Zeit, die Reihenfolge der Besorgungen

u. s. w. ihrem eigenen Ermessen überlassen.

Das Sammeln von Feldblumen und dgl. (z. B. Rosen= wildlinge für Gärtner) zum Verkauf ist keine Lohnarbeit.

38. Forstwirthschaft. Bei gewissen forstwirthschaftlichen Aberntungsthätigkeiten tritt die Einwirkung des Betriedsleiters so wenig durch Aussicht und dgl. äußerlich in die Erscheinung, daß Zweisel entstehen können, ob nicht eine selbständige Erwerdsthätigkeit vorliegt. Die Rechtsprechung hat jedoch im Allgemeinen die Versicherungspflicht dann aneerkannt, wenn Arbeiten der bezeichneten Art unmittelbar aus Rücksichten der Waldwirthschaft veranlaßt, also innerhalb des Forstbetriebes vorgenommen wurden, und sich demgemäß eine

wenn auch geringe Gebundenheit des Arbeitenden nachweisen ließ, zu vgl. die Rev.E. 563 A. N. 1897 S. 289 (Kiefern= zapfensammler mit Erlaubnißschein, aber der Berpflichtung zur Ablieferung des Gesammelten gegen Lohn — s. auch Rek.E. 853 A. N. 1890 S. 492, andererseits Rek.E. 1699 A. N. 1898 S. 244, wo das Zapfensammeln zum Zwecke eignen Erwerbes und Handels als selbständige Beschäftigung angesehen worden ist) und 564 A. N. 1897 S. 289 (Wildheuer, d. h. berufsmäßige Forstarbeiter, die während einer bestimmten Zeit von der Forstverwaltung zur Einerntung des im Walde wild wachsenden Grases verwendet und mit einem Antheil an dem gewonnenen Beu gelöhnt werden).

Die mit eigenem Gespann betriebene Holzabfuhr ist, auch wenn sie überwiegend nur für einen oder wenige Auftraggeber vorgenommen wird, im Allgemeinen als nicht versicherungspflichtiger Gewerbebetrieb anzusehen (Rev.E. 333 A. N. J. u. AB. 1894 S. 82). Ueber den anders zu beur= theilenden eigenartigen Fall der Rev.E. 161 vgl. oben Ziff 30.

39. Thierzucht. Die Beschäftigung eines Hirten ist ihrer Natur nach eine untergeordnete und abhängige, daher allgemein versicherungspflichtig. Wo die Gemeinde als solche das Hütewesen als gemeinsame Angelegenheit in eigene Verwaltung nimmt, kommt ein versicherungspflichtiges Dienst= verhältniß zwischen der Gemeinde und dem Hirten in Betracht, Rev.E. 117 A. N. J. u. AB. 1892 S. 29. Hier hatte die Gemeinde den gemeinsamen Weideplatz angekauft, den Hirten angestellt, seinen Dienst geordnet und überwacht, die von den Gemeindemitgliedern unmittelbar an den Hirten zu gewährende Vergütung festgesett.

Ein landwirthschaftlicher Tagelöhner und Bienenpfleger ist auch hinsichtlich der letteren Thätigkeit, die im Betriebe der Auftraggeber und unter ihrer Aufsicht verrichtet wird, versicherungspflichtig, Rev.E. 270 A. N. J. u. AB. 1893 S. 117. Die Versicherungspflicht erstreckt sich auch auf das Anfertigen von Geräthen für die Bienenpflege in der eigenen Behausung, da diese Beschäftigung von dem sonstigen Arbeits=

verhältniß nicht losgelöst werden kann.

Der Grenze zum Gebiete der gewerblichen Thätigkeit im engeren Sinne nahe stehen die Hausschlächter, Wollkammer

und Wollspinner auf bem Lande. Die Bersicherungspflicht derartiger Bersonen ift im Allgemeinen dann zu bejahen, wenn sie verhältnismäßig einfache Berrichtungen besorgen, die zur Verarbeitung landwirthichaftlicher Erzeugnisse gehören und sich noch auf der landwirthschaftlichen Betriebsstätte vollziehen, und wenn sie für die Zeit ihrer Thätigkeit in die Hausgemeinschaft des Auftraggebers eintreten, zudem sonst Lohnarbeiten leisten, Rev.E. 364 A. N. J. u. AB. 1894 S. 37 Fall 2 (Hausschlächter und Tagelöhner), Rev. E. 476 das. 1895 S. 285 (Wolltammer und Hausschlächter). Dagegen ift 3. B. ein berufsmäßiger Schlächter, der einen Laden halt, auch insoweit nicht versicherungspflichtig, als er bei Landwirthen

u. s. w. schlachtet.

Als selbständige Gewerbetreibende sind angesehen worden die Viehkastrirer, weil sie bei ihrer Thätigkeit, die von ihnen mit freier Wahl bezüglich der Arbeitszeit und des Arbeits= orts ausgeübt wird und gewisse besondere Kenntnisse und Fertigkeiten erfordert, den Anordnungen und der Aufsicht der Auftraggeber nicht unterstehen, Rev. E. 271 A. N. J. u. AB. 1893 S. 118, ferner Personen, die aus der Behandlung erfrankten oder trächtigen Biehs ein Gewerbe machen (jedoch sind Ausnahmen, aus ähnlichen Rücksichten wie bei den Maulwurffängern (Ziff. 36), nicht ausgeschlossen, (zu vgl. Rek.E. 1769 A. N. 1899 S. 585). Dieselbe Beurtheilung wurde einem Viehwäscher zu Theil, der gegen Entgelt für beliebige Auftraggeber Bieh mit scharfen Mitteln behandelte, deren Anwendung Erfahrung und sachverständige Kenntniß voraussetzte, zum großen Theil auch (Arsenik) von der Behörde verbindlich geregelt war, Rev.E. 640 A. N. 1898 S. 672.

40. Fischerei. Ein medlenburgischer Fischermaat. der weder an der Fischereiberechtigung, noch an dem Fahrzeug ober an dem Geräth einen Antheil hat, jedoch nach altem Herkommen ein Drittel des aus dem jeweiligen Fang erzielten Erlöses erhält, ist nach der Rev. E. 221 A. N. J. u. AB. 1893 S. 66 mit Rücksicht auf das im Uebrigen nachweisbare Verhältniß persönlicher Unterordnung versicherungs= pflichtiger Lohnarbeiter des Fischers; ebenso ist beurtheilt die Stellung eines Part= (Antheils=) Fischers in Ostpreußen.

41. B. Bergbau und Süttenwesen, Industrie.

Bauwesen. Auf diesem Gebiete erwachsen Zweifel hin= sichtlich der Unterscheidung zwischen abhängiger und selbständiger Thätigkeit theils darüber, ob eigenes Unternehmen oder Arbeit in dem gewerblichen Betriebe eines Anderen vorliegt, theils darüber, wieweit Jemand, der nicht Gewerbegehülfe und dal. ist, Lohnarbeiter seiner einzelnen Auftrag= geber wird. In ersterer Beziehung sind zu erwähnen:

Rev. E. 370 A. N. J. u. AV. 1894 S. 144: Ein ehemaliger Feldhüter hatte von der Gemeinde das Brechen und Verkaufen der Steine aus einem ihr gehörigen Steinbruch gegen einen nach dem Gewicht der abgefahrenen Steine bemessenen Aktordlohn übernommen. Die Versicherungspflicht

wurde anerkannt.

Rev. E. 272 A. N. J. u. AB. 1893 S. 118: Ein Steinklopfer arbeitete für verschiedene Personen im Aktord, wobei er einer Aufsicht nur in geringem Maße ausgesett, an bestimmte Arbeitszeiten nicht gebunden war. Er führte jedoch keine Lieferungen aus, konnte keinen Unternehmergewinn erzielen und befand sich auch sonst nicht in einer die Lohn= arbeiterschaft überragenden Stellung, war daher versicherungs=

pflichtig.

Rev.E. 371 A. N. J. u. AB. 1894 S. 145: Ebenso wurde die Versicherungspflicht anerkannt bei einem Schlacken= schläger, früheren Hüttenarbeiter derselben Hütte, der das Berkleinern und den Absatz der nicht für den Betrieb verwendeten Schlacke gegen einen nach der verausgabten Menge sich bestimmenden Lohn besorgte. Aehnlich lag der Fall einer Kokesucherin; sie wurde in einem großen Fabrikbetriebe damit beschäftigt, daß sie aus der ausgefahrenen Asche noch brauch= bare Kokestückchen auszulesen und zwecks abermaliger Verfeuerung zu sammeln hatte, wofür sie nach der Menge des Gesammelten bezahlt wurde. Im Falle großen Bedarfs wurden auch Lehrlinge der Fabrik zu derselben Arbeit ver= Die Versicherungspflicht ist anerkannt worden. wendet.

Rev. E. 244 A. R. J. u. AB. 1893 S. 91: Ein Schmiede= geselle, der bei gutem Geschäftsgang zu seinem festen Lohn eine entsprechende wechselnde Zulage erhält, ist gleichwohl

nur Gewerbegehülfe, nicht Mitunternehmer.

Rev. E. 610 und 681 A. N. 1897 S. 517, 1898 S. 562:

Andreher, d. h. Versonen, die das Berbinden der Käden einer neuen Rette mit den noch auf dem Webstuhl befindlichen Restfäden der aufgebrauchten Kette für wechselnde Arbeitgeber (Hausweber) in deren Betriebsstätten ausführen, sind selbständige Gewerbetreibende (wie Handwerker).

Ueber einen Ziegler im Akkord (Rev.E. 124) vgl. Ziff. 32. Kommissionswerkmeister ober Kommissionsfabrikanten in ber Tabakindustrie, die in eigenen Betriebsräumen für Rechnung eines größeren Unternehmens Cigarren fertigen lassen, sind nach den Ausführungen des Rundschreibens vom 5. Juli 1899 (A. N. 1899 S. 633) regelmäßig nicht Beamte in einem fremden Betrieb, sondern selbständige Gewerbe-

treibende ober doch Hausgewerbetreibende.

42. Sandwerker im Berhältniß zu ihren Runden. Kleinmeister im Sandwerk. Bu benjenigen gewerblich thätigen Personen, bei benen nicht ein Arbeitsverhältniß zu einem gewerblichen Unternehmer als Grundlage der Versicherungspflicht in Betracht kommt, sondern nur die Beziehungen zu ihren einzelnen privaten Auftraggebern, gehören die Kleinmeister im Handwerk und verwandten Gewerbezweigen. Die versicherungsrechtlich zweifelhaften Källe ergeben sich hier bei den mannigfachen Uebergangsstufen. die das gewerbliche Leben zwischen dem in eigener Werkstatt thätigen und unbedenklich nicht versicherungspflichtigen Meister und dem Ausbesserungen einfachster Art bei dem Auftraggeber gegen Tagelohn ausführenden Handarbeiter zeigt. Die Entscheidung kann häufig nur für den einzelnen Fall nach jeinen besonderen Umständen getroffen werden. Die Praxis in Revisionssachen hat in erster Linie darauf Gewicht gelegt. ob die Thätigkeit des Handwerkers, was zunächst von der Bedeutsamkeit der Aufgaben abhängt, ein solches Maß von besonderer Sachkenntniß und berufsmäßiger Schulung erfordert, daß er dem Auftraggeber nur für einen bestimmten Erfolg verantwortlich sein kann, bei der Arbeit selbst aber nur nach eigenem sachverständigen Ermessen zu verfahren Die maggebenden Grundsäte, die auch für alle anderen Facharbeiter berselben Klasse (z. B. Binber, Böttcher, Drechsler, Glaser, Kahnbauer, Kesselflicker, Klempner, Korbflechter, Küfer, Mühlarzte - Rev. E. 774 A. R. 1899 S. 652 -, Riemer, Sattler, Schuhmacher, Stellmacher, Tapezierer, Uhrmacher, Wagner u. s. w.) entsprechend Anwendung finden, sind in den folgenden Rev.E. aufgestellt worden:

Pumpenmacher (Brunnenbauer). Bei einem Pumpenmacher, der im Besitze eines Gewerbepatents an seinem Wohnort und in benachbarten Gemeinden ohne Gehülsen hauptsächlich Ausbesserungen vornahm, meist Tagelohn empsing und die Materialien nicht lieserte, ist gleichwohl unter Hinweis auf die technischen Kenntnisse und die handwerksmäßige Fertigkeit, die seine Arbeiten voraussetzen, die Verssicherungspslicht verneint worden, Rev. E. 96 A. N. J. u. AB. 1892 S. 12.

Schmieb. Schmiebearbeit muß naturgemäß im Allgemeinen in der Werkstatt verrichtet werden und kennzeichnet sich schon damit als selbständige Handwerksthätigkeit. Zweifel sind jedoch darüber möglich, ob Gemeindeschmiede etwa in einem Arbeitsverhältniß zur politischen Gemeinde ober der Gemeinschaft ber Besitzer stehen. Dies wird in den Rev. E. 192 und 386 A. N. J. u. AB. 1892 S. 138, 1894 S. 157 im Allgemeinen verneint. In dem ersteren Falle war der Schmied vermöge einer auf seinem Grundstück haftenden Last den ländlichen Besitzern gegen ein festes Entgelt zur Leistung aller in sein Fach schlagenden Ausbesserungen verpflichtet. Er war aber auch befugt, für beliebige Auftraggeber zu arbeiten, und bei der Arbeitsausführung selbst unabhängig. In dem zweiten Falle hatte der Schmied die Gemeindeschmiede gepachtet und vertragsmäßig eine ähnliche Berpflichtung übernommen, wie sie in bem ersten Fall bestand. Dagegen ist ein Gutsschmied abhängiger Gehülfe (Rev. E. 529 U. N. 1896 S. 397).

Schneider. Sie sind auch, wenn sie nicht ganz oder überwiegend in eigener Betriebsstätte arbeiten, sondern als sogenannte Hausschneider von einem Kunden zum andern gehen (auf der Stör arbeiten), in der grundlegenden Rev. E. 236 A. N. J. u. AB. 1893 S. 81 für nicht versicherungspssichtig erklärt worden, jedoch unter Beschränkung auf männliche Gewerbetreibende dieser Art (wegen der Schneiderinnen und Käherinnen vgl. Ziff. 44). Der entscheidende Grund ist auch hier, daß die Arbeit des Schneiders, sei er

auch ilberwiegend nur Flickschneiber, nach der herkömmlichen Auffassung nicht eine Hülfsthätigkeit in der Hauswirthschaft des Auftraggebers, sondern eine eigenartige gewerbliche Leistung darstellt, die Fachkenntnisse voraussest und sich einer Einwirtung der Auftraggeber im Einzelnen entzieht. Als eigentliche handwerksmäßige Leistung gilt dabei im Allgemeinen auch schon z. B. das Herstellen von Kinderkleidern aus getragenen Sachen Erwachsener. Ausnahmen sind nur vereinzelt da zugelassen worden, wo der Uebergang in die gewöhnliche Handarbeit völlig verwischt war, wie beispielsweise bei einem Flickschneider, der für dieselben Auftraggeber is nach deren Begehr durcheinander Scheiderarbeit einfachster Art und Tagelöhnerdienste in der Landwirthschaft leistet.

Tischler. Ein Tischler und Maurer, der einen großen Theil des Jahres in eigener Betriebsstätte arbeitete und während des Sommers gegen Tagelohn einsache Aus-besserungen an Geräthen und Gebäuden und zwar, wie dies vielsach durch die Natur der Arbeit von selbst geboten war, an Ort und Stelle besorgte, ist auch insoweit als selbständiger Gewerbetreibender angesehen worden, Rev. E. 235 A. N. J. u. NV. 1898 S. 81. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, daß ein Tischler, z. B. wenn er ohne eigene Wertstatt nur in den Häusern der Kunden mit unbedeutenden, eine eigentsliche Fachbildung nicht erfordernden Ausbesserungsarbeiten beschäftigt wird und auch gewöhnliche Lohnarbeiten verrichtet, der Versicherungspssicht unterliegt.

43. Bauhandwerker und Bauarbeiter.

Auf dem Gebiete des Baugewerbes handelt es sich zum Theil, nämlich soweit über die Zugehörigkeit einer Person zu einem gewerbsmäßigen Baubetriebe zu entscheiden ist, im Wesentlichen um dieselben Fragen, welche bezüglich der Aktordanten und dgl. in Ziff. 31 erörtert worden sind. Anders hinsichtlich des Verhältnisses zu privaten Auftraggebern. Diese nehmen, sosern sie Bauarbeiten nicht unter Dazwischentritt eines gewerbsmäßigen Bauunternehmers, sondern unmittelbar auf eigene Rechnung aussühren lassen, nach hergebrachter Anschauung, die auch in dem BUBG. vom 11. Juli 1887 (§§ 1 Abs. 4, 3 Ziff. 2, 4 Ziff. 4) Ausdruck aesunden hat, in gewissem Umfange gegenüber den von ihnen

Beschäftigten dieselbe Stellung ein, wie ein Unternehmer gegenüber den Angehörigen seines Betriebes. Das Bedürfniß, auch hier die rechtliche Beurtheilung bezüglich ber Unfallversicherung und der Invaliditäts- und Altersversicherung möglichst in Einklang zu halten, hat zu Verhandlungen zwischen den betheiligten Dienststellen und weiterhin zur Aufstellung gemeinsamer Unterscheidungsmerkmale zwischen selbständigen Baugewerbetreibenden und Bauarbeitern für beide Rechtsgebiete geführt. Die einschlägige Aufstellung, die durch Rundschreiben des RVA. vom 29. Juni 1895 — A. N. J. u. AB. 1895 S. 226/7 — bekannt gegeben worden ist, lautet dahin:

"Als unselbständige versicherungspflichtige Bauarbeiter im Sinne des § 1 des BUBG. und des § 1 des J. u. ABG.

sind im Zweifel anzusehen:

1. Die im Bauhandwerk beschäftigten Gesellen und Gehülfen, sowie die sonstigen ständigen Arbeiter, welche regelmäßig in Betrieben gewerbsmäßiger Bauunternehmer be-

schäftigt werden:

2. Die in der Regel in Betrieben gewerbsmäßiger Bauunternehmer, in anderen (landwirthschaftlichen u. s. w.) Betrieben ober sonstwie berufsmäßig als Lohnarbeiter beschäftigten Personen, auch soweit sie nebenher gelegentlich ober in regelmäßiger Wiederkehr Bauarbeiten unmittelbar für die Bauherrn ausführen;

3. Die das ganze Jahr ober ben größten Theil des Jahres hindurch mit Bauarbeiten für nicht gewerbsmäßige Bauunternehmer (Bauherrn) beschäftigten Personen, sofern

sie in der Regel

a) nur geringfügige, eine besondere handwerksmäßige Vor= bildung nicht erfordernde Bauarbeiten, insbesondere Aus-

besserungs= (Flid=) Arbeiten ausführen und

b) ohne eigentliches Betriebskapital gegen einen den Lohn eines Bauarbeiters nicht ober nicht erheblich übersteigenden Lohn arbeiten. Ein Betriebskapital wird insbesondere als vorhanden anzunehmen sein bei Verwendung größerer Betriebsgeräthe (Werkstattseinrichtungen, Gerüste u. f. w.) ober bei Lieferung von Baumaterialien ober bei regelmäßiger Gestellung anderer Arbeiter."

Die übrigen bei Bauten beschäftigten Personen sollen, vorbehaltlich von Ausnahmen, insbesondere bei Akkordanten, im Allgemeinen als selbständige Baugewerbetreibende gelten. Im Uebrigen ergiebt die allgemeinen Gesichtspunkte namentlich die Rev. E. 233 A. R. J. u. AB. 1893 S. 79.

In den beiden Fällen der Rev.E. 233 wurde die Verssicherungspflicht bejaht. In dem ersten handelte es sich um einen früher als Geselle thätigen Maurer, der nicht größere Bauten, sondern nur Ausbesserungen im Hause, Weißen, Ofenreinigen und dgl. besorgte, in dem zweiten um einen Zimmermann, der überwiegend Jäune, Hofthore, Fußböden u. s. w. in Stand setzte, dafür einen den Verdienst gewöhnslicher Handarbeiter nur wenig übersteigenden Lohn empfing, bestimmte Arbeitsstunden einhielt und für dieselben Arbeitzgeber auch landwirthschaftliche Dienste verrichtete. Aehnlich ist beurtheilt worden ein berufsmäßiger Lohnarbeiter, der im Sommer auf dem Lande als Anstreicher (Tüncher) Arsbeiten einsachster Art aussihrte.

Dagegen ist ein sachmäßig vorgebildeter Zimmermann, der zwar die Materialien von den Kunden erhält und meist im Taglohn arbeitet, jedoch nicht nur einsache Außbesserungen an Häusern, Ställen und Brücken, sondern auch ganze Brunnensleitungen, Holzbrücken, Dachstühle und andere Neubauten ausführt, ferner zu einem erheblichen Theil in eigener Werkstatt mit eigenem Geräth, Tröge, Mulden, Tische, Stühle, Särge u. s. w. ansertigt, endlich einen Sohn als Lehrling bezw. Gehülfen beschäftigt, selbständiger Handwerker.

In der Rev.E. 234 A. N. J. u. AB. 1893 S. 80 ist das von einem Käthner ausgeführte Decken von Strohdächern in ländlichen Ortschaften für versicherungspflichtig erklärt worden. Es wird erwogen, daß diese Arbeit, bei der es sich nur noch selten um völlige Neudeckungen zu handeln pflege, eine verhältnißmäßig einsache gewesen sei, besondere technische Fähigkeiten und Kenntnisse nicht erfordere und vielsach von den Besitzern und ihren Leuten allein ausgeführt werde, so daß es auch an einer Leitung und Ueberwachung der Arbeit im Einzelnen nicht sehle.

Dagegen ist die Ausübung des eigentlichen Dachdecker-

handwerks (Schiefer- und Ziegeldachdecker) regelmäßig als

nicht versicherungspflichtig anerkannt worden.

Ueber eine für versicherungspflichtig erachtete kleinere Straßenbauausführung im Aktord (Rev.E. 248 A. N. J. u. AB. 1893 S. 94) vgl. Ziff. 31. In einem andern Falle hatte ein früherer land- und forstwirthschaftlicher Tagelöhner im Wege des Submissionsversahrens die Verrichtungen als Gemeindestraßenwärter übernommen. Da er an feste Borschriften gebunden, der Aufsicht von Gemeindebeamten unterstellt war, keinen Unternehmergewinn erzielte, sondern nur den Durchschnittswerth seiner Arbeit erhielt, auch ausschließlich persönlich thätig war, wurde Lohnarbeit angenommen. Bersicherungspflichtig ist ferner laut Rev.E. 103 A. N. J. u. AB. 1892 S. 29 ein Distriktsstraßenwärter in Bapern. Aehnliche Verhältnisse kommen bei der Verdingung von Deichbauarbeiten Bu vgl. ferner auf dem Gebiet der Unfallversicherung Rek.E. 1302 A. N. 1893 S. 448 (Straßenunterhaltung für einen Einheitssat übernommen; verschiedene Beurtheilung des Verhältnisses, wenn ein Wegewärter oder ein Ritterautsbesitzer aktordirt), Rek E. 1303 A. N. 1893 S. 449 (Kleinaktorbant von Erdausschachtungsarbeiten).

44. Wäscherinnen, Plätterinnen, Schneide= rinnen, Näherinnen u. s. w. Unter dem 27. November 1890 hat der Bundesrath beschlossen, die Bundesregierungen

zu ersuchen, ihre Behörden anzuweisen,

1. daß solche Personen, welche als Wäscherinnen oder Plätsterinnen (Büglerinnen), Schneiderinnen oder Näherinnen Wäsche oder Kleidungsstücke bearbeiten oder herstellen, sosern sie diese Arbeiten in den Wohnungen ihrer Kunden verrichten und nicht regelmäßig wenigstens einen Lohnsarbeiter beschäftigen, als versicherungspflichtig behandelt werden:

2. daß die selbständigen Dienstmänner, Kofferträger, Fremdenführer, Stiefelputer und ähnliche Gewerbetreibende, sowie selbständige Wäscherinnen, Plätterinnen (Büglerinnen), Schneiderinnen und ähnliche Personen, soweit sie nicht unter Ziff. 1 fallen, als Betriebsunternehmer behandelt werden.

Ueber Dienstmänner u. s. w. s. unten Ziff. 51. Was

bie Bäscherinnen, Plätterinnen, Schneiberinnen und Nähc=rinnen anbetrifft, so sind die von dem Bundesrath aufgesstellten Grundsätze im Allgemeinen auch vom Reichs-Verssicherungsamt als zutreffend anerkannt worden, zu vgl. Rev. E. 236 A. R. J. u. AB. 1893 S. 81, Rev. E. 688 A. R. 1898 S. 628. Bei ihrer Anwendung im Einzelnen ist jedoch zu beachten, einmal, daß sie nur von weiblichen, nicht auch von männlichen Beschäftigten der in Rede stehenden Art handeln (Rev. E. 236 a. a. D., von Haus zu Haus gehende Schneider grundsätsich nicht versicherungspflichtig, s. Ziff. 42), und zweitens, daß danach weder die in eigener Häuslichkeit oder Betriebsstätte thätigen Wäscherinnen u. s. w. unter allen Umständen nicht versicherungspflichtig, noch auch die bei den Kunden arbeitenden Frauen unter allen Umständen verssicherungspflichtig sind. Es kommt vielmehr auch noch darauf an, ob gewerbliche "Selbständigkeit" vorhanden ist.

Daß selbständige Erwerbsthätigkeit vorliegt, wenn für wechselnde Kunden nur in eigener Wohnung Näh- und Flickarbeit verrichtet wird, ist unbedenklich (zu vgl. Rev. E. 78

A. R. J. u. AB. 1891 S. 183).

Das regelmäßige Beschäftigen eines Lohnarbeiters kann auch darin bestehen, daß Lehrlinge oder Lehrmädchen gehalten werden. Solche sind auch dann, wenn sie nur den freien Unterhalt (ohne Zahlung eines entsprechenden Lehrsgeldes) empfangen, Lohnarbeiter im Sinne des Gesetzes und des Ersuchens des Bundesraths, Rev. E. 687 und 688 A. N. 1898 S. 627, 628.

Im Wesentlichen die gleichen Grundsätze wie für die Näherinnen, Wäscherinnen u. s. w. gelten auch für eine Reihe anderer einfacher Verrichtungen, die keine eigentliche Fachsbildung voraussetzen und keinem der herkömmlichen abge-

grenzten Handwerkszweige angehören.

Den praktisch besonders wichtigen Fall des Spinnens in eigener Behausung, wie es in großem Umfange in ländslichen Gegenden während des Winters betrieben wird, beshandelt Rev. E. 78 A. N. J. u. AV. 1891 S. 183. In diesem Fall kam neben der persönlichen Unabhängigkeit — keine Gebundenheit bezüglich Beginn und Ende der Arbeit, keine Reschränkung auf einen Arbeitgeber, keine Aussicht bei der

Arbeitsausführung, Möglichkeit der Heranziehung Dritter zur Vertretung ober Mithülfe — auch noch in Betracht, daß das Spinnen in dieser Weise längere Zeit hindurch für wechselnde Auftraggeber betrieben worden war, womit die gewerbliche Selbständigkeit außer Zweifel gestellt wurde. Im Allgemeinen genügt aber auch schon das Arbeiten zu Haus allein (also auch für einzelne bestimmte Auftraggeber), um die Versicherungspflicht auszuschließen. Aehnliche Arbeiten sind z. B. Stricken, Federreißen, Flachshecheln, Flechten von Körben und Kiepen, Besenbinden und Topsbinden u. s. w. (zu val. aber auch für die Uebergangszeit § 191 Riff. 3 des Gesetzes).

Áls Ausnahmefälle, in denen trop häuslicher Arbeit die persönliche Abhängigkeit vom Arbeitgeber festgestellt werden konnte, demnach Versicherungspflicht bestand, sind zu nennen der der Rev. E. 246 A. N. J. u. AB. 1893 S. 93, wo ein ständiger Gutsarbeiter im Rahmen dieses festen Berhältnisses zum Ersat für andere Arbeit mit dem Binden von Besen beschäftigt wurde, und der der Rev.E. 577 A. N.1897 S. 334, wo eine Devutantenfrau an Stelle der früheren Haus- und Gartenarbeit das Flicken der Säcke für das Mühlengut der Herrschaft gegen Stücklohn übertragen erhielt und diese Arbeit

in dem Insthause besorgte.

45. C. Handel und Verkehr. Makler, Agenten, Handlungsgehülfen. Makler und Agenten sind selbstän-dige Gewerbetreibende. Den Unterschied beider findet die Rev.E. 295 A. N. J. u. AB. 1893 S. 149 darin, daß die Makler beim Geschäftsabschluß unparteiisch für beide Betheiligte wirken, während die Agenten dabei nur für einen bestimmten Auftraggeber thätig sind. Die Agenten ihrerseits unterscheiben sich von den Handlungsgehülfen dadurch, daß sie zu dem Geschäftsherrn nur in einem freien Vertragsverhältnisse, nicht wie die Handlungsgehülfen in einem Dienst= verhältnisse, stehen (zu vgl. §§ 59 ff., 84 ff., 93 ff. des Handelsaeiekbuchs).

In der angeführten Rev. E. 295 handelte es sich um einen Vieh- und Getreidemakler in Schleswig-Holstein. brachte für Landwirthe Vieheinstellungen zum Abschluß, wobei er von beiden Seiten Aufträge annahm und Bergütungen

empfing, übrigens auch den Zu- und Abtrieb bewirkte und die lleberwachung während der Einstellung besorgte. Ferner führte er im Auftrage von Landwirthen und Gewerbetreibenden Ankäufe von Bieh und Getreide aus, indem er die Berträge für Rechnung der Auftraggeber abschloß. Für eine ber betheiligten Firmen übernahm er zugleich Berlabung, Zahlung, Säckeflicken und Bertheilung ber Säcke. Es wurde theils Makler-, theils Agententhätigkeit angenommen, hinsichtlich letterer Gewicht darauf gelegt, daß der Kläger für eine ganze Reihe von Personen, aber stets nur auf Grund besonderen Auftrages, nicht vermöge dauernder Anstellung in Wirksamkeit trat; die Bereinbarung einer Kündigung stand dabei der Feststellung gewerblicher Selbständigkeit nicht ent= gegen. Als selbständiger Bermittler von Handelsgeschäften war auch anzusehen der Torfmakler der Rev.E. 97 A. R. J. 11. AB. 1892 S. 12, der, in einer Seestadt angestellt, an Dienstanweisung und Gebührentarif gebunden ist und gewerbsmäßig Verkäufe von Torf zwischen den Torfschiffern und dem Publikum zu Stande bringt, sowie ein für Privatkund= schaft arbeitender Zuschneider, der für ein Garderobengeschäft nach Belieben mit Stoffproben ausgeht, um Waarenbestell= ungen aufzusuchen, ohne daß eine bestimmte Dauer oder eine Kündigung für dieses Verhältniß vereinbart ist (Rev. E. 294 A. R. J. u. AB. 1893 S. 148).

Dagegen würde z. B. versicherungspflichtig sein ein für ein bestimmtes Geschäft thätiger Biehaufkäuser, der für andere Firmen keine Abschlüsse machen darf, die Bedingungen

vorgeschrieben erhält und regelmäßig Rechnung legt.

Ueber die versicherungsrechtliche Stellung von Provisionsreisenden spricht sich die Rev.E. 293 A. N. J. u. AB. 1893 S. 147 dahin aus, daß die Art der Thätigkeit und die Form der Löhnung mittelst Provision der Annahme eines versicherungspflichtigen Dienstverhältnisses nicht entgegenstehe, daß es aber immerhin auf die Gestaltung der Vertragsbestimmungen im einzelnen ankomme, damit entschieden werden könne, ob der Reisende Agent beziehungsweise Kommissionär oder Handlungsgehülfe sei. In dem Falle der Rev.E. 293 war der Kläger stets nur bei einer Firma zu derselben Zeit thätig gewesen, ohne jemals für eigene Rechnung Handelsgeschäfte zu betreiben; er wurde für versicherungspflichtig erachtet und zwar auch in Betreff einer Zeit, während deren er nur ungarantirte Provision, kein festes Gehalt bezogen hatte.

; • •

ľ

In anderen Fällen ist namentlich Gewicht darauf geslegt worden, ob die Preise und sonstige Bedingungen vorsgeschrieben sind, ob regelmäßige Berichterstattung und Absrechnung zu erfolgen hat. Selbständiger Gewerbebetrieb ist festgestellt bei einem Stadtreisenden, der von 7 Firmen gleichseitig gegen Provision beschäftigt wurden und weitgehende Freiheiten bezüglich des Aufsuchens von Abnehmern und der Bestimmung des Preises genoß, Rev. E. 293 a. a. D. Fall 2.

Unteragenten von Versicherungsunternehmungen unter= liegen gleichfalls einer verschiedenen Beurtheilung je nach der Gestaltung ihrer Beziehungen zu der sie beschäftigenden Gesellschaft. Im Falle der Rev.E. 291 A. N. J. u. AV. 1893 S. 145 wurde die Versicherungspflicht anerkannt und dabei Gewicht darauf gelegt, daß der Agent, der früher Malergehülfe gewesen war und nebenher Zeitungen austrug, vertragsmäßig verpflichtet war, die vereinnahmten Gelder stets gesondert vorräthig zu halten und nach Vorschrift der Hauptagentur abzuliefern, auch sich jederzeit einer Revision zu unterwerfen, daß er ferner keinerlei gleichartige Versicherungsgeschäfte für eigene oder fremde Rechnung besorgen, noch Versicherungsagenturen ohne Erlaubniß annehmen durfte, übrigens ohne selbst Berträge abzuschließen nur untergeordnete Geschäfte zu versehen Dagegen erklärt die Rev.E. 292 a. a. D. S. 147 einen Agenten, der für mehrere Versicherungsgesellschaften und ein Auswanderungsunternehmen thätig war, und mit Ausnahme von Konkurrenzgeschäften auch anderen beliebigen Auftraggebern sich widmen durfte, für gewerblich selbständig

Agenturartige Verhältnisse kommen auch bei den sosgenannten Faktoren vor. So ist der Faktor einer Weberei, der von dieser jeweilig eine bestimmte Anzahl von Ketten in's Haus erhielt, um sie von beliebigen Hauswebern weiter verarbeiten zu lassen, und lediglich dafür zu sorgen hatte, daß die Webstücke zu bestimmter Zeit sehlerfrei an die Fabrik zurückgelangten, wobei sein Verdienst in dem Unterschied zwischen dem ihm bewilligten und den von ihm gezahlten

Preise bestand, als ein selbständiger Vermittler und demgemäß als nicht versicherungspslichtig angesehen worden, Rev.E. 337 A. N. J. u. AV. 1894 S. 90. In dem Falle der Rev.E. 491 A. N. 1896 S. 222 wurde dagegen versicherungspslichtige Geshülfenthätigkeit angenommen, weil der Kläger als Faktor keine Gesahr trug und keinen Unternehmergewinn erzielen konnte, die Löhne aus Vorschüssen zahlte, übrigens auf Geheiß des Fabrikanten jederzeit sich bei diesem einsinden mußte, um Weisungen entgegen zu nehmen und Geschäftsgänge auszuführen.

46. Waarenausträger. Backwaarenausträger und dgl. (z. B. Fleischausträger, Verkäufer von Gartenfrüchten, von Wild und Fischen mittelst Hausirens). Ob diese Persionen Gewerbegehülfen oder selbst (Hausirs)Gewerbetreibende sind, ist nur nach Lage des Einzelfalles zu entscheiden.

Ueber die Backwaarenausträger enthalten die unter Ziff. 282 A. N. J. u. AB. 1893 S. 135 veröffentlichten vier Rev.E. eine Reihe von Gesichtspunkten, welche in fast allen derartigen Fällen in Betracht kommen. Danach spricht es für das Vorliegen eines versicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisses, wenn eine Gebundenheit an Weisungen des Auftraggebers, insbesondere bezüglich der zu besuchenden Runden, der Zeit und Reihenfolge der Gänge, des Preises der Waare besteht, wenn eine Ueberwachung stattfindet, die Annahme von Hülfspersonen nicht bem Belieben des Austrägers über= lassen ist, wenn eine Rücknahmepflicht hinsichtlich bes nicht Verkauften Plat greift, das Eigenthum der Waare dem Bäckermeister verbleibt, ihn auch die Gefahr für Berluste trifft, wenn seine Beförderungsmittel (Handwagen, Körbe, Tücher) benutt werben, von dem Austräger gewöhnliche Lohnarbeit, insbesondere für den ihn beschäftigenden Bäckermeister verrichtet, wenn ein festes Vertragsverhältniß auf bestimmte Zeit ober mit Kündigungsvorbehalt eingegangen, die Thätigfeit für Andere untersagt wird, und dem Austräger die Stellung eines Vertreters in Behinderungsfällen obliegt (nicht nur thatsächlich aus dem eigenen Interesse des Austrägers heraus üblich ist). Selbständiger Gewerbebetrieb ist dagegen anzu= nehmen, wenn der Austräger frei von Aufsicht und Leitung sich seinen Kundenfreis, obwohl vielleicht in vereinbarter Beichränkung auf einen bestimmten Bezirk, selbst bilbet, hin= sichtlich ber Zeit und Reihenfolge ber Gange unabhängig ist, Die Preise selbst bestimmt, nicht verkaufte Waare selbst verwerthen muß, ebenso für Verluste, insbesondere durch Stundung des Preises, selbst aufkommt, also Käufer für eigene Rechnung ist, eigene Körbe, Tücher und dal. mehr benutt, jederzeit die

Beschäftigung abbrechen barf.

Daneben ist es selbstverständlich auch von Werth, fest= zustellen, ob der Austräger zur Gewerbesteuer veranlagt, und ob er zur Krankenversicherung herangezogen worden ist. Unter den aufgezählten Umftänden kann als hervorragend wichtig bezeichnet werden, ob eine Verpflichtung zur Zurücknahme nicht abgesetzter Waare festzustellen ift. Indessen ist auch dies Merkmal allein nicht unbedingt ausschlaggebend, überdies ist zu prüfen, ob die thatsächlich erfolgte Zurück-nahme auf einer rechtlichen Verpflichtung beruht oder nur aus geschäftlichen ober Billigkeitsrücksichten freiwillig zugestanden wird.

47. Beherbergung und Erquidung. 3m Falle der Rev.E. 445 A. N. J. u. AB. 1895 S. 238 hatte der Kläger Die einem Brauereibesitzer gehörige Wirthschaft nebst Gin= richtung pachtweise zur eigenen Rutung übernommen, wobei er bas Bier von dem Verpächter zu beziehen verpflichtet war. Da er im Uebrigen unabhängig war, ein geschäftliches Risiko trug, andererseits die Aussicht auf Unternehmergewinn durch Verkauf von Speisen, Cigarren u. s. w. hatte, lag ein selbständiger Gewerbebetrieb auf eigne Rechnung vor. Aehnlich war die Stellung einer Kasinowirthin, Rev.E. 446 a. a. D., die auf Grund eines mit der Kasinogesellschaft geschlossenen Vertrages die Wirthschaft in den Kasinoräumen führte, dabei Speisen und Getränke lieferte und Festessen für einen Besammtpreis besorgte. Wenn sie auch vertraglich Reinigung und Instandhaltung der Räume, Aufwartung und Botendienste zu leisten hatte, so war sie doch weder dabei unselbständig thätig noch auch nur gehalten, diese Verrichtungen persönlich auszuführen. Sie hatte jene Leistungen nur auf ihre Kosten unter eigener Verantwortung zu beschaffen, wofür sie einen festen Betrag von der Gesellschaft empfing. Selbständig ist auch eine Frau, die in ihrer Wohnung einen Kosttisch für eine Anzahl wechselnder Theilnehmer derart hält, daß sie die Mahlzeiten bereitet, Geschirr, Feuerung und gewisse Küchenvorräthe (Gemüse und dgl.) liefert, während sonst die Eswaaren auf Kosten der Gäste beschafft werden (Rev.E. 761 A. N. 1899 S. 626).

Darüber, daß Kellner und ähnliche Angestellte, wenn sie auch lediglich auf Trinkgelder angewiesen sind, doch Lohnsarbeiter des Wirths bleiben, vgl. Ziff. 16. Dasselbe gilt auch insoweit, als sie mit Genehmigung des Geschäftsinhabers Cigarren, Photographien u. dgl. auf eigene Rechnung verskaufen, Rev.E. 71 A. N. J. u. AB. 1891 S. 176 (in den

Gründen).

Dem gewerbsmäßigen Gasthausbetriebe verwandt ist die Erwerdsthätigkeit derjenigen, die gegen Entgelt Orts-armen oder Waisenkindern Unterkunft und Verpslegung auf Grund eines mit der Armenverwaltung oder den Behörden der Waisenpslege geschlossenen Vertrages gewähren. Regelmäßig ist auch hier keine Versicherungspslicht begründet, weil die Vergütung nicht nur Arbeitslohn sondern auch Unternehmergewinn darstellt, überdies die Arbeitsthätigkeit sich in der eigenen Hauswirthschaft nach freiem Ermessen vollzieht (Rev.E. 118 A. N. J. u. AB. 1892 S. 30). Dasselbe gilt im Allgemeinen auch von der Uebernahme der Pslege von Kindern oder Kranken gegenüber privaten Auftraggebern.

48. Hülfsgewerbe des Handels. Hierher gehören namentlich die in § 36 der Reichs-Gewerbeordnung bezeicheneten Personen, welche im Allgemeinen als selbständige Unternehmer anzusehen sind, und zwar auch dann, wenn sie hauptsächlich von einer oder wenigen Firmen beschäftigt

werden. Im Einzelnen sind zu nennen:

Fruchtmesser in Bayern, von der Gemeinde bestellt

und vereidigt, Rev.E. 53 A. N. J. u. AB. 1891 S. 161;

Holzarker, von der Gemeinde eidlich verpflichtet, um das geschlagene Holz ordnungsmäßig und maßgebend aufzusetzen und abzumessen (Bayern);

Kornmesser, beeidet und Mitglied einer Kornmesser= Kompagnie in einer Stadt in Hannover, Rev.E. 299 A. N.

J. u. AB. 1893 S. 153 (vgl. Ziff. 35);

Tallymänner (in Hamburg), die die Löschung oder

Beladung von Schiffen übernehmen bezw. beaufsichtigen und dabei über Art, Gewicht, Menge und Verpackung der Waaren Buch führen, Rev. E. 301 A. N. J. u. AB. 1893 S. 155. Ohne Belang ist dabei, ob die Tallymänner das ganze Geschäft gegen eine feste Summe besorgen oder Tagelohn (in dem entschiedenen Falle übrigens daneben eine "Provision" von den angenommenen Arbeitern) erhalten. Bu vgl. für das Gebiet der Unfallversicherung Handbuch der Unfallversicherung Unm. 2 zu § 1 des See-Unfallversicherungsgesetzes.

Taxatoren. Der Taxator eines Leihhauses gegen jährliches Gehalt, der im Uebrigen das Gewerbe als Gold= schmied betreibt, ist nicht versicherungspflichtig, Rev.E. 160 A. N. J. u. AB. 1892 S. 115; zu vgl. auch Rev. E. 550 A. R. 1896 S. 271 (Tagator von Grundstücken) und Rev. E. 253 A. N. J. u. AB. 1893 S. 102 (Taxator für Feuerversicherung)

und Riff. 341.

Wäger. In der Rev.E. 158 A. N. J. u. AB. 1892 S. 113 handelte es sich um einen angestellten und beeibeten Wäger in Oldenburg, ber bei dem Umsatz von Waaren als unparteiischer Sachverständiger zur Verhütung oder Schlichtung von Streitigkeiten mitzuwirken hatte; seine Selbständigkeit wurde anerkannt, ohwohl er fast ausschließlich für ein Handlungshaus, dessen Arbeiter er gewesen, in dessen Räumen und mit dessen Geräthen und Hulfstraften thätig war, für diese Firma auch Speicherarbeiten gewöhnlicher Art in geringem Umfange ausführte. Aehnlich war die Stellung eines Hülfswägers in Riel, Rev.E. 300 A. N. J. u. AB. 1893 S. 155, anders aber war ein sogenannter Reservewäger ebendaselbst zu beurtheilen, Rev.E. 449 A. N. J. u. AB. 1895 S. 241, der nicht zu der aus dem Stadtwäger und sieben Hülfswägern bestehenden Wägergilde gehörte, daher auch an ihren Ein= nahmen keinen Antheil hatte, sondern aus der Kasse nach Vereinbarung gelohnt wurde, so oft seine Heranziehung zur Aushülfe erforderlich war. Er wurde als versicherungspflichtiger Gehülfe der Genossenschaft angesehen. Ebenso ist versicherungspflichtig ein in dem Wägeramt einer kaufmännischen Körperschaft in abhängiger Stellung beschäftigter Wäger (Rev. E. 773 A. N. 1899 S. 651).

49. Leistung von Fuhren. Bei der Beförderung

von Lasten tritt neben der persönlichen Arbeitsleistung die Vorbehaltung ber Zugkraft und des Beförderungsgeräthes (Wagen u. s. w.) in den Vordergrund; die selbständige Leistung von Juhren gegen Entgelt überschreitet daher rege!= mäßig den Begriff der Lohnarbeit. Insbesondere sind Lohnfuhrwerker, die für wechselnde Auftraggeber Fuhren besorgen, selbständige Gewerbetreibende (zu val. § 425 des Handels= gesethuche, § 37 der Gewerbeordnung, § 1 Ziff. 3 bes Ge= setzes über die Ausdehnung der Unfall- und Krankenversicher= ung vom 28. Mai 1885), und zwar auch, wenn sie nach Zeit, bezw. im Tagelohn bezahlt werden, Rev.E. 333 A. N. J. u. AB. 1894 S. 82 Fall 1. Dasselbe ist in dem zweiten der unter Ziff. 333 abgedruckten Urtheile angenommen bei einem Lohnfuhrmann, der zwar hauptsächlich nur für vier Unternehmer zufolge festen Vertrages Fuhren leistete, aber auch befugt war, für beliebige Andere thätig zu sein. Hier wurde betont, daß von dem Kläger nicht eigene Arbeits= leistung, sondern nur die Hergabe von Fuhrwerk und Fuhr= mann verlangt wurde, der Kläger auch einen Knecht hielt, durch den er sich mehr und mehr vertreten ließ. Jedoch ist es nicht ausgeschlossen, daß im einzelnen Falle gleichwohl ein Verhältniß persönlicher Abhängigkeit zwischen dem Fuhr= mann und bestimmten Auftraggebern besteht und bemnach versicherungspflichtige Lohnarbeit vorliegt (Rev.E. 333 Fall 3, Ref. E. 1740 A. N. 1899 S. 224). Zu vgl. auch Rev. E. 161 A. N. J. u. AB. 1892 S. 115 (Näheres Ziff. 30).

Ueber Ackerbestellung mit eigenem Gespann s. Ziff. 36, über Droschkenkutscher, die für den Betrieb eines Droschken= besitzers arbeiten und einen bestimmten Betrag für die Be=

nutung bes Gespanns abliefern muffen, Ziff. 30.

50. Schiffahrt. Ein Mitrheder kann trotz seiner Betheiligung an der Unternehmerschaft auf einem Schiffe seiner Rhederei in versicherungspflichtiger Weise, insbesondere als Schiffer beschäftigt werden, Kek. E. 1512 A. N. 1896 S. 286, vgl. Ziff. 35. Seelootsen unterliegen der Versicherzungspflicht nicht, sondern sind im Allgemeinen, soweit sie nicht als Beamte unter § 5 Abs. 1 des Gesetzes fallen, als selbständige Gewerbetreibende anzusehen. Dasselbe ist unter Uebertragung der auf dem Gebiete der Unfallversicherung

angenommenen Grundsäte — Beich. 401 A. N. 1887 S. 213 auch für Binnenlootsen (Rittmänner, Haupter) bezüglich der Invaliditäts- und Altersversicherung ausgesprochen worden, Rev.E. 191 A. N. J. u. AB. 1892 S. 138.

Bei einem Angestellten des Schiffseigners wird die Versicherungspflicht daburch nicht beseitigt, daß Ersterer in Gestalt eines Antheils von der verdienten Fracht bezahlt wird, davon auch den Lohn von Mannschaften, die Abgaben und dgl. bestreiten muß, insbesondere sind auch die so= genannten Schiffspächter im Allgemeinen nicht als selbständige Gewerbetreibende anzusehen, Rev. E. 220 und 450 A. N. J. u. AB. 1893 S. 65, 1895 S. 241. Im ersteren Falle machte es nichts aus, daß der Lohn nach Maßgabe der Menge ber beförderten Güter berechnet wurde, der Schiffer also am Gewinn betheiligt war, und daß er Leute zur Unterstützung selbständig annahm und lohnte, dagegen war entscheidend, daß der Kläger nur auf fremdem Fahrzeug nach den Anweisungen des Eigners thätig war; auch konnte festgestellt werden, daß der Verdienst den üblichen Tagelohn kaum überstieg, ein Unternehmergewinn bei bem im Besentlichen unveränderlichen Betrage der Ausgaben nicht in Frage kam, der Kläger auch gewöhnliche Taglöhnerdienste neben der Schiffahrt verrichtet hatte. In dem zweiten Falle handelte es sich um einen Schiffspächter, der noch wesentlich freier dastand, Frachtverträge abschloß, die nöthigen Schiffsknechte annahm und lohnte, seine Bergütung in Form eines Gewinnantheils bezog. Gleichwohl ist auch hier unter Bezugnahme auf die Praxis in Unfallversicherungssachen — Besch. 209 A. N. 1886 S. 230 -- und in Krankenversicherungssachen --Urtheil des preußischen Oberverwaltungsgerichts vom 27. November 1890, Entsch. Band XX S. 382 — ber wirthschaftlichen Sachlage gemäß nicht der Bächter, sondern der Schiffseigen= thümer als der Unternehmer des Betriebes angesehen worden.

51. In das Gebiet der Berkehrsgewerbe gehören ferner die Beschäftigungen ber Boten, Dienstmänner, Lohndiener, Fremdenführer, Kofferträger und ähnlicher Personen.

Auf Boten beziehen sich folgende Urtheile: Rev.E. 69 A. N. J. u. AB. 1891 S. 173: Eine Botenfrau, die an zwei

Wochentagen von Haus zu Haus Aufträge einsammelt, um diese bei ihrem nächsten Gange nach ber Stadt auszuführen, die also ihre Arbeitstraft allgemein dem Bublikum zur Berfügung stellt, ist eine selbständige Gewerbetreibende. Rep. E. 157 A. N. J. u. AB. 1892 S. I12: Der Kläger verrichtete Botendienste für sechs verschiedene Bereine, nahm auch sonft Aufträge mancherlei Art an (Gefangenen-Transporte, Austragung von Einladungen für Künftlertruppen, Mufterkoffer= tragen für Handlungsreisende); die Versicherungspflicht wurde cbenfalls verneint. Rev.E. 254 A. N. J. u. AB. 1893 S. 102: Ein früherer Streckenarbeiter wurde von der Bahnverwalt= ung ständig, wenn auch ohne Bertrag, zum Austragen von Benachrichtigungsschreiben über angekommene Güter verwendet, wofür er das Entgelt von den Empfängern zu fordern hatte; hier wurde angenommen, daß der Kläger im Betriebe der Eisenbahnverwaltung eine dieser obliegende Thätigkeit verrichte und auch ohne vertragsmäßige Verpflicht= ung zu fortbauernben Dienstleistungen versicherungspflichtig jei. Rev.E. 316 A. N. J. u. AB. 1893 S. 172: Der Kläger verrichtete seit Jahren für zwei bestimmte Personen regelmäßig an zwei Wochentagen im Tagelohn Botendienste: die Versicherungspflicht murde bejaht.

Dienstmänner sind nicht versicherungspflichtig, wenn sie nicht als Angestellte eines Unternehmers, sondern selbständig thätig sind. Einen Fall der Versicherungspflicht (Dienstmannsinstitut auf Rechnung eines Unternehmers) beshandelt die Rev. E. 159 A. N. J. u. AV. 1892 S. 114, einen Fall der Selbständigkeit, die auch durch Einordnung in eine genossenschaftliche Vereinigung nicht beseitigt wurde, die Rev. E. 637 A. N. 1898 S. 269 (vgl. auch Ziss. 35). In dem ersteren Falle waren die Dienstmänner des Instituts an die Anweisungen des Inhabers bezüglich des Standplatzes u. s. w. gebunden; er gab die Ausrüstung her und haftete den Aufstraggebern sür etwaige Verluste, wie er auch den Gewinn bezog.

Selbständige Kofferträger, Lohndiener, Fremdenführer

sind nicht versicherungspflichtig.

Botendienste thun auch Zeitungsausträger. Im Dienste eines bestimmten Unternehmers sind sie grundsätlich verssicherungspflichtig, vorbehaltlich § 4 Abs. 1 des Gesetzes.

52. Begräbnismesen. Gine Gruppe in der Berufsabtheilung des Verkehrs bildet schließlich das Begräbniß-Die große Verschiedenheit der für die Zwecke der Bestattung in den einzelnen Bundesstaaten oder Provinzen vorhandenen Einrichtungen und Verwaltungsvorschriften macht es schwer, über die versicherungsrechtliche Beurtheilung der vom Tobe bis zur Beisetzung in ausführender Stellung thätigen Personen allgemeingültige Sätze aufzustellen. Um einfachsten gestaltet sich das Verhältniß dort, wo eine politische ober kirchliche Gemeinde das gesammte Beerdigungswesen einer Ortschaft ober religiösen Gemeinschaft in eigenen Betrieb übernommen hat und alle dazu gehörigen Arbeiten auf ihre Rechnung durch Angestellte besorgen läßt. So war cs im Falle der Rev.E. 412 A. N. J. u. AB. 1895 S. 108, wo die Gemeinde die Leichenwagen u. s. w. stellte und das ganze Begräbniswesen gegen bestimmte, für jede vorkommende Handlung besonders festgesetzte Gebühr durch das von ihr angenommene Personal versah. Ein Begräbnißkommissar hatte die Beerdigungen zu leiten und alle Vorbereitungen auf Veranlassung der Hinterbliebenen zu treffen, er wies die Grabstellen zu, führte die erforderlichen Listen und zog die Gebühren ein, deren Festsetzung der Nachprüfung des Magistrats unterlag. Der Begräbnistommissar war als Gehülfe der Stadtverwaltung versicherungspflichtig. Auch im Falle der Rev.E. 279 A. N. J. u. AB. 1893 S. 131 hatte die Stadtgemeinde in Westfalen, von der die Klägerin als vereidete Leichenbitterin angenommen worden war, hinsichtlich der städtischen Friedhöfe einen gemeindlichen Betrieb für die Beerdigungsgeschäfte eingerichtet. Auch hier wurde die Klägerin als Gehülfin der Stadtverwaltung angesehen. Der Stellung dieser Leichenbitterin ganz gleichartig war biejenige einer "Leichenfrau" (früher "Leichensägerin") in einer württembergischen Stadt, welche ebenfalls die Beerdigungen gewerbsmäßig mit einem dazu angestellten Hülfspersonal und eigenem Inventar (Wagen, Bahrtüchern, Kreuzen u. f. w.) gegen ein für allemal festgesetzte Gebühren besorgte; die Rev.E. 639 A. N. 1898 S. 270 hat die Versicherungspflicht einer in diesem Betriebe in persönlicher Abhängigkeit von der Stadtverwaltung beschäftigten Leichenfrau anerkannt.

Wesentlich unter demselben Gesichtspunkte wird in der Mev. E. 280 A. N. J. u. AB. 1893 S. 132 ein von der Gemeinde bestellter, wenn auch auf Gebühren angewiesener

Todtengraber für versicherungspflichtig erachtet.

Nicht als Glied eines wirthschaftlichen Betriebes, sondern als Gehülse bei den obrigkeitlichen Aufgaben der Gemeinde war dagegen versicherungspflichtig ein Leichenschauer in Württemberg, mit dem sich der Fall 1 der Rev.E. 278 A. N. J. u. AB. 1893 S. 128 beschäftigt. Die Leichenschauer erhalten zwar auch neben sestem Gehalt Gebühren vom Publikum, werden aber nicht auf Anrusen und für die Zwecke von Privaten, sondern von Amtswegen aus Gründen der Sicherheits- und Gesundheitspolizei thätig, haben insebesondere sür die Rettung Scheintodter, die Entdeckung von Todessällen durch Verbrechen oder Selbstmord, die Bershütung einer Verbreitung ansteckender Krankheiten u. dgl. Sorge zu tragen. Sie sind daher als Gemeindebeamte verssicherungspflichtig.

Soweit die bisher erörterten Gesichtspunkte nicht zustressen, werden die bei Beerdigungen gegen Lohn mitwirkensden Personen, wenn sie nicht etwa im Dienste eines Beserdigungsunternehmers stehen, als selbständig erwerdsthätig anzusehen sein. Daran ändert es insbesondere nichts, daß sie behördlich bestellt und verpslichtet werden, manchmal auch leichenpolizeiliche Aufgaben haben, einer gewissen Dienstsaussicht unterliegen, auch ihre Bezüge durch Gebührentarise geregelt sind (zu vgl. Rev.E. 276 A. N. J. u. AB. 1893 S. 128 Fall 2 — Leichenfrau in Württemberg, Rev.E. 277 daselbst S. 130 — Leichenfrau in Sachsen, Rev.E. 278 das

selbst S. 130 — Seelnonne in Bapern).

53. D. Häusliche Dienste. Bei Hülfspersonen, die in einem fremden Haushalt beschäftigt werden, wird sich im Allgemeinen selten ein Zweifel erheben, ob eine selbständige

Erwerbsthätigkeit vorliegt.

Eine solche ist hinsichtlich der Köche und Kochfrauen verneint worden, wenn sie, wie es in der Regel der Fall ist, gegen eine tageweise oder nach dem Umfange der Arbeit festgesetzte Vergütung die Besorgung von Mahlzeiten in der Wohnung der Auftraggeber übernehmen (Rev.E. 327, 537

A. N. J. u. AB. 1894 S. 38, 1896 S. 472). Sie sind also versicherungspflichtig. Dagegen mussen nach den in der Rev.E. 327 ausgesprochenen Grundsätzen als selbständige Gewerbetreibende diejenigen Köche und Kochfrauen gelten, die nicht lediglich Arbeit leisten, sondern ein gewisses Risiko tragen und einen Unternehmergewinn erzielen, indem sie beispielsweise - ähnlich wie die Traiteure in großen Städten - für eigene Rechnung Geschirr ober Hülfspersonen stellen oder die Lieferung der Speisen oder der dazu nöthigen Baaren übernehmen (j. auch Ziff. 47).

Der Versicherungspflicht unterliegen grundsätlich auch diejenigen Versonen, die in dauerndem Dienstverhältniß zu einem oder mehreren Arbeitgebern in deren Haushalt zu gewissen Zeiten Aufwartedienste verrichten (Aufwärter, Aufwarte-, Reinmache-, Scheuerfrauen, Ausgeherinnen, Zugeherinnen, Morgenfrauen, Stundenfrauen, zu vgl. Rev.E. 36, 130, 365, A. N. J. u. AB. 1891 S. 152, 1892 S. 43, 1894 S. 138). Personen, welche solche Dienste zwar regelmäßig, aber bei unbestimmt vielen Arbeitgebern je nach Bedarf und Nachfrage verrichten, werden als gewerbliche Unternehmer in Betracht kommen können.

Ueber Näherinnen, Plätterinnen, Wäscherinnen siehe

Ziff. 44, über Abreiber und dgl. Ziff. 55.

Als gewerbliche Unternehmer sind im Allgemeinen die Lohndiener und Tafelbecker zu behandeln, sowie Bersonen, die aus dem Zutragen von Wasser für eine nicht geschlossene Anzahl von Haushaltungen ein Gewerbe machen.

Die Kammerjäger sind nach der Rev.E. 89 A. N. J. u. AB. 1892 S. 3 (in ben Gründen) selbständige Gewerbe-

treibende.

Ueber Wochenpflegerinnen, die in Verbindung mit der Pflege der Wöchnerin und des Neugeborenen auch haus-

wirthschaftliche Geschäfte übernehmen, f. Ziff. 55.

54. Deffentlicher Dienst und freie Berufs= arten. Auf dem Gebiete der behördlichen Berwaltung, des kirchlichen und bürgerlichen Beamtendienstes und ber sogenannten freien Berufsarten treten naturgemäß Zweisel hinsichtlich der Selbständigkeit oder Unselbeständigkeit selten zu Tage. Die bezüglich öffentlicher Angestellten etwa hier in Betracht kommenden Fälle finden bei den Berufszweigen Erwähnung, zu denen sie nach der Art der Beschäftigung gehören (Wäger, Messer u. s. w. in Ziff. 48, Leichenschauer und dgl. in Ziff. 52, Hebammen, Fleischbeschauer, Kleemeister in Ziff. 55).

Inwieweit Lehrer und Erzieher, auch wenn sie selb= ständig erwerbsthätig sind, gleichwohl der Versicherungspflicht

unterliegen, s. unter 3. 24.

Personen, die aus der Besorgung fremder Rechts= angelegenheiten ein Gewerbe machen (Konsulenten, Kon= zipienten, Prozehagenten und dgl.) sind regelmähig selbständig und nicht versicherungspflichtig.

55. Deffentliche und private Gesundheits=

pflege.

Personen, welche sich der Gesundheitspflege und dem Krankendienst widmen, üben in der Regel eine selbständige Erwerbsthätigkeit aus.

Im Einzelnen sind hier folgende Personen hervor=

zuheben:

Die Fleischbeschauer (Trichinenschauer) sind, auch wenn sie von einer Behörde öffentlich angestellt und verpslichtet sind, regelmäßig als selbständige Unternehmer zu betrachten (Rev.E. 128, 607 A. N. J. u. AB. 1892 S. 37, 1897 S. 471). Durch besondere Umstände kann aber die Regel ausgeschlossen werden, insbesondere dann, wenn sie in einem aus Gründen der öffentlichen Gesundheitspslege geschaffenen und von der Polizeibehörde geleiteten und beaufsichtigten Gemeindeschlachtshause angestellt sind dergestalt, daß sie in persönlicher und dienstlicher Abhängigkeit zu der Verwaltung des Schlachtshauses stehen. In solchen Fällen sind die Fleischbeschauer versicherungspslichtig (Rev.E. 241 A. N. J. u. AB. 1893 S. 88).

Die von württembergischen Gemeinden angestellten und durch Gewährung eines sogenannten Wartegeldes besoldeten Kleemeister sind nach der Rev.E. 480 A. N. 1896 S. 173 regelmäßig als Gehülfen im Dienste der gemeindlichen Gesundheitspolizei versicherungspflichtig. In dem das mals zu entscheidenden Falle lagen jedoch nur vorübergehende

Dienstleistungen vor.

Selbständige Gewerbetreibende sind grundsätlich die

Abreiber, Kneter, Masseure und dgl. (Rev. E. 762, 763 A. N. 1899 S. 627, 629). Die Ausseherin eines von einer Synagogengemeinde für rituelle Bäder der weiblichen Gemeindemitglieder gehaltenen Badehauses ist jedoch für versicherungspslichtig erachtet worden, weil sie zu der Gemeinde in einer den Begriff des selbständigen Gewerbebetriedes ausschließenden, persönlichen und wirthschaftlichen Abhängigkeit stand (Rev. E. 252 A. N. J. u. AB. 1893 S. 101). Als versicherungspslichtiger Lohnarbeiter ist ferner eine Person angesehen worden, welche regelmäßig als Badediener in sester, zweisellos verssicherungspslichtiger Stellung war und im Anschluß hieran theils gleichzeitig, theils später eine bestimmte Person gegen ein für allemal sestgesetze Bergütung als Abreiber bestiente.

Unabhängige Berufsstellungen nehmen ferner die Personen ein, die sich wie die Hebammen, Beildiener (Heil= gehülfen), Wundarzneidiener, Hühneraugenschneider, Blut= egelsetzer mit der Ausübung der niederen Heilkunde befassen (Rev. E. 278, 762, 763, A. N. J. u. AB. 1893 S. 130, 1899 S. 627, 629). Die Thätigkeit der Hebammen verliert auch dann nicht das Wesen bes selbständigen Unternehmens, wenn sie als sogenannte Gemeindehebammen gegen eine von der Gemeindeverwaltung zu zahlende Vergütung die Verpflichtung übernommen haben, in dem ihnen zugewiesenen Bezirk ihre Thätigkeit auszuüben und dabei auch den Unbemittelten ihre Hülfe unentgeltlich ober gegen eine hinter bem üblichen Sat zurückbleibende Gebühr angebeihen zu lassen. Uebernimmt die Hebamme im Anschluß an die Entbindung auch auf einige Wochen die Wartung der Wöchnerin und des Kindes und wird sie für ihre gesammten Mühewaltungen in einer Summe entschädigt, so muß bei bem engen Zusammenhang der Wochenpflege mit dem Hebammenberuf auch die Beschäftigung als Wartefrau als Ausübung einer selbständigen Erwerbsthätigkeit angesehen werden (Rev.E. 73, 763 A. N. J. u. AB. 1891 S. 178, 1899 S. 629). In der Rev. E. 762 ist die Bersicherungspflicht eines geprüften Wundarzneidieners verneint, der auf Grund fester, mit zwei Gemeinden abge= schlossener Berträge gegen Jahresgehalt den Ortsarmen der Gemeinden Heilgehülfendienste zu leisten hatte, der ferner

als Hülfskraft der Aerzte bei Operationen und chirurgischen

Hantierungen thätig war.

Endlich gehören hierher die berufsmäßigen Kranken= pflegerinnen (Krankenwärter, Warte-, Wachfrauen, Wochenbettpflegerinnen). Diese Personen sind, wenn sie ihr Gewerbe auf eigene Rechnung betreiben und jedwedem ihre Dienste anbieten, der Regel nach gewerbliche Unternehmer. Berrichten sie, wie häufig die Wochenbettpflegerinnen, neben der Pflege bei demselben Auftraggeber zugleich häusliche Dienste, so wird ihre Thätigkeit unter Umständen als Lohnarbeit' anzusehen sein. Die bloß gelegentliche, insbesondere freiwillige Betheiligung an den Haushaltungsarbeiten kann ihrer Thätig= keit diese Eigenschaft nicht geben. Wohl aber wird Lohnarbeit anzunehmen sein, wenn die Pflegerin eine besondere Berufsvorbildung nicht besitzt, auch ihren Gewerbebetrieb nicht an= gemeldet hat und neben der Pflege regelmäßig unter Eintritt in den Haushalt ihrer Arbeitgeber niedere hauswirthschaft= liche Verrichtungen (Waschen, Keinmachen, Kochen) ober gar landwirthschaftliche Urbeiten übernimmt. Dies wird nament= lich bei Vflegerinnen der Fall sein, die hauptsächlich in ein= facheren Verhältnissen thätig sind (Rev. E. 763 A. N. 1899 S. 629). Als Lohnarbeit kennzeichnet sich auch die Thätig= keit solcher Krankenpflegerinnen u. j. w., die zu einzelnen Personen oder gewerblichen Unternehmungen, Bereinen oder Arankenanstalten in einem festen Dienstverhältniß stehen (zu vgl. Besch. 39 A. N. J. u. AB. 1891 S. 153 a. E. und Rev.E. 635 U. N. 1898 S. 268).

56. Kunstausübung und Schaustellungen.

Musiker, welche sich zu gewerblichen Aufsührungen vereinigen und dabei einem Leiter unterordnen, geben damit noch nicht ihre Selbständigkeit auf (Rev.E. 149 A. R. J. u. UV. 1892 S. 80 und 492, A. N. 1896 S. 252, zu vgl. Ziff. 35).

Ein Modellsteher, der von einer großen Anzahl von Künstlern beschäftigt wird, ist gewerblich selbständig, anders verhält es sich mit einem an einer Kunstschule ständig und in einem sesten Dienstverhältniß verwendeten Wodellsteher (Rev. E. 67 A. R. J. u. AB. 1891 S. 172).

Sogenannte "Spezialitäten" (Artisten, Gymnastiker

u. s. w.) sind regelmäßig selbständige Gewerbetreibende.

## II. Berficherungsrecht.

57. Allgemeines. Der Bersicherungspflicht steht das Bersicherungsrecht gegenüber, das ist die Befugniß zur "freiwilligen Bersicherung". Hinsichtlich der Abgrenzung des Kreises der Bersicherungsberechtigten gelten zunächst die allgemeinen Grundsäte Ziff. 6, 7. Eine untere Altersgrenze ist für den Beginn des Versicherungsrechts nicht ausdrücklich vorgeschrieben. Da jedoch eine Bevorzugung ber Selbstver= sicherung gegenüber ber Pflichtversicherung nicht wohl beabsichtigt sein kann, ist als selbstverständlich anzunehmen, daß vor der Zurücklegung des 16. Lebensjahres auch eine Selbstversicherung nicht stattfindet. Für die Weiterversicherung erledigt sich die Frage damit, daß sie sich nur an ein früheres Pflichtversicherungsverhältniß anschließen kann. Wie die Bersicherungspflicht (Ziff. 8), so besteht ferner das Versicherungsrecht nur so lange, als nicht eine zum Bezuge ber Invalidenrente berechtigende Erwerbsunfähigkeit vorhanden ift, zu vgl. § 146 des Gesetzes, wonach freiwillige Beiträge nach eingetretener — dauernder oder vorübergehender — Erwerbsunfähigkeit (§§ 15, 16) nachträglich ober für die fernere Dauer der Erwerbsunfähigkeit nicht entrichtet werden dürfen.

58. Selbstversicherung. Das Gesetztennt eine freiwillige Versicherung in zwei verschiedenen Formen. Zunächst wird gewissen Personen während und vermöge einer von ihnen betriebenen Beschäftigung bestimmter Art gestattet, in die Versicherung freiwillig einzutreten, ohne Rücksicht darauf, ob sie der Versicherung bereits angehört haben oder nicht. In diesem Fall spricht das Gesetz von "Selbstverssicherung". Die zu Grunde liegende Beschäftigung muß im Inlande stattsinden. Der im Inlande ausgeübten Thätigkeit steht eine solche, welche im Auslande stattsindet, dann gleich, wenn sie als Aussluß eines inländischen Betriebes zu erachten ist (zu vgl. Ziss. 2), serner kann die auf der Grundlage inständischer Thätigkeit begonnene Selbstversicherung allgemein gemäß § 145 des Gesetzes fortgesetzt werden, wenn der Verssicherte sich demnächst in das Ausland begiebt.

Bur Selbstversicherung sind im Einzelnen befugt:

a. Diejenigen Personen, welche § 1 Ziff. 2 des Gesetzes der Versicherungspflicht unterstellt, serner Schiffsführer, sämmtlich sosern ihr regelmäßiger Jahresarbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt mehr als zweitausend und nicht über dreistausend Mark beträgt (zu vgl. Ziff. 20—24, 26, 27). Aussgenommen von der Selbstversicherung sind jedoch die Hand-

lungslehrlinge.

b. Gewerbetreibende und sonstige Betriebsunternehmer, welche nicht regelmäßig mehr als zwei versicherungspslichtige Lohnarbeiter beschäftigen, sowie Hausgewerbetreibende, sämmtelich soweit nicht durch Beschluß des Bundesraths (§ 2 Abs. 1) die Versicherungspslicht auf sie erstreckt ist. Von diesen Personen sind bisher nur die Hausgewerbetreibenden der Tabaksfabrikation und gewisse Hausgewerbetreibende der Textilsindustrie durch die Beschlüsse des Bundesraths vom 16. Desember 1891 und 9. November 1895 (A. N. J. u. AV. 1892 S. 7, 1894 S. 87, 1895 S. 263) der Versicherungspslicht unterstellt worden.

Diesen Hausgewerbetreibenden ist also die Befugniß zur Selbstversicherung entzogen. Im Uebrigen kommen hier alle Personen in Betracht, welche selbständig erwerbsthätig sind, nicht etwa auch Personen, die aus anderen Gründen, z. B. als ruhegehaltsberechtigte Beamte, oder nur wegen einer höheren, mehr geistigen Beschäftigung von der Ver-sicherungspflicht frei sind. Wegen des Begriffs des Hausgewerbes s. Ziff. 33, wegen der näheren Bestimmung des Personenkreises, der unter die Begriffe Gewerbetreibende und Betriebsunternehmer fällt, s. die Ziff. 28 bis 35. Ob Jemand im Einzelnen der einen oder der anderen dieser beiden letteren Gruppen angehört, hat keine rechtliche Bedeutung. Im Allgemeinen sind hiernach, abgesehen von den Hausgewerbetreibenden, zur Selbstversicherung befugt Landwirthe, Pächter, Kaufleute, Krämer, Händler, Hausirer, Gast- und Schankwirthe, nicht in fremdem Dienst stehende Handwerker, nicht versicherungspflichtige Schneiderinnen, Näherinnen, Strickerinnen u. s. w., Personen, die aus der Berrichtung von persönlichen Diensten bei wechselnden Auftraggebern ein Gewerbe machen, 3. B. selbständige Dienstmänner, Fremden-

führer, Boten, Lohndiener, ferner auch Hebammen, selbständige Lootsen, Krankenpflegerinnen, Inhaber von Privatschulen, Wäger, Messer u. s. w. Diese Personen können von der Selbstversicherung Gebrauch machen, wenn sie regelmäßig keinen oder einen oder höchstens zwei versicherungspflichtige Lohnarbeiter beschäftigen. Ihr Selbstversicherungsrecht wird sonach nicht schlechthin durch die Beschäftigung von mehr als zwei Lohnarbeitern ausgeschlossen. Dies ist vielmehr nur dann ber Fall, wenn die Beschäftigung regelmäßig erfolgt, also eine ständige ist, und wenn die Lohnarbeiter versicherungspflichtig sind. Das Selbstversicherungsrecht wird dagegen durch eine vorübergehende, gelegentliche, ausnahmsweise Beschäftigung von mehr als zwei versicherungspflichtigen Lohnarbeitern nicht beeinträchtigt. Ferner können Lohn= arbeiter, die nicht versicherungspflichtig sind (z. B. gegen freien Unterhalt thätige Angehörige ober Lehrlinge), in unbeschränkter Anzahl beschäftigt werden, ohne daß davon das Recht zur Selbstversicherung berührt wird. Hierbei macht es keinen Unterschied, ob die nicht versicherungspflichtigen Lohnarbeiter allein oder ob sie neben versicherungspflichtigen Lohnarbeitern beschäftigt werden (also ist z. B. ein Handwerker, der zwei Gesellen und außerdem mehrere Lehrlinge, diese aber nur gegen freien Unterhalt, beschäftigt, selbstversicherungsberechtigt).

c. Personen, deren Arbeitsverdienst in freiem Untershalt (s. Ziff. 15) besteht, sowie diesenigen, welche nur vorsübergehende Dienstleistungen (s. Ziff. 11) verrichten und desshalb nicht der Versicherungspflicht unterliegen. Hier besteht die Besonderheit, daß diese Personen, wenn sie sich freiwillig von ihren Arbeitgebern die Uebernahme der halben Beiträge wie im Falle der Versicherungspflicht beanspruchen dürfen (§ 145 Abs. 2 des Gesetzes).

Der Eintritt in die Selbstversicherung ist nur vor der Bollendung des vierzigsten Lebensjahres zulässig, eine rechtzeitig begonnene Selbstversicherung kann auch später fortzesetzt oder erneuert werden.

Alle Personen, die hiernach die Selbstversicherung einmal begonnen d. h. thatsächlich Beiträge geleistet haben,

können bei dem Ausscheiden aus dem die Selbstversicherung begründenden Berhältniß die Selbstversicherung fortsetzen und gemäß § 46 des Gesetzes erneuern, also ohne daß es nun= mehr einer irgend wie gearteten Beschäftigung als Unter=

lage bedürfte.

59. Unter "Beiterversicherung" versteht das Gesetz die freiwillige Fortsetzung oder Erneuerung der Bersicherung seitens solcher Personen, die aus einem die Berssicherungspflicht begründenden Berhältniß ausgeschieden sind. Die Ursache des Aussicheidens ist unerheblich (zu vgl. Rev. E. 614 A. R. 1897 S. 589 Eintritt in den Staatsdienst). Werzugleich in eine zur Selbstversicherung berechtigende Beschäfstigung übergeht, darf sich selbstverständlich auch der Selbstversicherung bedienen, was gemäß § 29 Abs. 2 des Gesetzesfür die Erfüllung der Wartezeit für die Invalidenrente von Werth sein kann.

Die Weiterversicherung unterliegt keiner Beschränkung bezüglich des Lebensalters (zu vgl. Rev.E. 690 A. R. 1898 S. 629), sie setzt keine Beschäftigung irgend welcher Art während der Versicherung voraus. Wie die Selbstversicherung kann die Weiterversicherung auch während des Ausenthalts im Auslande bewirkt, sie kann serner auch dort begonnen

werden.

Berlin, den 19. Dezember 1899.

Das Reichs-Bersicherungsamt. Abtheilung für Invaliditäts- und Altersversicherung. Gaebel.

## Sache und Berufsverzeichnif.

Die Zahlen verweisen auf die Ziffern (Abschnitte) der Anleitung, die kleinen lateinischen Buchstaben auf deren Unterabschnitte.

| <b>A.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Austräger 46<br>Außenarbeiter 83          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Abreiber 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |
| Aderbauschullehrer 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>23.</b>                                |
| Aderbestellung mit Gespann . 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ю.                                        |
| Abministrator 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Badwaarenausträgerinnen 34f, 46           |
| Werzte 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Babeanstalt 24                            |
| Ugenten 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Babemeister 19                            |
| Aerzte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Babewärterin                              |
| Alchmeister 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Babewärterin                              |
| Alchmeister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ballettänzer 25                           |
| Altfordaußenarbeiter 33<br>Altfordlohn 13, 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ballettänzer                              |
| Affordlohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Baugewerkschullehrer 24                   |
| Almoseneinsammler 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pauhandwerfer 43                          |
| Almoseneinsammler 19<br>Altersgrenze 5, 57, 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bauhandwerter 43<br>Baumwarte 34 a. m, 36 |
| Altergrentner 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bauten im Ausland 2                       |
| Amtsvorsteher 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bauweingartner 34 a, 36                   |
| Undreher 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bauzeichner 21                            |
| Andreher 41<br>Angestellte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beamte, Bebienstete von B. im             |
| Unstreicher 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausland 3                                 |
| Anstreicher 43<br>Antheilsfischer 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Beamte mit Ruhegehaltsan=                 |
| Anwartschaft auf Ruhegehalt . 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | wartschaft                                |
| Arbeiter 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | wartschaft                                |
| Arbeiter 19<br>Arbeiterkolonien 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ung 9                                     |
| Nirheitahäuser 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Beamte während ber Probezeit 9            |
| Arbeitsvertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beaufsichtigung von Kindern . 34 b        |
| Architekten 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beerdigungswesen 52                       |
| Armenhäuser 18e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Begleiter bon Drehorgelfpielern 19        |
| Armenbslege 18 e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Begrabniftommiffar 13, 52                 |
| entinginal contraction in the second of the | Begräbniswesen 52                         |
| Affessoren 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Behandlung tranker Thiere . 39            |
| Ussistenten 23, 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Beherbergung 47                           |
| Aufsichtsmänner 34 d. m. 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Beikoffäthen 32                           |
| Aufwartefrauen 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bereich, örtlicher der Bersicher-         |
| Aufwärter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ung                                       |
| Aufwärter, auf Schiffen 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bergkapelle, Leiter einer B 20            |
| Ausbildungszeit bei Beamten 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Berufsgenossenschaften 20                 |
| Ausgeherinnen 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Besatung von Schiffen 27                  |
| Ausland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Beschäftigungsort 34 0                    |
| Ausländer im Inland 2, 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Besenbinder 44                            |
| Auslandsreisen 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Besserungsanstalten 18d                   |
| Ausläufer 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Betrieb 20                                |
| Ausschankpächter 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Betriebsbeamter 20, 26, 58 a              |
| Ausstrahlung nach dem Ausland 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Betriebszugehörigkeit 34 a                |

| Bienenpfleget 89              |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Bierberichleißer 47           |                              |
| Binber 42                     | Ermerbeunfaligfeit 8, 37     |
| Binnentootfen 50              | Grgieber . 9, 24, 25, 26, 56 |
| Blinbenanftalten 18 e         | Expedienten 23               |
| Blumenfammier 87              | Expeditionegehülfe 22        |
| Blutegelfeber                 | Egpert                       |
| 21öttder                      | departs                      |
| Bootsleute 27                 | Qr.                          |
| Boten 51, 56                  | ₹.                           |
|                               |                              |
| Brandverficherungstammer 29   | 24                           |
| Observated contents           | 341, 45                      |
| Brotaustragerinnen 841, 46    | 18 b. c, 32                  |
| Brunnenbauer 42               |                              |
| Buchhalter 22                 | 24                           |
| Buhnenfünftler 19, 25, 56     | 44                           |
| Bureaubeamte 28               | 44                           |
| Burgermeifter 25              | 37                           |
|                               | 19                           |
| €.                            | 19                           |
| •                             | 40                           |
| Chemifer 21                   | 40                           |
| Chorfanger 25                 | 40                           |
| Cichorienbrenger 36           | 1 1 44                       |
|                               | 4                            |
| Ð.                            |                              |
| 20.                           | . 28, 29, <b>55</b>          |
| Tariebenstaffen 20            |                              |
| Terferbiter                   | #                            |
| Tercharbeiter                 | 42                           |
| Teputanten 156                | 19                           |
| Tetachirte Arbeiter 38        | 30, 38                       |
| Tiafoniffen 18f               |                              |
| Tienftbereitichaft 19         | <b>15,</b> 58c               |
| Tienfiboten 19                | 17, 18e                      |
| Dienftmanner 51, 58           |                              |
| Dienftpragmatit 9             | 51, 58                       |
| Tiplomatifche Bertreter, Be-  | 48, 58                       |
| bienftete b. B. im Mus-       | 84 a, 49                     |
| lanbe 3                       | •                            |
| Tiftrifteftragenmarter 48     | G.                           |
| Erechaler 42                  | •                            |
| Treicher . 18, 15 c           | Gartner                      |
| Erojditentutider 80           | Baftwirthe 47, 58            |
|                               | (Nahishman) 4 a              |
| €.                            | Gefangenenauffeber 19        |
| ₩.                            | Gladati                      |
| Chefrauen 6, 16, 18b, 32      | Gehülfe 19, 25               |
|                               |                              |
| Chefrauen bon Beamten . 9     | Berftlicher 28, 25           |
| Cheleute 186, 82              | Gemeinbediener 19            |
| Ehrenamt                      | Gemeinbesorften              |
| Effenbahnftation im Austanb 2 | Gemeinbebflegerinnen 18f     |
| Elettriter 21                 | Bemeinberechner 23           |
|                               |                              |

. 23. 24

Hebamme . . . 29, 55, 58 Kleinmeister . . . . . .

Hausväter . .

Aleinaffordanten . . . 16, 31

| at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Klempner 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Leichenschauer                                                           |
| Aneter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lieferung von Sachen 34 b                                                |
| Roch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Logenschließer 13, 19                                                    |
| Klempner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lohn                                                                     |
| Romiegrerin 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Logenschließer 13, 19<br>Lohn 13—17<br>Lohn von Dritten, an Dritte 16    |
| Onfforträner 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lobnarbeiterstellung 28                                                  |
| Rohlenzieher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lohnarbeiterstellung 28<br>Lohnbiener 51, 58                             |
| Kokejucherin 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lohnform 13, 34 i<br>Lohnfuhrwerker 34 a, 49<br>Lootsen 50, 58           |
| Polonieen 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lohnfuhrmerfer 34 a. 49                                                  |
| Kolorist 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Snotien 50.58                                                            |
| Kolorist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| Kommissionssabrikant 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M.                                                                       |
| Rommissionswerkmeister 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2/1.                                                                     |
| Communation of the Community of the Communation of the Communation of the Communation of the Community of the Communit | Maaistratāmitaliahar QE                                                  |
| Rommunalverwaltung 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Magistratsmitglieber 25                                                  |
| Ronstrukteure 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Makler 45<br>Maschinisten 27                                             |
| Ronsulenten 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Massans                                                                  |
| Konsuln, Bebienstete von R. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Masseure                                                                 |
| Kontroleur eines Bergnügungs=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Matrofen 27<br>Maulwurffänger 34m, 36                                    |
| lotals 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Maulwurstänger 34m, 36                                                   |
| Rontroleur einer Sparkasse. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Maurer                                                                   |
| Konzipienten 54<br>Korbstechter 42, 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Maurerpolier 19                                                          |
| Korbstechter 42, 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Messer (Fruchtmesser u. s. w.) 34 1, 58                                  |
| Kornmesser (=Kompagnie) 35, 48, 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Meß= und Marktwächter 19                                                 |
| Korrespondenten 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Militärdienst 18 a<br>Militärmusiker 18 a                                |
| Rostgeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Militärmusiker 18 a                                                      |
| Kosttischgeberin 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Militärvädagogium 24                                                     |
| Prämer 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Militärpädagogium 24<br>Mitrheber                                        |
| Arämer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mitunternehmerschaft 35<br>Modellsteher 19, <b>56</b><br>Worgenfrauen 53 |
| Orankennslegerinnen 18f 19 55 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Modellsteber 19.56                                                       |
| Rrankenwärter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Morgenfrauer 53                                                          |
| Griegaschiffe quasanhische 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mühlärate 42                                                             |
| Güfer 26 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mühlärzte 42<br>Mühlenflider                                             |
| Officer 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | White 10 95 56                                                           |
| Quiturarhaitar 21 24 m <b>QA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Musikapelle                                                              |
| Quitushaamta iühisha 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Musifichese 04                                                           |
| Rultusbeamte, jüdische 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Musiklehrer 24                                                           |
| Kunstausübung 25, 35, 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m                                                                        |
| Δ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Я.                                                                       |
| <b>2.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nachtmächter 19                                                          |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nachtwächter                                                             |
| Sauter 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Naturalheziae 14 15                                                      |
| Läuter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Naturalbezüge 14, 15<br>Naturalien 14                                    |
| Lanowitige 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | **************************************                                   |
| Landwirthschaft 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |
| Latrinenwärterin 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ø.                                                                       |
| Lebensalter 5, 57, 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ofenreiniger 34 g, 43                                                    |
| Lehrer 9, <b>24</b> , 25, 26, 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Offiziere, Bebienstete von D.                                            |
| Lehrlinge 15 u, 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | im Ausland 3                                                             |
| Leichbornschneiber 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |
| Leichenbestattung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>SD</b>                                                                |
| Leichenbitterin 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>\$.</b>                                                               |
| Leichenfrau 29. 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bachtverträge 30                                                         |
| Leichenfägerin 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pachtverträge                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |

|   | • |
|---|---|
| 4 |   |
|   |   |

| Bächter 58                              | Schoulpialar 10 95                                             |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                         | Schauspieler 19, 25<br>Schaustellungen 56                      |
|                                         | Schausenungen                                                  |
| Bension                                 | Schenkung 18 e                                                 |
| Penjionat 20                            | Scheuerfrauen 53                                               |
| Pförtner 15c                            | Scheuerfrauen                                                  |
| Blätterinnen 34 c, 44                   | Schiffahrtsbetriebe, ausländische 2                            |
| Polizeidiener 19                        | Schiffer 27                                                    |
| Portier 15 c                            | Schiffsbesatzung 27                                            |
| Privatförster 20                        | Schiffsführer 13, 27, 84 d. i, 50, 58                          |
| Privatlehrer 24                         | Schiffsjungen 27                                               |
| Privatschulen 24                        | Schiffsjungen 27<br>Schiffstnecht 27                           |
| Brivatsetretäre 23                      | Schiffspächter 30, 50                                          |
| Probezeit von Beamten 9                 | Schladenichläger 21 41                                         |
| Brovision                               | Schladenschläger                                               |
| Provision                               |                                                                |
| Studijidistrijende 40 j                 |                                                                |
| Prozegagenten 54                        | Samileogeneue 41                                               |
| Bumpenmacher 42                         | Schneiber 42<br>Schneiberinnen 44, 58                          |
| <b>~</b>                                | Schneiderinnen 44, 58                                          |
| <b>%.</b>                               | Schreiber 19                                                   |
|                                         | Schreiberin 84c                                                |
| Radfahrlehrer 24                        | Schuhmacher 42                                                 |
| Rechnungstuhrer 20, 23                  | Schulschwestern 18 f<br>Schulvorsteher 24, 58                  |
| Regiebauten 43                          | Schulvorsteher 24, 58                                          |
| Regiminelle Aufgaben 20                 | Schutzgebiete 2, 3                                             |
| Registratoren 23                        | Schwimmlehrer 24                                               |
| Reinmachefrauen 58                      | Seelnonne 52                                                   |
| Reisende 22, 34 d. g, 45                | Seelootsen 50                                                  |
| Reitlehrer 24                           | Seeschiffe 2.4                                                 |
| Reitschule 24                           | Setretare 23                                                   |
| Religionsausübung 18f                   | Selbständigkeit 28                                             |
| Rendant einer Sparkasse 20              | Selbstversicherung 58                                          |
| Reporter 19                             | Signalist 25                                                   |
| Reporter 19<br>Repräsentantinnen 23     | Solbatenstand, Personen d. S. 18a                              |
| Reservewäger 29, 48                     | Spanndienste                                                   |
| Wettungshäuser 92                       | Sparkasse 20                                                   |
| ottituituvuunitt                        |                                                                |
| Oitturann FO                            | Spezialitäten                                                  |
| Riemer                                  | Spielen auf Theilung 35                                        |
| ottober                                 | Spinnerinnen 34 c, 44 Sprachlehrer 24 Staatsangehörigkeit 3, 7 |
| Rollfutscher                            | Spramlenrer 24                                                 |
| Rupegehalt 9, 10                        | Staatsangehorigteit 3, 7                                       |
| Ruhegehaltsempfänger 10                 | Staatsfabriken 20                                              |
|                                         | Staatsfabriken 20<br>Stadtrechner 23<br>Stadtreisenbe 45       |
| <b>E.</b>                               | Stadtreisende 45                                               |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Stadtschreiber 23                                              |
| Sachverständige 341                     | Standesbeamte 25                                               |
| Sädefliderin 44                         | Statistischer Hülfsarbeiter 23                                 |
| Sachverständige                         | Steinbrecher 31, 34 e, 41                                      |
| Sattler 42                              | Steinklopfer 32, 34 e, 41                                      |
| Schäfer 14                              | Stellmacher 42                                                 |
| Schäker 29                              | Stellmacher                                                    |
| Schankwirthe 47 58                      | Stiftungsverwalter 23                                          |
| Scharwerker 16, 32                      | Störhandwerker 42                                              |
| Cujuristici 10, 02                      | Orthundiverse                                                  |

|                                                                                                            | AA 81 4 A 81 41                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Etornaperin 44                                                                                             | Bersicherungsanstalten 20<br>Bersicherungsrecht 57 ff. |
| Ettasgesangene 18d                                                                                         | Bersicherungsrecht 57 ff.                              |
| Etrafgefangene 18d<br>Etrafenbauattordant 18,81,34m, 48                                                    | Bertretung 12                                          |
| Etrapentebrer 340. g                                                                                       | Bertretung                                             |
| Etrahenwärter 48                                                                                           | Berwandtschaft 18c                                     |
| Etriderinnen 44, 58                                                                                        | Biehauftäufer 45                                       |
| Studiobu                                                                                                   | Biebtaftrirer 34 =, 39                                 |
| Strahenfebrer                                                                                              | Biehauftäufer                                          |
| Etunbenfrauen 58                                                                                           | Biebichneiber 34 2. 39                                 |
|                                                                                                            | Biehwäscher 342, 39                                    |
| <b>3.</b>                                                                                                  | Boltsbanten 20                                         |
| <b>4</b> •                                                                                                 | Borbeter, Borfanger 25                                 |
| Inbatpflanzerin 88 m, 86                                                                                   | Borhalten von Gerathschaften 34 b                      |
| Tantar of the things of the tantary                                                                        | Borschußverein 20                                      |
| Innger                                                                                                     | Hotelaju Buetein 20                                    |
| Taradahu 19                                                                                                | m                                                      |
| Tagelobn                                                                                                   | 28.                                                    |
| Landmanner                                                                                                 |                                                        |
| Laurieme                                                                                                   | Waarenausträger 46                                     |
| Tungiebrer                                                                                                 | wantrauen                                              |
| Tapeaterer                                                                                                 | assagier                                               |
| Taschengelb                                                                                                | <b>19, 29, 341, 48, 58</b>                             |
| Inntieme 14 Inntieme 24 Inntieme 24 Inpedierer 24 Inferierer 48 Inferierer 29, 48 Iechniter 21, 25, 26, 58 | Wachfrauen                                             |
| Techniter 21, 25, 26, 58 a                                                                                 | wainjerinnen, wajaijtauen 34 c, 44                     |
| Technitum 24                                                                                               | Wagner 42                                              |
| Thierheilkundige 89                                                                                        | Wartefrauen 55                                         |
| Ibieraucht                                                                                                 | <b>W</b> asserträger 53                                |
| Technikum                                                                                                  | Wasserträger                                           |
| Tijdiler                                                                                                   |                                                        |
| Tobtenardber 34 m. 52                                                                                      | Weißer                                                 |
| Topfbinder 44                                                                                              | Beiterversicherung 59                                  |
| Tarinatier 45                                                                                              | Bertmeister 21. 58 a                                   |
| Trichinenichaner 55                                                                                        | Bielenarheiter 36                                      |
| Triufoalher 18 17                                                                                          | Wilhheuer 18.84m.88                                    |
| Tiludian 49                                                                                                | Winser 18 84 g 36                                      |
| Trichinenschauer                                                                                           | Wirthschaftsgesinde 19                                 |
| Authorite                                                                                                  | tottulululustine                                       |
| 40                                                                                                         | Wochenpflegerinnen 19, 55                              |
| u.                                                                                                         | Wohlthätigkeit 18 e Wollkämmer 39                      |
| 116                                                                                                        | Manufallining 20                                       |
| llbrmacher 42                                                                                              | Wollipinner                                            |
| llufreiheit                                                                                                | evundarzneidiener                                      |
| linparteniae 341                                                                                           |                                                        |
| Unitandige Arbeit 34 g                                                                                     | <b>3.</b>                                              |
| Unterbeamte 19<br>Unterhalt, freier                                                                        |                                                        |
| Unterhalt, freier 15, 58                                                                                   | Beichenlehrer 24                                       |
| linübertragbarkeit 12                                                                                      | Zeichner 21                                            |
|                                                                                                            | Zeitungsausträger 51                                   |
| <b>B.</b>                                                                                                  | Beitungsberichterstatter                               |
|                                                                                                            | Bichorienbrenner 36                                    |
| Berfügungsfähigkeit 29                                                                                     | Biegler 13, 31                                         |
| Berkäufer 22. 46                                                                                           | Rimmermann 43                                          |
| Berkäufer 22, 46<br>Berpflegungsstationen 18 0                                                             | Augeherinnen 53                                        |
| Bersicherungsagenten 45                                                                                    | Auschneiber 22. 45                                     |
|                                                                                                            |                                                        |

## Anlage 2.

## Bekannimachung

des Bundesrats betreffend die Erstredung der Berficherungs. pflicht nach dem Invalibitäts. und Altersverficherungsgesetze auf die Sausgewerbetreibenden ber Tabakfabrikation; vom 16. Dezember 1891.

(RGBI. 1891 S. 395.)

Auf Grund der §§ 2, 109 und 1101) des Gesetzes, betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung, vom 22. Juni 1889 (Reichs-Gesethl. S. 97) hat der Bundesrath

beschlossen, was folgt:

1. Die Versicherungspflicht nach § 1 des Gesetzes, betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung, vom 22. Juni 1889 (Reichs-Gesethl. S. 97) wird auf solche selbständige Gewerbetreibende (Hausgewerbetreibende) erstreckt, welche in eigenen Betriebsstätten im Auftrage und für Rechnung anderer Gewerbetreibenden (Fabrikanten, Fabrikkaufleute, Handels-leute) mit der Herstellung ober Bearbeitung von Cigarren ober anderen Tabakfabrikaten beschäftigt werden, und zwar auch dann, wenn diese Hausgewerbetreibenden die Roh- oder Hülfsstoffe selbst beschaffen, und auch für die Zeit, während welcher sie vorübergehend für eigene Rechnung arbeiten.

Vorstehende Bestimmung findet keine Anwendung auf solche Hausgewerbetreibende, welche das Geschäft regelmäßig für eigene Rechnung betreiben und nur gelegentlich von anderen Gewerbetreibenden für deren Rechnung beschäftigt

merben.

2. Die Versicherung erfolgt bei berjenigen Versicherungsanstalt, in deren Bezirk sich der Betriebssitz des Hausgewerbetreibenden befindet. Die Lohnflasse, in welcher die Versicherung erfolgt, bestimmt sich nach den Vorschriften des § 22°) des Gesetzes. Dies gilt auch für diejenige Zeit, während welcher die Hausgewerbetreibenden für eigene Rechnung arbeiten.

<sup>1)</sup> jest: §§ 2 u. 141—143.
2) jest: § 34.

3. Die Hausgewerbetreibenden haben die Beiträge für ihre eigene Bersicherung selbst dadurch zu entrichten, daß sie die den schuldigen Beiträgen entsprechenden Marken in ihre Quittungfarten einkleben.

Für jede volle oder angefangene Ralenderwoche sind die Beiträge spätestens an demjenigen Tage zu entrichten, an welchem die Abrechnung mit dem Fabrikanten ober, wenn die Beschäftigung für mehrere Fabrikanten stattfindet, mit einem derselben erfolat.

Die Hausgewerbetreibenden, welche es unterlassen, die Beiträge für ihre Bersicherung gemäß vorstehender Borschrift zu entrichten, unterliegen der Strafbestimmung bes § 1431)

des Gefetes.

Die versicherungspflichtigen Hausgewerbetreibenden haben auch für diejenige Zeit, während welcher sie das Geschäft auf eigene Rechnung betreiben, für ihre eigene Bersicherung Zusatzmarken nicht beizubringen.2)

Bezüglich der Beiträge der Hausgewerbetreibenden für ihr Hulfspersonal (Gesellen, Gehülfen, Lehrlinge) hat es bei den bestehenden allgemeinen Vorschriften sein Bewenden.

4. Die von den Hausgewerbetreibenden für sich und ihr Hülfspersonal verwendeten Marken sind sofort nach erfolgter Einklebung nach den hiefür geltenden allgemeinen Bestimmungen zu entwerthen.

5. Auf dem im § 1123) des Gesetzes vorgesehenen Wege kann angeordnet werden, daß die Beiträge für die Hausgewerbetreibenden von diesen zum Einzug gebracht werden. In diesem Falle finden die Bestimmungen der Ziff. 3

Abi. 1 bis 3 keine Anwendung.

6. Die Hausgewerbetreibenden sind verpflichtet, über die von ihnen im Gewerbebetriebe beschäftigten versicherungs= pflichtigen Hülfspersonen Berzeichnisse zu führen, aus welchen sich insbesondere die Dauer der Beschäftigung der letzteren ergiebt. Sie haben diese Verzeichnisse ben sie beschäftigenden Fabrikanten 2c. auf Berlangen zur Prüfung vorzulegen. Die für den Betriebssitz des Hausgewerbetreibenden zuständige

<sup>1)</sup> jest: § 176.
2) Dieser Absatz gilt nicht mehr. 3) jest § 148.

untere Berwaltungsbehörde ist befugt, Borschriften über die Führung dieser Berzeichnisse zu erlassen und die ordnungs-mäßige Führung sowie die Borlegung der Berzeichnisse durch Geldstrafen dis zu fünfzig Mark zu erzwingen.

7. Die Fabrikanten 2c. sind verpflichtet, den für ihre Rechnung arbeitenden Hausgewerbetreibenden bei der Abrechnung die Hälfte derjenigen Beiträge zu erstatten, welche die letzteren für sich und für die von ihnen beschäftigten

versicherungspflichtigen Sülfspersonen entrichtet haben.

Sind die Beiträge ohne Zustimmung des Fabrikanten in einer höheren als der gesetzlich vorgeschriebenen Lohnklasse entrichtet, so bemist sich der Erstattungsanspruch nur nach letzterer Lohnklasse. Der Anspruch erstreckt sich höchstens auf die für die beiden letzten Abrechnungsperioden entrichteten beziehungsweise fällig gewordenen Beiträge.

Für die Dauer vorübergehender Beschäftigung für eigene Rechnung hat der Hausgewerbetreibende den vollen Beitrag für seine Person, beziehungsweise den halben Beitrag

für seine Sülfspersonen selbst zu tragen.

Die Vorschriften der §§ 147 und 1481) des Gesetzes finden auf die Fabrikanten 2c. in ihrem Verhältniß zu den

Hausgewerbetreibenden entsprechende Unwendung.

8. Waren die Hausgewerbetreibenden während der Beitragsperiode für mehrere Fabrikanten 2c. oder für eigene Rechnung und einen oder mehrere Fabrikanten beschäftigt, so ist die dem Arbeitgeber zur Last fallende Hälfte der Beiträge vorbehaltlich anderweiter Vereinbarung auf die sämmtlichen betheiligten Fabrikanten oder zutreffendenfalls auf diese und den Hausgewerbetreibenden nach Verhältniß der für die Herstellung oder Bearbeitung der Fabrikate erforderlich gewesenen oder für erforderlich zu erachtenden Zeit zu vertheilen.

9. Die Fabrikanten 2c. sind berechtigt, die Verpflichtungen des Arbeitgebers für ihre Hausgewerbetreibenden und deren Hülfspersonen ganz oder zum Theil selbst zu über-

nehmen.

Von der erfolgten Uebernahme hat der Fabrikant der

<sup>1)</sup> jest: §§ 180 u. 181.

unteren Verwaltungsbehörde Kenntniß zu geben, welche dem zuständigen Organe der Versicherungsanstalt und in den Fällen des § 1121) des Gesetzes den mit der Einziehung der Beiträge und der Entgegennahme der Meldungen betrauten

Stellen Nachricht giebt.

Soweit es sich um die Entrichtung der Beiträge für die Hausgewerbetreibenden selbst handelt, konnen den Fabrikanten die Verpflichtungen der Arbeitgeber von der für ihren Betriebssitz zuständigen unteren Verwaltungsbehörde auferlegt werden. Sofern letteres geschieht, finden binnen zwei Wochen nach der Zustellung der die Verpflichtung aussprechenden Verfügung die Beschwerde an die höhere Berwaltungsbehörde statt: dieselbe entscheidet endgültig.

10. Streitigkeiten, welche aus Anlaß vorstehender Bestimmungen zwischen den Organen der Versicherungsanstalten einerseits und den Fabrikanten, Hausgewerbetreibenden oder deren Hülfspersonen andererseits oder zwischen den Fabrikanten und den Hausgewerbetreibenden darüber, ob und welche Beiträge zu entrichten sind, entstehen, werden nach § 122,2) Streitigkeiten über Berechnung und Anrechnung der für Hausgewerbetreibende oder deren Hülfspersonen zu entrichtenden Beiträge nach § 1243) des Gesetzes entschieden.

11. Soweit im Borftehenden keine besonderen Bestimmungen getroffen sind, erfolgt die Erhebung der Beiträge für die Hausgewerbetreibenden nach den für die Durchführung der Inväliditäts- und Altersversicherung erlassenen allgemeinen Vorschriften.

12. Die vorstehenden Bestimmungen treten am 4. Januar

1892 in Kraft.

<sup>1)</sup> jest: § 148.
2) jest: § 155.

<sup>3)</sup> jest: § 157.

# Anlage 3.

# Bekannimachung

betressend die Invaliditäts- und Altersversicherung von Hausgewerbetreibenden der Textilindustrie; vom 14. März 1894 und 9. Rovember 1895.

(RGBI. 1894 S. 324 bezw. 1895 S. 452.)

Auf Grund der §§ 2, 109, 110<sup>1</sup>) des Gesetes, betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung, vom 22. Juni 1889 (Reichs-Gesethl. S. 97) hat der Bundesrath nachstehende Vorschriften über die Invaliditäts- und Altersversicherung von Hausgewerbetreibenden der Textilindustrie beschlossen:

1. Die Bersicherungspflicht nach § 1 des Gesets, betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung, vom 22. Juni 1889 (Reichs-Gesethl. S. 97) wird auf solche selbständige Gewerbetreibende (Hausgewerbetreibende) erstreckt, welche in eigenen Betriebsstätten im Auftrage und für Rechnung anderer Gewerbetreibenden (Fabrikanten, Fabrikaufsleute, Handelsleute) mit Weberei und Wirkerei beschäftigt werden, und zwar auch dann, wenn diese Hausgewerbetreibenden die Roh- oder Hülfsstoffe selbst beschaffen, und auch für die Zeit, während welcher sie vorübergehend sür eigene Rechnung arbeiten. Zur Wirkerei gehört auch die Waschinensstrickerei.2)

Die Versicherungspflicht erstreckt sich auch

a) auf die Nebenarbeiten — Spulerei (Treiberei), Scheererei, Schlichterei u. s. w. —, welche zur Herstellung von Geweben, Gewirken und sonstigen Erzeugnissen der Textilindustrie erforderlich sind, sowie

b) auf die weitere Bearbeitung ober Berarbeitung — Appretirung, Konfektion u. s. w. — der Gewebe und Wirkswaren, soweit diese Arbeiten in den Betriebsstätten der Hausweber oder Hauswirker nebenher ausgeführt werden.

Vorstehende Bestimmungen finden keine Anwendung

<sup>1)</sup> jest: §§ 2 u. 141—143.
2) Bgl Reger XV S. 65 ff., 127 ff., 142; XVI S. 7 ff., 62, 85, 136; XVII S. 2 ff., 46 ff., 78, 170; XVIII S. 99 ff., 145; XIX S. 128 ff.

a) auf Personen, welche das Geschäft regelmäßig für eigene Rechnung betreiben und nur gelegentlich von anderen Gewerbetreibenden für deren Rechnung beschäftigt werden;

b) auf Personen, welche in dem Betriebe des Hausgewerbes nur gelegentlich, oder zwar in regelmäßiger Wiederkehr, aber nur nebenher und in so geringem Umfange thätig
sind, daß der hieraus erzielte Verdienst zum Lebensunterhalt
nicht ausreicht und zu den Versicherungsbeiträgen nicht in
entsprechendem Verhältniß steht;

c) auf Personen, welche in einem anderen, die Verssicherungspslicht begründenden regelmäßigen Arbeitss oder Dienstverhältniß zu bestimmten Arbeitgebern stehen und, ohne dieses Verhältniß zu unterbrechen, das Hausgewerbe nur nebenher, sei es regelmäßig, sei es nur gelegentlich, bes

treiben.

2. Die Versicherung erfolgt bei berjenigen Versicherungsanstalt, in deren Bezirk sich der Betriebssitz des Hausgewerbetreibenden befindet. Die Lohnklasse, in welcher die Versicherung erfolgt, bestimmt sich nach den Vorschriften des § 22¹) des Gesetzes. Dies gilt auch für diejenige Zeit, während welcher der Hausgewerbetreibende für eigene Rechnung arbeitet.

3. Die Hausgewerbetreibenden haben die Beiträge für ihre eigene Versicherung selbst badurch zu entrichten, daß sie die den schuldigen Beiträgen entsprechenden Marken in ihre

Quittungstarten einkleben.

Für jede volle oder angefangene Kalenderwoche, in welcher der Hausgewerbetreibende für eigene oder fremde Rechnung beschäftigt war, sind die Beiträge spätestens an demjenigen Tage zu entrichten, an welchem die nächste Absechnung mit dem Fabrikanten oder, wenn die Beschäftigung für mehrere Fabrikanten stattsindet, mit einem derselben erfolgt.

Die Hausgewerbetreibenden, welche es unterlassen, die Beiträge für ihre Versicherung gemäß vorstehender Vorschrift zu entrichten, unterliegen der Strasbestimmung des § 1432)

des Gesetzes.

<sup>1)</sup> jest: § 134.
2) jest: § 176

²) jest: § 176.

Die versicherungspflichtigen Hausgewerbetreibenden haben auch für diejenige Zeit, während welcher sie das Gesichäft auf eigene Rechnung betreiben, für ihre eigene Berssicherung Zusatmarken nicht beizubringen.<sup>1</sup>)

Bezüglich der Beiträge der Hausgewerbetreibenden für ihr Hülfspersonal (Gesellen, (Behülsen, Lehrlinge) hat es bei den bestehenden allgemeinen Vorschriften sein Bewenden.

- 4. Die von den Hausgewerbetreibenden für sich und ihr Hülfspersonal verwendeten Marken sind sofort nach ersfolgter Einklebung dadurch zu entwerthen, daß auf denselben handschriftlich oder mittelst eines Stempels der Entwerthsungstag in Jahlen angegeben wird (vergl. Ziff. II Nr. 3a der Bekanntmachung vom 24. Dezember 1891, Reichs-Gesetzl. S. 401).
- 5. Auf dem im § 112²) des Gesetzes vorgesehenen Wege kann angeordnet werden, daß die Beiträge für die Hausgewerbetreibenden von diesen zum Einzug gebracht werden. In diesem Falle sinden die Bestimmungen der Jiff. 3 Abs. 1 bis 3 und der Jiff. 4 keine Anwendung, und sind die den eingezogenen Beiträgen entsprechenden Marken alsbald nach deren Einklebung nach Maßgabe der von der Landescentralbehörde getroffenen Anordnungen zu entwerthen.
- 6. Die Fabrikanten u. s. w. sind verpslichtet, den für ihre Rechnung arbeitenden Hausgewerbetreibenden bei der Abrechnung die Hälfte desjenigen Betrages für Beitrags-marken zu erstatten, welcher auf die zur Herstellung der Arbeit durch einen Arbeiter im Durchschnitt annähernd ersjorderliche Zeitdauer entfällt.

Bei der Berechnung des zu erstattenden Betrages wird die Woche zu sechs Arbeitstagen, und der Arbeitstag, sosern nicht durch die für den Betriebssitz des Hausgewerbetreibenden zuständige untere Verwaltungsbehörde eine andere Zeit als Arbeitsdauer allgemein festgesetzt wird, zu elf Arbeitsstunden gerechnet. Bruchtheile von Psennigen werden zu Lasten des Fabrikanten auf volle Psennige nach oben abgerundet.

Die Erstattung erfolgt auch dann nach dem Werth

<sup>1)</sup> jest bebeutungelos.

<sup>2)</sup> jest: § 148.

der für den Hausgewerbetreibenden selbst zu verwendenden Warten (§ 22°) des (Besets), wenn bei der Arbeit verssicherungspslichtige Hülfspersonen verwendet worden sind. Eine hühere als die gesetzlich vorgeschriebene Lohnklasse (§ 22°) des Gesets) ist bei der Erstattung nur dann zu Grunde zu legen, wenn der Fabrikant der Verwendung von Marken der höheren Lohnklasse ausdrücklich zugestimmt hat.

7. Bei Streitigkeiten über die bei der Erstattung (Jiff. 11) in Ansatzu bringende Arbeitsdauer entscheidet auf Antrag eines Theiles die für den Betriebssitz des Haussgewerbetreibenden zuständige untere Verwaltungsbehörde ends

gültig.

Dieselbe ist besugt, einen Sachverständigen zu ernennen, welcher auf Antrag eines Theiles, auch ohne daß ein Streitsfall vorliegt, den Zeitbedarf abzuschäßen hat. Die Fabrikanten u. s. w. haben bei der Abrechnung denjenigen Betrag zu erstatten, welcher auf die abgeschäßte Arbeitszeit entfällt. Wird demnächst im Streitfall eine andere durchschnittliche Arbeitszbauer sestgestellt, so ist die Differenz nachträglich auszugleichen.

Die Versicherungsanstalt ist befugt, für die Berechsnung des vom Fabrikanten u. s. w. zu erstattenden Betrages weitere Bestimmungen zu erlassen. Dieselben bedürfen der

Genehmigung des Reichs-(Landes-)Versicherungsamts.

8. Die Hausgewerbetreibenden können mit den Fabristanten u. s. w. vereinbaren, daß letztere bei der Abrechnung die Hälfte desjenigen Betrages zu erstatten haben, welchen die Hausgewerbetreibenden für sich und die von ihnen beschäftigten versicherungspflichtigen Hülfspersonen für Beitragssmarken thatsächlich entrichtet haben. Ist der Hausgewerbestreibende von mehreren Fabrikanten u. s. w. beschäftigt, so hat sich eine solche Vereinbarung auch darauf zu erstrecken, wie der von ihnen zu erstattende Gesammtbetrag auf die einzelnen Fabrikanten u. s. w. zu vertheilen ist.

9. Die Fabrikanten u. s. w. sind berechtigt, die Berpflichtungen des Arbeitgebers für ihre Hausgewerbetreibenden und die von denselben beschäftigten versicherungspflichtigen Hülfspersonen ganz oder zum Theil selbst zu übernehmen.

<sup>1)</sup> jest: § 34.

Bon der erfolgten Uebernahme hat der Fabrikant der unteren Berwaltungsbehörde Kenntniß zu geben, welche dem zustänsigen Organe der Bersicherungsanstalt und in den Fällen des § 112 1) des Gesetzes den mit der Einziehung der Beiträge und der Entgegennahme der Meldungen betrauten Stellen Nachricht giebt.

Soweit es sich um die Entrichtung der Beiträge für die Hausgewerbetreibenden selbst handelt, können den Fabristanten u. s. w. die Verpflichtungen der Arbeitgeber von der für ihren Betriebssitz zuständigen unteren Verwaltungsbehörde auferlegt werden. Gegen eine Anordnung dieser Art sindet binnen zwei Wochen nach der Zustellung die Beschwerde an die höhere Verwaltungsbehörde statt; dieselbe entscheidet endgültig.

In den Fällen der Absätze 1 und 2 sinden die Borschriften der Ziff. 6 und 7 keine Anwendung. Bielmehr sind
alsdann die allgemeinen Borschriften des Gesetzes hinsichtlich
der Beitragsentrichtung durch die Arbeitgeber entsprechend
auf die Fabrikanten u. s. w. anzuwenden, und es ist die Hälfte der entrichteten Beiträge von den Bersicherten zu
erstatten.

10. Die Hausgewerbetreibenden sind in den Fällen der Ziff. 8 und 9 verpslichtet, über die Dauer ihrer Beschäftigung für eigene Rechnung und über die von ihnen im Gewerbebetriebe beschäftigten versicherungspflichtigen Hülfsspersonen Verzeichnisse zu führen, aus welchen sich insbesonsdere die Dauer der Beschäftigung der letzteren ergiebt. Sie haben diese Verzeichnisse den sie beschäftigenden Fabrikanten u. s. w. auf Verlangen zur Prüfung vorzulegen. Die für den Vetriebssitz des Hausgewerbetreibenden zuständige untere Verwaltungsbehörde ist besugt, Vorschriften über die Führung dieser Verzeichnisse zu erlassen und die ordnungsmäßige Führung sowie die Vorlegung der Verzeichnisse durch Geldstrasen bis zu fünfzig Mark zu erzwingen.

11. Für die Dauer vorübergehender Beschäftigung für eigene Rechnung haben die Hausgewerbetreibenden den vollen Beitrag für ihre Person, beziehungsweise den halben Beischungsweise den halben Beischungsweise den

trag für ihre Hülfspersonen selbst zu tragen.

<sup>1)</sup> jest: § 148.

Die Borichriften der §§ 147 und 1481) des Geietes finden auf die Fabrikanten n. i. w. in ihrem Berhältniß zu den hausgewerbetreibenden entiprechende Anwendung.

Die Einrechnung des von dem Arbeitgeber den hansgewerbetreibenben ju erstattenden Betrages in den Arbeits=

verdienft ift unzuläffig und ohne rechtliche Birfung.

12. Streitigkeiten, welche aus Anlag vorstebender Befrimmungen zwiichen ben Organen ber Berficherungsanstalten einerseits und den Fabrikanten, Hausgewerbetreibenden oder deren Hülfspersonen andererseits oder zwischen den Fabrikanten und den Hausgewerbetreibenden darüber, ob und welche Beitrage zu entrichten find, entsteben, werben nach § 1222, Streitigkeiten über Berechnung und Anrechnung der für Hausgewerbetreibende oder beren Hulfspersonen zu entrichtenden Beitrage, unbeschadet der Bestimmung in Ziff. 7, nach § 1242) bes Gesetzes entschieden.

13. Soweit im Borftebenben feine besonderen Bestimmungen getroffen sind, erfolgt die Erhebung ber Beitrage für die Hausgewerbetreibenden nach den für die Durchführung der Invaliditäts= und Altersversicherung erlaffenen allge=

meinen Vorschriften.

14. Die vorstehenden Bestimmungen treten am 2. Juli

1894 in Kraft.3)

Für Bersicherte, welche auf Grund der vorstehenden Bestimmungen der Invaliditäts= und Altersversicherung unter= stehen, tritt, wo nach §§ 156, 157, 159 und 1604) der Zeit= punkt des Inkrafttretens des Gesetzes entscheidend ist, an bessen Stelle ber Zeitpunkt bes Inkrafttretens bieser Bestimmungen.

<sup>1)</sup> jest: §§ 180 u. 181. 2) jest: §§ 155 bezw. 157. 3) bezw. 1. Januar 1896 gemäß der Bekanntmachung vom 9. November 1895. Bgl. A. N.\* V S. 221 f. Nr. 431 f. (Reger XV S. 72 ff.). 4) jest: §§ 189, 190, 192 u. 195.

# Mulage 4.

# Bekannimachung

des Bundegrathe, betreffend die Befreiung vorübergehender Dienftleiftungen von der Berficerungepflicht gemäß § 4 Abf. 1 bes Invalidenversicherungsgesetes. Bom 27. Dezember 1899.

(RGB1. S. 725.)

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Invalidenversicherungsaesetes (AGBI. S. 436) hat der Bundesrath beichlossen, daß es bei den unter dem 24. Dezember 1891 (RGBI. S. 399), 24. Januar 1893 (AGBI. S. 5) und 31. Dezember 1894 (AGBI. S. 543) veröffentlichten Bestimmungen über Die Befreiung vorübergebenber Dienstleistungen von ber Bersicherungspflicht mit ben aus ber nachstehenden Fassung sich ergebenden Veränderungen sein Bewenden behalten soll.1)

Vorübergehende Dienstleistungen sind danach als eine die Bersicherungspflicht begründende Beschäftigung (§ 4 Abs. 1 des Invalidenversicherungsgesetzes) dann nicht anzusehen, 2)

- 1. wenn sie von solchen Bersonen, die berufsmäßig Lohnarbeit überhaupt nicht verrichten
  - a) nur gelegentlich, inbesondere zu gelegentlicher Aushülfe.
  - b) zwar in regelmäßiger Wiederkehr, aber nur nebenher und gegen ein geringfügiges Entgelt, welches für die Dauer der Beschäftigung zum Lebensunterhalte nicht ausreicht und zu den für diese Zeit zu zahlenden Versicherungsbeiträgen nicht in entsprechendem Verhältnisse steht,

verrichtet werden:

2. wenn sie von solchen Berufsarbeitern, die in einem regelmäßigen, die Versicherungspflicht begründenden Arbeits- oder Dienstverhältnisse zu einem bestimmten Arbeitgeber stehen, ohne Unterbrechung dieses Verhält=

wärtige Bekanntmachung ersetzt und aufgehoben.

2) Zur freiwilligen Versicherung sind die nachgenannten Bersonen gemäß § 14 berechtigt.

<sup>1)</sup> Die angeführten Beschlüsse bes Bundesraths sind durch gegen=

nines bei anderen Arbeitgebern nebenber, jei es nur gelegentlich zur Aushülfe, fei es regelmäßig verrichtet merden

Lasielbe gilt

3. für Dienftleiftungen zur ichleunigen Gulie bei Unglucksfällen ober Berheerungen durch Raturereigniffe ober zur ichleunigen Beseitigung von Berkehrs- oder Betriebsftorungen, sofern Diese Dienstleiftungen nach ihrer Art die Dauer von zwei Arbeitstagen voraussichtlich nicht übersteigen werden;

4. für Dienstleiftungen in Berpflegungsstationen oder abnlichen Einrichtungen, wenn sie gegen eine Geldent= schädigung verrichtet werden, welche nicht als Entgelt für die gelieferte Arbeit, sondern als eine Unterstützung zum Zwede bes befferen Fortkommens gewährt wird;

5. für Dienstleistungen von Bediensteten ausländischer Gifenbahnverwaltungen in Eisenbahnbetrieben des Inlandes, joweit diese Bediensteten in letteren vorübergehend be-

ichäftigt werden:

6. für Dienstleiftungen im Inlande von Bediensteten auslandischer Betriebe, soweit diese mit einzelnen Betriebs= handlungen vorübergebend in das Inland hinübergreifen;

7. für Dienstleiftungen bes Personals ausländischer Schiffe, die im Binnenschiffahrtsverkehre deutsche Bafferstraßen befahren, sofern nicht diese Schiffe nach ber Entscheidung der unteren Berwaltungsbehörde des Beschäftigungsorts (§ 65 Abs. 4 des Invalidenversicherungsgesetes) im Inland einen regelmäßigen Berkehr von erheblicher Dauer unterhalten;

8. für Dienstleiftungen auf Seeschiffen im Auslande, wenn sie von solchen Personen verrichtet werden, die nicht zur

Schiffsbesatzung gehören; 9. für Dienstleistungen von Indiern, Japanern, Chinesen, Malayen, Zanzibariten, Negern und anderen farbigen Seeleuten auf deutschen Seeschiffen bei der Küstenschiffahrt in asiatischen, australischen, ost= ober westafrikanischen Gewässern sowie in dem Verkehre zwischen asiatischen, australischen, oft- und westafrikanischen Häfen oder zwischen diesen und europäischen Säfen, in letterem Berkehre

jedoch nur, wenn es sich um den Dienst in den Koblenund Kesselräumen der Dampsschiffe handelt und wenn bei der Anmusterung im Auslande zugleich die Rud-

fahrt ausbedungen ist.

Die Regierungen der einzelnen Bundesstaaten sind ermächtigt, mit Zustimmung des Reichskanzlers widerrustich anzuordnen, daß und inwieweit vorübergehende Dienstleistungen solcher Ausländer, denen der Aufenthalt in Grenzbezirken des Inlandes auf sest bestimmte kurze Zeit behuss Ausführung vorübergehender Arbeiten behördlich gestattet ist, sowie vorübergehend im Inlande stattsindende Dienstleistungen solcher Ausländer, welche übungsgemäß in Flößereibetrieben beschäftigt werden, im Sinne des Invalidenversicherungszeisehes als eine versicherungspflichtige Beschäftigung nicht anzusehen sind.

Berlin, den 27. Dezember 1899.

Der Reichskanzler. In Vertretung: Graf von Posadowsky.

Anlage 5.

# Bekanntmachung

d:8 Bundesraths, betreffend die Befreiung von der Bersicherungspflicht auf Grund des § 6 Abs. 2 des Invalidenversicherungsgesetzes. Bom 24. Dezember 1899.

(RGBI. S. 721.)

Zur Ausführung vgl. württembergische Min. Verf. vom 10. Januar 1900 (KBl. S. 43). Badische VD. vom 6. Januar 1900 (GVDBl. S. 204).

Auf Grund des § 6 Abs. 2 des Invalidenversicherungs= gesetzes (RGBl. S. 463) hat der Bundesrath über die Befreiung von der Versicherungspflicht nachstehende Bestim= mungen erlassen:

1. Ueber Anträge auf Befreiung von der Versicherungs= pflicht gemäß § 6 Abs. 2 des Invalidenversicherungs= gesetze entscheidet die für den Wohnort des Antrag= stellers und, sofern dieser im Julande keinen Bobnort bat, die für seinen danernden Ansentbaltsort zufändige untere Berwaltungsbehörde.

2. Tem Antrag in nur nattzugeben, wenn folgende Bor-

ausiegungen quiammentreffen:

a es muß amilich befannt oder glanbhaft nachgewiefen iein, daß der Antragneller in der Hauptiache feinen Lebensunterbalt als Berriebsunternehmer oder ander= weit ielbitändig erwirbt oder ohne Lohn oder Gebalt thatia in:

h, es muß fenntehen, daß für denjelben nicht bereits einhundert Bochenbeiträge entrichtet find oder zu entrichten geweien wären, wobei Krankheitswochen ober militäriiche Dienstleiftungen (§ 30 Abi. 2 ein=

zurechnen find:

e) die untere Berwaltungsbehörde muß unter Berud= sichtigung der wirthichaftlichen Lage des Antrag= ftellers und der örtlichen Berhaltniffe pflichtmäßig zu der Ueberzeugung gelangt sein, daß der Antrag= iteller in demjenigen Kalenderjahre, für deffen Dauer die Befreiung von der Bersicherungspilicht beantragt wird, entweder nur zu bestimmten Jahreszeiten in nicht mehr als zwölf Wochen, oder zwar zu beliebigen Jahreszeiten, aber insgesammt an nicht mehr als fünfzig einzelnen Tagen Lohnarbeit übernehmen wird.

Minderjährige bedürfen der Genehmigung des Antrags

durch ihren gesetlichen Bertreter.

3. Ueber die Befreiung ift dem Antragsteller eine Bersicherungsfreikarte in grüner Farbe in der halben Größe der Quittungstarte nach dem anliegenden Mufter auszustellen. Für die Ausstellung der Karte kann eine Gebühr von fünf Pfennig erhoben werden.

Die Befreiung gilt für die Dauer des Kalender= jahrs und für den Umfang des Reichs.

Die Berficherungsfreitarte ift bem Arbeitgeber bei ber Lohnzahlung, im Falle bes Einzugsverfahrens (§ 148) aber binnen der zur Anmeldung bei der Einzugsstelle vorgesehenen Frist, vorzuzeigen. Geschieht dies nicht,

so ist der Arbeitgeber verpflichtet, die fälligen Beiträge zu entrichten und der Arbeiter hat sich den entsprechenden Lohnabzug gefallen zu lassen. Dabei sinden die Bestimmungen des § 131 Abs. 2 Anwendung.

4. Die Befreiung ist von der Behörde, welche sie bewilligt hat, zurückzunehmen, wenn die befreite Person dies be-

antragt.

Die Befreiung muß von dieser Behörde (Abs. 1) widerrufen werden, wenn sich ergiebt, daß eine der in Ziff. 2 unter a und b vorgesehenen Boraussetzungen für deren Bewilligung schon bei der Ausstellung der Berssicherungsfreikarte gesehlt hat oder daß eine dieser Borsaussetzungen nachträglich in Fortfall gekommen ist.

Ergiebt sich, daß die Lohnarbeit des Befreiten während der Geltungsdauer der Bersicherungsfreikarte die in Ziff. 2 unter c vorgesehene Dauer wesentlich überschritten hat, so ist die Befreiung für den Rest des Kalenderjahrs von der für die Ausstellung der Bersicherungsfreikarte oder für den Beschäftigungsort zusständigen unteren Berwaltungsbehörde zu widerrusen. Ergeht der Widerrus von einer anderen als derjenigen Behörde, welche die Bersicherungsfreikarte ausgestellt hat, so ist der letzteren Behörde unter Darlegung der für den Widerrus maßgebend gewesenen Thatsachen hiervon Wittbeilung zu machen.

Die Versicherungsanstalt ist befugt, den Widerruf der Befreiung zu beantragen.

- 5. Gegen die Versagung und den Widerruf der Befreiung sowie gegen die Ablehnung des Antrags auf Widerruf ist Beschwerde an die zunächst vorgesetzte Behörde zuslässig, welche endgültig entscheidet.
- 6. In dem Falle der Zurücknahme oder des Widerrufs der Befreiung ist die Versicherungsfreikarte durch die untere Verwaltungsbehörde des Wohnorts oder dauerns den Aufenthaltsorts oder des Beschäftigungsorts wieder einzuziehen.
- 7. Durch die Landes-Zentralbehörde wird bestimmt, von welchen Staats- oder Gemeindebehörden die in Ziff. 1

vis 4 und is den unteren Berwaltungsbehörden zuge= wiesenen Berrichtungen wahrzunehmen find.

illigemein ausgeschlossen dar, inden diese Bekimmungen eine Unwendung.

Bertin, den 24. Desember 1899.

Der Kermsfanzler. In Bertretung: Grar von Boladowsky.

| Bernicherungsfreiftatte für tag Kalenderjahr<br>Rur für die Indalidenversicherung gültig.<br>Ber- n. Zuname, bei Franen anch Geburtsneme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | enderjahr                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wohnort hauptberuf<br>geb. am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ng.                                                                                                                                                                                       |
| (Gi wird belicheinigt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | seinen Lebendunterhalt als Betriebsunternehmer e Lohn oder Gehalt thäng ift;<br>Lochenbeiträge entricket find oder zu entricken nititärische Trensferfungen (§ 30 Abs. 2 des 3n:          |
| c)<br>!<br>Vinftleiftungen findet diese Karte leine Anwendung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | n oben bezeichneten Jahre entweber nur zo be-<br>Bochen, oder*) zwar zu beliebigen Jahreszeiten,<br>jeinen Tagen Lohnarbeit übernebmen<br>ngspflicht gemäß § 4 Abf. 1 allgemein befreiten |
| ben two    Company   Compa | den ten<br>Bezeichnung der ausftellenden unteren Berwaltungsbehörde.                                                                                                                      |
| şelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (Ramensunterfctift des Beamten.)                                                                                                                                                          |
| *) Tas Richtzutreffenbe ift zu burchfireichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |

# Anlage 6.

# Bekannimachung

des Bundesraths, betreffend die Entwerthung und Bernichtung von Marken bei der Jnvalidenversicherung. Bom 9. November 1899.

(AGBl. S. 665.) — Ausf.VD. f. Baden vom 5. Dezember 1899 (GVDBl. S. 803).

Auf Grund der §§ 141, 144, 148, 149, 152, 158, 160, 163 des Invalidenversicherungsgesetzes hat der Bundesrath über die Entwerthung und Vernichtung der Marken bei der Invalidenversicherung nachstehende Vorschriften beschlossen:

1. Arbeitgeber und Versicherte, welche Marken in die Duittungskarten einkleben, sind zur Entwerthung dieser Marken, soweit sie nur für eine Woche gelten, besugt, soweit sie aber für mehr als eine Woche gelten, verspsichtet.

Durch die Landes-Zentralbehörde kann angeordnet werden, daß bei der freiwilligen Versicherung (§§ 14, 145 des Invalidenversicherungsgesetzes) die Versicherten zur Entwerthung auch derjenigen Warken verpslichtet sind, welche nur für eine Woche gelten.

2. Die die Beiträge einziehenden Stellen (Krankenkassen, Knappschaftskassen, Gemeindebehörden und andere von der Landes-Zentralbehörde bezeichnete Stellen, örtliche von der Versicherungsanstalt eingerichtete Hebestellen) sind verpflichtet, die den eingezogenen Beiträgen entsprechenden Marken zu entwerthen.

Die gleiche Verpflichtung liegt denjenigen Beamten, welche im Wege des Berichtigungsverfahrens Marken verwenden, bezüglich dieser Marken ob.

3. Werden Quittungskarten zur Verlängerung ihrer Gültigskeitsdauer vorgelegt, so ist die Verlängerungsstelle verspflichtet, alle darin befindlichen Marken, soweit sie noch nicht entwerthet sind, zu entwerthen und zugleich auf der Innenseite der Karte handschriftlich oder durch Stempel die Gesammtzahl der in der Karte besindlichen Marken zu vermerken.

4. Diejenigen Organe der Versicherungsanstalten, Behörden oder Beamten, welche die Kontrole der Beitragsentrichtung ausüben, sind befugt, alle in den Quittungskarten befindlichen Marken zu entwerthen, welche noch nicht entwerthet sind.

5. Die Entwerthung der Marken liegt in den Fällen zu 1 und 2 demjenigen ob, welcher die Marken einzukleben hat; im Falle der Entwerthungspflicht soll sie alsbald

nach ber Einklebung erfolgen.

6. Die Entwerthung darf nur in der Weise erfolgen, daß auf den einzelnen Marken handschriftlich oder durch Stempel der Entwerthungstag in Ziffern, z. B. für den 15. März 1900 "15. 3. 00" oder für den 10. Februar 1901 "10. 2. 01", deutlich angegeben wird. Zur Entwerthung ist Tinte oder ein ähnlicher festhaltender Farbstoff zu verwenden.

Für das Einzugsverfahren, das Berichtigungs= verfahren und die Beitragskontrole kann die Landes= Zentralbehörde eine andere Art der Entwerthung vor=

schreiben ober zulassen.

Undere Entwerthungszeichen sind unzulässig.

7. Marken, welche nicht bereits anderweit entwerthet worden sind, müssen entwerthet werden, sobald die die Marken enthaltende Quittungskarte zum Umtausch eingereicht ist. Diese Entwerthung liegt den Vorständen der Versicherungsanstalten oder anderen von der Landes-Zentralbehörde bezeichneten Stellen ob; sie ist, sosern sie etwa versäumt sein sollte, von jeder Behörde, an welche die Karte nach dem Umtausche gelangt, nachzuholen. Die Form der Entwerthung bleibt der entwerthenden Stelle überlassen. Auf der Außenseite der Karte ist handsschriftlich oder durch Stempel der Vermerk "Entwerthet" zu sezeichnen die entwerthete Stelle zu bezeichnen.

8. Bei der Entwerthung dürfen die Marken nicht unkenntlich gemacht werden, insbesondere müssen der Geldwerth, die Lohnklasse und der Name der Versicherungsanstalt

ersichtlich bleiben.

9. Wer den vorstehenden oder den von der Landes-Zentralbehörde gemäß Ziff. 6 Abs. 2 getroffenen Anordnungen zuwiderhandelt, kann für jeden Fall, sofern nicht nach anderen Borschriften eine höhere Strafe verwirkt ist, von der unteren Berwaltungsbehörde und da, wo die Beitragskontrole Rentenstellen übertragen ist, von deren Borsitzenden mit einer Ordnungsstrafe bis zu zwanzig

Mark belegt werden.

10. Die Bestimmungen über die Verpslichtung der Haußgewerbetreibenden der Tabaksabrikation und der Textilindustrie, die für sich und ihre Hülfspersonen verwendeten Warken zu entwerthen (Bekanntmachungen vom 16. Dezember 1891, 1. März 1894 und 9. November 1895, Reichs-Gesetzl. S. 395, 324 und 452), bleiben in Kraft.

Auf Zuwiderhandlungen findet die Strafbestimmung

der Ziff. 9 Anwendung.

11. Die Vernichtung der Marken erfolgt dadurch, daß sie durch einen darauf gesetzten Vermerk als ungültig erstärt werden. Dabei ist auf die Außenseite der Quittungskarte handschriftlich oder durch Stempel unter Einrückung der Zahl der vernichteten Marken der Vermerk "... Marken vernichtet" sowie die Bezeichnung der die Vernichtung vornehmenden Stelle zu setzen.

12. Diese Borschriften treten vom 1. Januar 1900 ab an die Stelle der in der Bekanntmachung vom 24. Dezember 1891 (Reichs-Gesehl. S. 399) veröffentlichten Vorschriften.

Berlin, den 9. November 1899.

Der Reichskanzler. In Vertretung: Graf von Posadowsky.

# Anlage 7.

# Bekanntmachung

des Bundesraths, betreffend die Einrichtung der Quittungstarten für die Invalidenversicherung. Bom 10. November 1899.

(RGBI S. 667.)

Auf Grund des § 132 Abs. 1 und des § 135 Abs. 2 des Invalidenversicherungsgesetzes hat der Bundesrath über

die Einrichtung der Quittungskarten für die Inwaliden versicherung unter theilweiser Abanderung der geltenden einschlägigen Borschriften folgende Bestimmungen beschlossen:

1. Für die Selbstversicherung und deren Fortsetzung (\* 14 Abs. 1) sind besondere Quittungsfarten von grauer Farbe

zu verwenden.

Wer hierfür andere Quittungskarten unbefugt verwendet, kann, sofern nicht nach anderen gesetlichen Borschriften eine härtere Strafe eintritt, von der unteren Berwaltungsbehörde und da, wo die Beitragskontrole Rentenstellen übertragen ist, von deren Vorsitzenden mit einer Ordnungsstrafe dis zu zwanzig Mark belegt werden.

- 2. Die Quittungsfarten sind, in Stoff und Format den bisherigen Quittungsfarten entsprechend, für die Versicherungspflicht einerseits in gelber Farbe und für die Selbstversicherung andererseits in grauer Farbe nach den anliegenden Formularen A und B herzustellen.
- 3. Den zur Selbstversicherung oder deren Fortsetzung berechtigten Personen ist vom 1. Januar 1900 ab bei Ertheilung einer neuen Quittungskarte eine solche nach Formular B auszustellen, sofern sie nicht den Nachweis führen, daß für sie früher auf Grund der Versicherungsplicht Beiträge entrichtet worden sind.
- 4. Die Gültigkeitsbauer der Quittungskarte für versicherungspflichtige Personen (Formular A) kann durch Abstempelung verlängert werden. Die hierzu besugte Stelle
  wird von der Landes-Zentralbehörde bezeichnet. Die
  Berlängerung darf nur während der Gültigkeitsdauer
  der Karte und zwar einmal für ein oder für zwei weitere
  volle Jahre nach dem Ausstellungstag und nur dann
  erfolgen, wenn für die Zeit vom Ausstellungstag ab
  mindestens zwanzig Beitragswochen, einschließlich der
  denselben gemäß § 46 Abs. 2 gleich zu behandelnden
  Zeiten, nachgewiesen sind. Der Berlängerungsvermerk
  ist auf der Innenseite der Karte unter Beisügung des
  Datums und der Verlängerungsdauer im unmittelbaren
  Anschluß an die bereits geklebten Marken handschriftlich
  oder durch Stempel anzubringen.

Karten, deren fortdauernde Gültigkeit auf einer Anerkennung des Vorstandes der Versicherungsanstalt beruht (§ 135 Abs. 1 Sat 2), dürfen nicht verlängert werden.

5. Quittungskarten alten Musters bürfen nach dem 1. Januar

1900 nicht mehr ausgegeben werden.

Die am Schlusse des Jahres 1899 in Benutung befindlichen Quittungsfarten dürsen nach dem 1. Januar 1900, und zwar auch für die Selbstversicherung und deren Fortsetzung, innerhalb zweier Jahre nach dem Tage ihrer Ausstellung (§ 135 Abs. 1) zur Beitragsentrichtung noch verwendet werden. Bei der Aufrechnung dieser Karten ist aber durch die Austrechnungsstelle nicht die Jahl der Beitragsmarken, sondern die Jahl der durch Warken der einzelnen Lohnklassen nachgewiesenen Beitragswochen, nöthigenfalls unter Hinzusügung einer besonderen Spalte für Lohnklasse V, anzugeben und die hierzu erforderliche Abänderung des Bordrucks handsschriftlich vorzunehmen.

Berlin, den 10. November 1899.

Der Reichskanzler. In Vertretung: Graf von Posadowsky.

| (Vorberseite.)              |  |
|-----------------------------|--|
| <b>A</b> .                  |  |
| Quittungskarten-Kormular A. |  |

| Bersicherungsanstalt:  (hier ist bei der ersten Quittungstarte der Name derjenigen Ausschligtigt einzutragen, in deren Bezirte der Bersichsperte zu bieser Zeit beschästligt ist, jede folgende Karte ist mit dem Namen der auf der nächstvorher:  Ausgabestelle (Liste der Duittungstarten A Nr. )*) Ausgestellt am (Berwendbar**) für die Zeit seit dem ten  Bur Bermeidung der Ungültigseit innerhalb zweier Jahre nach dem Außestellungstage zum Umtausch oder zur Berlängerung vorzusegen. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Bor= und Zuname, bei Frauen auch Geburtsname) biefer Karte (Wohnung)  biefer Karte (Wohnung)  geboren am ten im Jahre  **) Bu burchstreichen, wenn die Ausgabestelle keine Liste der Duittungskarte A sührt.  **) Bu burchstreichen, wenn die Ausgabestelle keine Liste der Duittungskarte A sührt.  **) Ausstrellung einzuktreichen sind (§ 146).                                                                                                                                             |

Note: Auf der Rückseite findet sich der wörtliche Abdruck der §§ 139, 184 des JBG. und die Bemertung: "Für Bersicherungspflichtige sind, und zwar auch im Falle der Weiterversicherung, nur diese gelben Quittungskarten zu verswenden."

Die Formulare sind etwas unter Originalgröße.

stellers und, sosern dieser im Inlande keinen Wohnort hat, die für seinen dauernden Ausenthaltsort zuständige untere Berwaltungsbehörde.

2. Dem Antrag ift nur ftattzugeben, wenn folgende Bor-

ausjegungen zujammentreffen:

a) es muß amtlich bekannt oder glaubhaft nachgewiesen sein, daß der Antragsteller in der Hauptsache seinen Lebensunterhalt als Betriebsunternehmer oder andersweit selbständig erwirbt oder ohne Lohn oder Gehalt thätig ist;

b) es muß seststehen, daß für denselben nicht bereits einhundert Wochenbeiträge entrichtet sind oder zu entrichten gewesen wären, wobei Krankheitswochen oder militärische Dienstleistungen (§ 30 Abs. 2) ein=

zurechnen sind;

c) die untere Berwaltungsbehörde muß unter Berücksichtigung der wirthichaftlichen Lage des Antragstellers und der örtlichen Berhältnisse pflichtmäßig zu der lleberzeugung gelangt sein, daß der Antragsteller in demjenigen Kalenderjahre, für dessen Dauer die Besteiung von der Bersicherungspflicht beantragt wird, entweder nur zu bestimmten Jahreszeiten in nicht mehr als zwölf Wochen, oder zwar zu besliebigen Jahreszeiten, aber insgesammt an nicht mehr als fünfzig einzelnen Tagen Lohnarbeit übersnehmen wird.

Minderjährige bedürfen der Genehmigung des Antrags

durch ihren gesetzlichen Bertreter.

3. Ueber die Befreiung ist dem Antragsteller eine Verssicherungsfreikarte in grüner Farbe in der halben Größe der Quittungskarte nach dem anliegenden Ruster auszustellen. Für die Ausstellung der Karte kann eine Gebühr von fünf Pfennig erhoben werden.

Die Befreiung gilt für bie Dauer bes Kalender-

jahrs und für ben Umfang des Reichs.

Die Versicherungsfreikarte ist dem Arbeitgeber bei der Lohnzahlung, im Falle des Einzugsversahrens (§ 148) aber binnen der zur Anmeldung bei der Einzugsstelle vorgesehenen Frist, vorzuzeigen. Geschieht dies nicht,

so ist ber Arbeitgeber verpflichtet, die fälligen Beiträge zu entrichten und ber Arbeiter hat sich ben entsprechenden Lohnabzug gefallen zu lassen. Dabei finden die Bestimmungen des § 131 Abs. 2 Anwendung.

4. Die Befreiung ist von der Behörde, welche sie bewilligt hat, zurückzunehmen, wenn die befreite Berson dies be-

antraat.

Die Befreiung muß von dieser Behörde (Abs. 1) widerrufen werben, wenn sich ergiebt, daß eine ber in Biff. 2 unter a und b vorgesehenen Voraussehungen für deren Bewilligung schon bei der Ausstellung der Versicherungsfreikarte gefehlt hat oder daß eine dieser Boraussetzungen nachträglich in Fortfall gekommen ist.

Ergiebt sich, daß die Lohnarbeit des Befreiten während der Geltungsdauer der Versicherungsfreikarte die in Ziff. 2 unter c vorgesehene Dauer wesentlich überschritten hat, so ist die Befreiung für den Rest des Kalenderjahrs von der für die Ausstellung der Bersicherungsfreikarte ober für ben Beschäftigungsort zu= ständigen unteren Berwaltungsbehörde zu widerrufen. Ergeht der Widerruf von einer anderen als derjenigen Behörde, welche die Versicherungsfreikarte ausgestellt hat, so ist der letteren Behörde unter Darlegung der für den Widerruf maßgebend gewesenen Thatsachen hiervon Mittheilung zu machen.

Die Versicherungsanstalt ist befugt, den Widerruf der Befreiung zu beantragen.

- 5. Gegen die Versagung und den Widerruf der Befreiung sowie gegen die Ablehnung des Antrags auf Widerruf ist Beschwerde an die zunächst vorgesetzte Behörde zulässig, welche endgültig entscheidet.
- 6. In dem Falle der Zurücknahme oder des Widerrufs der Befreiung ist die Versicherungsfreikarte durch die untere Verwaltungsbehörde des Wohnorts oder dauern= den Aufenthaltsorts ober des Beschäftigungsorts wieder einzuziehen.
- 7. Durch die Landes-Zentralbehörde wird bestimmt, von welchen Staats= oder Gemeindebehörden die in Riff. 1

bis 4 und 6 den unteren Berwaltungsbehörden zuge=

wiesenen Verrichtungen wahrzunehmen sind.

8. Auf vorübergehende Dienstleistungen, für welche der Bundesrath gemäß § 4 Abs. 1 die Versicherungspflicht allgemein ausgeschlossen hat, finden diese Bestimmungen keine Anwendung.

Berlin, den 24. Dezember 1899.

Der Reichskanzler. In Vertretung: Graf von Posadowsky.

| Berficherungsfreifia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Berficherungsfreiftarte für bag Kalenderjahr                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ber. u. Juname, bei Fra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ame, bei Franen auch Geburtsname                                                                                                       |
| Bohnort<br>Hauptberuf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |
| geo, an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIP TIP                                                                                                                                |
| (58 wird befceinigt,<br>a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | feinen Lebensunterhalt als Betriebsunternehme                                                                                          |
| (q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | e Lohn oder Gehalt thatig ift;<br>Kochenbeiträge entrichet find oder zu entrichten<br>allitärische Diensteisungen (§ 30 Abs. 2 des In- |
| ଦ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m oben bezeichneten Zahre entweder nur zu be<br>Bochen, oder?) zwar zu beliebigen Zahreszeiten                                         |
| Aienfileiftung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | zelnen Tagen Löhnardest übernehmen<br>ngspflicht gewäß § 4 Abf. 1 allgemein befreiten                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ben ben                                                                                                                                |
| The state of the s | Bezeichnung der ansstellenden unteren Berwaltungsbestörbe.                                                                             |
| elle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (Ramensunterfchrift des Beamten )                                                                                                      |
| A Charles Milkhambar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |
| .) And Rechence the Sa outsplacement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | in an expression.                                                                                                                      |

# Innenseite II. sind, von oben links beginnend, in fortlaufender Reihe einzukleben.

| piney data data times definitioned in factorial to the straight and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1. Bei freiwilliger Versicherung sind Marken berjenigen Versichersungsanstalt zu verwenden, in deren Bezirke die Versicherten besichäftigt sind oder, sosen eine Veschäftigung nicht stattsindet, sich aufhalten. Dabei steht ihnen die Wahl der Lohnklasse frei (§ 145).  2. Versicherte dürsen Marken nur dadurch entwerthen, daß auf densselben der Entwerthungstag in Zissen, z. B. 15. 3. 01, angegeben wird. Marken für Zeitabschnitte von mehr als einer Woche müssen immer entwerthet werden.  3. Bei der Selbstversicherung und ihrer Fortsetzung müssen zur Aufsrechthaltung der Anwartschaft während der zwei Jahre nach dem Tage der Ausstellung dieser Quittungskarte mindestens für 40 Beistrage der Ausstellung dieser Duittungskarte mindestens für 40 Beistragswochen Beiträge durch Einkleben von Marken entrichtet werden (§ 46).  4. Freiwillige Beiträge dürsen für eine länger als ein Jahr zurücksliegende Zeit sowie nach eingetretener Erwerbsunfähigkeit nachsträglich oder für die sernere Dauer der Erwerbsunfähigkeit nicht entrichtet werden (§ 146). |
| Aufrechnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Jahl der Wochen, für welche in gehnklasse I II III IV V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (Ort und<br>Datum:)  Oer Aufrechnische (Auf-<br>rechnungs-<br>stelle:)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Anlage 8.

# Kaiserliche Verordnung,

betreffend das Berfahren vor den auf Grund des Invalidenversicherungsgesetzes errichteten Schiedsgerichten. Bom 6. Dezember 1899.

(MGBl. S. 677.) Bgl. württemb. Ausf.BD. vom 15. Dezember 1899 (RBl. S. 1091).

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen 2c. verordnen auf Grund des § 106 Abs. 6 des Invalidenversicherungsgesetzes (Reichs-Gesetzl. S. 463) im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths, was folgt:

## I. Allgemeine Bestimmungen.

§ 1.

Beeidigung ber Mitglieber bes Schiebsgerichts.

Der Borsitzende des Schiedsgerichts und dessen Stellvertreter werden von einem Beauftragten der Landes-Zentralbehörde des Bundesstaats, in welchem der Sitz des Schiedsgerichts belegen ist, die Beisitzer dagegen von dem Borsitzenden des Schiedsgerichts auf die Erfüllung der Obliegenheiten ihres Amtes beeidigt.

Die Beeidigung der Beisitzer erfolgt bei ihrer ersten Dienstleistung in öffentlicher Sitzung; sie gilt für die Dauer der Wahlperiode. Im Falle der Wiederwahl genügt die

Berweisung auf die frühere Beeidigung.

Im Uebrigen sinden auf die Beeidigung die Borschriften des § 51 des Gerichtsverfassungsgesetzes entsprechende Anwendung.

Bu Abs. III vgl. Reger XVII S. 87.

§ 2.

Befugnisse bes Borsitenben.

Die Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges bei dem Schiedsgerichte liegt dem Vorsitzenden und im Falle der Behinderung seinem Stellvertreter ob. Der Vorsitzende öffnet die eingehenden Sendungen, vertheilt die Geschäfte, bestimmt die Sitzungen, zeichnet die Berfügungen, vollzieht die Reinschriften und trist in Beziehung auf die Führung der Geschäftskontrolen die erforderlichen Anordnungen. Er verpslichtet eidlich die Beamten des Schiedsgerichts, soweit sie nicht bereits als Beamte der Bersicherungsanstalt einen Diensteid geleistet haben, und übt über sie die unmittelbare Dienstaussicht aus. Disziplinarstrasen gegen dieselben vershängt, sosern sie dei dem Schiedsgericht im Hauptamt ansgestellt sind, der Borstand der Bersicherungsanstalt, im Uebrigen die ihnen im Hauptamte vorgesetzte Dienstbehörde (§ 104 Abs. 5 in Berbindung mit § 83 Abs. 1, 3 Sat 2 des Gesetzes).

Der Borsitzende setzt die den Beisitzern statutenmäßig zu gewährenden Bezüge sest und ist befugt, Beisitzer, welche die Wahl ohne zulässigen Grund ablehnen, ohne genügende Entschuldigung zu den Sitzungen nicht rechtzeitig sich einssiehen oder ihren Obliegenheiten in anderer Weise sich entziehen, mit Geldstrafen zu belegen (§ 104 Abs. 5 in Verziehen, mit § 83 Abs. 3 Satz 1, § 90 Abs. 2, § 94 des

Gesetes).

Die Beisitzer haben dem Vorsitzenden Anzeige zu machen, wenn durch Aenderung in ihren persönlichen Vershältnissen die Voraussetzungen ihrer Wählbarkeit nachträglich

weafallen.

Werden dem Vorsitzenden Thatsachen bekannt, welche die Wählbarkeit eines Beisitzers ausschließen, oder sich als grobe Verletzungen seiner Amtspflicht darstellen, so hat er diesen Beisitzer zu den Sitzungen einstweilen nicht einzuberufen und ihn, nachdem ihm Gelegenheit zur Aeußerung gegeben worden ist, seines Amtes zu entheben (§ 104 Abs. 5 in Verbindung mit § 91 des Gesetzes). Gegen die diese Enthebung aussprechende Verfügung, welche die derselben zu Grunde liegenden Thatsachen angeben muß, kann von dem Beisitzer innerhalb eines Monats nach der Zustellung bei dem Schiedsgerichtsvorsitzenden oder bei dem Schiedsgerichte Beschwerde eingelegt werden. Der Vorsitzende hat die Beschwerde unter Beisügung der Verhandlungen und einer Aeußerung unverzüglich der höheren Verwaltungsbehörde einzureichen; diese entscheidet endgültig. Die Bestimmung

des § 114 Abs. 3 des Gesetzes sindet entsprechende Answendung. Die Fähigkeit eines Beisitzers, als solcher an einer Sitzung Theil zu nehmen, erlischt, sobald der Enthebungssbescheid rechtskräftig geworden ist.

Zu Abs. IV vgl. Reger XIII S. 77.

#### § 3.

Ablehnung der Mitglieder des Schiedsgerichts.

Die Bestimmungen in den §§ 41 ff. der Civilprozeßsordnung über die Ausschließung und Ablehnung der Richter finden auf die Mitglieder der Schiedsgerichte entsprechende Anwendung. Jedoch beschließt über ein Ablehnungsgesuch in Betreff des Vorsitzenden das Schiedsgericht, in Betreff der Beisitzer der Vorsitzende.

Bei dem Beschluß über ein Ablehnungsgesuch in Bestreff des Borsitzenden hat dieser nicht mitzuwirken. An seiner Stelle führt dabei der dem Lebensalter nach älteste Beisitzer den Borsitz. Ergiebt sich bei der Abstimmung über das Gesuch Stimmengleichheit, so gilt dasselbe für abgelehnt.

Der Beschluß kann, wenn das Ablehnungsgesuch für unbegründet erklärt wird, nicht für sich allein, sondern nur mit der Entscheidung in der Hauptsache angesochten werden.

Bu § 3 vgl. Reger XIII S. 27, 188, XIV S. 3.

## II. Borichriften über bas Berfahren.

#### § 4.

## Erhebung der Berufung.

Die Berufung auf schiedsgerichtliche Entscheidung muß innerhalb eines Monats nach der Zustellung des Bescheids bei dem zuständigen Schiedsgericht eingegangen sein (§ 114 Abs. 2 des Gesetzes). Die Frist gilt auch dann als gewahrt, wenn innerhalb derselben die Berufung bei einer anderen Behörde eingegangen ist; letztere hat die Berufungsschrift ungesäumt an das zuständige Schiedsgericht abzugeben (§ 114 Abs. 3 des Gesetzes).

Zuständig ist dasjenige Schiedsgericht, zu dessen Bezirke die untere Verwaltungsbehörde oder Rentenstelle gehört, die gemäß § 112 Abs. 1 des Gesetzes mit dem Rentenanspruche

befaßt gewesen ist.

In der Berufung sollen der Gegenstand des Anspruchs bezeichnet und die für die Entscheidung maßgebenden Thatsachen unter Angabe der Beweismittel angeführt werden.

Die Berufung kann schriftlich oder zu Protokoll einer Behörde erhoben werden. Bei schriftlicher Erhebung ist dem Schriftstatz eine Abschrift beizufügen.

Bu Abs. II vgl. Reger XVIII S. 50.

§ 5.

Streit über die Zuständigkeit.

Entsteht unter mehreren Schiedsgerichten Streit über ihre Zuständigkeit, so entscheidet das Reichs-Versicherungsamt.

§ 6.

Verfahren bei Eingang ber Berufung.

Der Zeitpunkt des Einganges der Berufung beim Schiedsgericht ist sofort sowohl auf der Berufungsschrift wie auf der beigefügten Abschrift zu vermerken. Ist der Berufung eine Abschrift nicht beigefügt (§ 4 Abs. 4), so ist eine solche zu fertigen und auf diese der Vermerk des Ein-

ganges zu übertragen.

Legt der Rentenbewerber Berufung gegen einen Bescheid des Vorstandes der Versicherungsanstalt oder gegen einen den Anspruch auf Rente nur zum Theil anerkennenden Bescheid einer Kentenstelle ein, so hat der Vorsitzende des Schiedsgerichts dem Vorstande der Versicherungsanstalt die Abschrift der Verufung mit dem Ersuchen mitzutheilen, die Vorverhandlungen einzusenden.

Legt der Kentenbewerber Berufung gegen den Bescheid einer Kentenstelle ein, durch welchen eine beantragte Kente versagt, die Entziehung einer Invalidenrente oder die Einstellung von Kentenzahlungen ausgesprochen worden ist, so hat der Vorsitzende des Schiedsgerichts die Vorverhandlungen

der Rentenstelle einzufordern.

Legt der Borstand der Bersicherungsanstalt in den Fällen des § 129 Abs. 4 des Gesetzes gegen den Bescheid einer Kentenstelle Berufung ein, so hat er seiner Berufungs-

schrift die ihm übersandten Verhandlungen der Rentenstelle, versehen mit dem Vermerke des Einganges bei der Verssicherungsanstalt, beizufügen.

Bu § 6 vgl. Reger XIII S. 77.

#### § 7.

# Abweisung durch Bescheib.

Ist die Berufung nicht rechtzeitig eingelegt, oder ist das Schiedsgericht gesetzlich zur Entscheidung über die der Berufung zu Grunde liegenden Beschwerdepunkte nicht zuständig, so kann der Borsitzende die Berufung durch einen mit Gründen zu versehenden Bescheid zurückweisen. Die Ansfertigung einer Abschrift der Berufung seitens des Schiedssgerichts (§ 6 Abs. 1) kann in diesen Fällen einstweilen unterbleiben.

Der Berufende ist besugt, innerhalb zwei Wochen vom Tage der Zustellung des Bescheids ab bei dem Schiedsgerichte die Anberaumung eines Termins zur mündlichen Verhandlung zu beantragen.

Die vorstehende Befugniß ist dem Berufenden in dem

Bescheide zu eröffnen.

Die Ablehnung von Anträgen auf mündliche Berhandlung kann nur durch Entscheidung des Schiedsgerichts erfolgen.

Bu § 7 vgl. Reger XIV S. 72, XVIII S. 50, XIX S. 27, 60.

#### § 8.

### Beantwortung ber Berufung.

Dem Vorstande der Versicherungsanstalt ist im Falle des § 6 Abs. 2 bei Uebersendung der Abschrift der Berufung anheimzustellen, eine Gegenschrift einzureichen. In den Fällen des § 6 Abs. 3, 4 hat der Vorsitzende, sofern die Vorausstepungen des § 7 Abs. 1 nicht vorliegen, die Abschrift der Berufung dem Prozeßgegner mit der Anheimgabe mitzustheilen, eine Gegenschrift einzureichen.

Die Frist zur Einreichung der Gegenschrift ist in der Regel auf nicht länger als zwei Wochen zu bemessen. Zugleich ist darauf hinzuweisen, daß, wenn die Gegenschrift innerhalb der Frist nicht eingeht, die Entscheidung nach Lage der Akten erfolgen werde. Die Frist kann auf Antrag aus wichtigen Gründen verlängert werden.

Der Gegenschrift ist zur Zustellung an den Gegner eine Abschrift beizufügen.

In einsachen Fällen sowie dann, wenn das thatsächliche Verhältniß aus vorliegenden Akten und Urkunden sich sofort feststellen läßt, kann ohne vorgängigen Schriftwechsel Termin zur mündlichen Verhandlung anberaumt werden. Den Betheiligten ist in den Fällen des § 6 Abs. 3, 4 gleichzeitig mit der Benachrichtigung vom Termine die Abschrift der Verufung mitzutheilen.

Bu § 8 vgl. Reger XIII S. 170, XIX S. 62.

#### § 9.

Unterzeichnung der Schriftsätze und Vertretung der Parteien.

Berufungen und Gegenschriften müssen entweder von den Betheiligten selbst oder von ihren gesetzlichen Vertretern oder von ihren Bevollmächtigten unterzeichnet sein. Die Vollmacht muß schriftlich ertheilt werden.

Das Schiedsgericht kann Bevollmächtigte und Beisstände, welche das mündliche Verhandeln vor Gericht geschäftssmäßig betreiben, zurückweisen. Diese Vorschrift findet keine Anwendung auf Rechtsanwälte und auf Personen, denen das mündliche Verhandeln vor Gericht durch eine seitens der Justizverwaltung getroffene Anordnung gestattet ist.

Die Prozeßfähigkeit einer Partei sowie die Legiti= mation eines Bertreters sind von Amtswegen zu prüfen.

Nichtprozeßfähigen Parteien, welche ohne gesetlichen Bertreter sind, kann bis zum Eintritte des gesetlichen Bertreters von dem Borsitzenden ein besonderer Bertreter bestellt werden. Derselbe ist besugt, alle Parteirechte zum Zwecke der Durchführung des Feststellungsversahrens wahrzunehmen. Eine Besugniß zur Empfangnahme von Zahlungen steht demselben nicht zu. Das Gleiche gilt, wenn der Aufenthalts- ort des gesetlichen Bertreters unbekannt oder vom Size des Schiedsgerichts weit entfernt ist. Die nichtprozeßfähige Partei ist auf ihr Verlangen selbst zu hören. Die Kosten des bessonderen Bertreters gelten als außergerichtliche Kosten.

#### § 10.

#### Mündliche Verhandlung.

Die Entscheidung erfolgt auf Grund mündlicher Berhandlung vor dem Schiedsgerichte. Der Termin hierzu wird

von dem Borsitenden anberaumt.

Die Betheiligten werden von dem Termin, in der Regel mittelst eingeschriebenen Briefes, mit dem Bemerken in Kenntniß gesetzt, daß im Falle ihres Ausbleibens nach Lage der Akten werde entschieden werden. Ein Ausweis hierüber muß zu den Akten gebracht werden.

Hält das Schiedsgericht das persönliche Erscheinen eines Betheiligten für angemessen, so hat es die nach Lage des Falles an das Nichterscheinen sich knüpfenden Nachtheile

in der Vorladung besonders zu bezeichnen.

Bu Abs. III vgl. Reger XVII S. 90, XIX S. 61.

#### § 11.

## Ort der Verhandlung.

Die mündliche Verhandlung sindet in der Regel am Sitze des Schiedsgerichts statt. Der Vorsitzende ist jedoch befugt, das Schiedsgericht zu einer Sitzung an einen anderen Ort seines Bezirkes zu berusen, wenn dies zur Ersparung an Kosten oder Reisen, zur Aufklärung des Sachverhalts oder zur Erleichterung der Beweisaufnahme zweckmäßig ersicheint.

### § 12.

### Deffentlichkeit des Verfahrens.

Die mündliche Verhandlung erfolgt in öffentlicher Sitzung. Die Deffentlichkeit kann durch einen öffentlich zu verkündenden Beschluß ausgeschlossen werden, wenn das Schiedsgericht dies aus Gründen des öffentlichen Wohles oder

der Sittlichkeit für angemessen erachtet.

Die Vorschriften der §§ 176 bis 184 des Gerichtsverfassungsgesetzes über die Aufrechthaltung der Ordnung finden entsprechende Anwendung. Ueber die Beschwerde gegen Ordnungsstrafen entscheidet endgültig die höhere Verwaltungsbehörde, in deren Bezirke sich der Sitz des Schieds= gerichts besindet. Die Beschwerde ist binnen zwei Wochen nach der Zustellung der Strafverfügung bei der zur Ent=

scheibung zuständigen Stelle einzulegen.

Die vom Schiedsgerichte festgesetzen Strafen werden in derselben Weise beigetrieben, wie Gemeindeabgaben, und fließen in die Kasse der Versicherungsanstalt.

## § 13.

Die mündliche Verhandlung beginnt mit der Darsstellung des Sachverhalts durch den Vorsitzenden oder durch einen von diesem ernannten Berichterstatter. Demnächst sind die erschienenen Betheiligten zu hören. Der Vorsitzende hat jedem Beisitzer auf Verlangen zu gestatten, Fragen zu stellen.

#### § 14.

Erledigung der Berufung durch Vergleich.

Eine Berufung kann durch Vergleich erledigt werden, wenn sich derselbe auf den streitigen Anspruch selbst und auf die etwaigen außergerichtlichen Kosten erstreckt.

## § 15.

## Sipungsprotofoll.

Die mündliche Verhandlung erfolgt unter Zuziehung eines vereidigten Protokollsührers. Von demselben ist ein Protokoll aufzunehmen, welches die Namen des Vorsitzenden und der mitwirkenden Beisitzer, deren Eigenschaft als Vorsitzender, Arbeitgeber oder Arbeitnehmer enthält und den Gang der Verhandlung im Allgemeinen angiebt.

Außerdem sind durch Aufnahme in das Protokoll

festzustellen:

1. Erklärungen der Parteien, welche die Zurücknahme einer Berufung bezwecken, ferner Anerkenntnisse, Berzichtsleistungen, Bergleiche;

2. solche Anträge und Erklärungen ber Parteien, welche

von den Schriftsäten abweichen;

3. die Aussagen der Zeugen und Sachverständigen, soweit dieselben früher nicht abgehört waren oder von ihrer früheren Aussage abweichen;

4. Die Ergebniffe Des Augenscheins;

5. Beschlüsse bes Schiedsgerichts und die Urtheilsformel.

Das Protokoll ist, soweit in demselben Bergleiche, Anerkenntnisse oder Berzichtleistungen sestgestellt worden sind, den Betheiligten vorzulesen. In dem Protokoll ist zu besmerken, daß die Borlesung stattgefunden hat und daß die Genehmigung erfolgt ist, oder welche Einwendungen erhoben worden sind.

Das Protofoll ift von dem Vorsitzenden und dem Protofollführer zu unterzeichnen.

Bu Abf. I vgl. Reger XVIII S. 52.

#### § 16.

#### Beweisaufnahme.

Das Gericht hat den zur Klarstellung des Sachvershalts erforderlichen Beweis in vollem Umfange zu erheben, ohne Rücksicht darauf, ob dieser Beweis von den Parteien angetreten worden ist oder nicht.

Der Borsitzende ist befugt, zur mündlichen Berhandlung auch ohne vorausgehenden Beschluß des Schiedsgerichts Zeugen und Sachverständige vorzuladen sowie das persönliche Erscheinen eines Betheiligten anzuordnen (§ 10 Abs. 3).

Die Beweiserhebung erfolgt in der Regel in der mündlichen Berhandlung. Das Schiedsgericht ist jedoch besfugt, den Beweis durch ein Mitglied oder gemäß § 172 des Gelezes durch eine öffentliche Behörde erheben zu lassen. Geeignetenfalls steht die Befugniß der Beweiserhebung auch dem Vorsitzenden schon vor Anberaumung des Termins zur mündlichen Verhandlung zu.

Die Beweisverhandlungen sind unter Zuziehung eines vereidigten oder durch Handschlag zu verpflichtenden Protokollsführers aufzunehmen; die Betheiligten sind zu benachrichtigen.

Bu § 16 vgl. Reger XIII S. 103, XV S. 137, XVI S. 82, XVII S. 90, XIX S. 62 ff.

#### § 17.

Hinsichtlich der Verpflichtung, sich als Zeuge oder Sachverständiger vernehmen zu lassen und die Aussagen eidlich zu erhärten, sinden die Bestimmungen der Civilprozeßordnung entsprechende Anwendung. Insbesondere ist das Schiedsgericht befugt, gegen Zeugen und Sachverständige,

welche sich nicht oder nicht rechtzeitig zu den Sitzungen einssinden, oder ihre Aussage oder die Eidesleistung ohne Angabe eines Grundes oder, nachdem der vorgeschützte Grund rechtssträftig für unerheblich erklärt ist, verweigern, eine Geldstrase bis zu dreihundert Mark sestzuseten. Kommt die Verhängung oder Vollstreckung von Zwangsmaßregeln in Frage, so ist um diese das Amtsgericht zu ersuchen, in dessen Bezirke die Zeugen oder Sachverständigen ihren Wohnsitz oder in Ermangelung eines solchen ihren Aufenthalt haben. Auf Militärpersonen, welche dem aktiven Heere oder der aktiven Warine angehören, sinden die Vorschriften der §§ 380 Abs. 4, 390 Abs. 4, 409 Abs. 3 der Civilprozesordnung Anwendung.

Gegen die Entscheidungen des Schiedsgerichts findet binnen einer Frist von zwei Wochen nach deren Zustellung die Beschwerde an das Reichs-Versicherungsamt statt; dieselbe ist schriftlich beim Schiedsgericht einzulegen.

Erfolgt nachträglich eine genügende Entschuldigung für das Verhalten des Zeugen oder Sachverständigen, so sind die getroffenen Anordnungen wieder aufzuheben.

Die Bestimmung des § 12 Abs. 3 sindet Anwendung. Die Zeugen und Sachverständigen erhalten Gebühren Lakaahe der Gehührengronung für Zeugen und Sach-

nach Maßgabe der Gebührenordnung für Zeugen und Sachverständige vom 20. Mai 1898 (Reichs-Gesetzl. S. 689).

#### § 18.

## Entscheidung.

Das Schiedsgericht entscheidet innerhalb der erhobenen Ansprüche nach freiem Ermessen. Bilden sich in Beziehung auf Summen, über welche zu entscheiden ist, mehr als zwei Meinungen, deren keine die Mehrheit für sich hat, so werden die für die größte Summe abgegebenen Stimmen den für die zunächst geringere abgegebenen solange hinzugerechnet, bis sich eine Mehrheit ergiebt.

Die Berathung und Beschlußfassung erfolgt in nichtöffentlicher Sitzung; hierbei dürfen nur Mitglieder mitwirken, vor welchen die mündliche Verhandlung stattgefunden hat.

3n § 18 vgl. Reger XV S. 14, 47, XVI S. 9 XVII S. 61, XVIII S. 54, XIX S. 65.

#### § 19.

#### Gerichtliche Roften.

Die Festsetzung der gerichtlichen Kosten des Versahrens, die nach § 107 Abs. 1 des Gesetzes die Versicherungsanstalt zu tragen hat, erfolgt durch den Vorsitzenden des Schiedszerichts. Wird seine Festsetzung angesochten, so ist die Ent-

scheidung bes Schiedsgerichts herbeizuführen.

Gegen diese Entscheidung findet Beschwerde an das Reichs-Versicherungsamt statt. Die Beschwerde ist binnen einem Monate nach Zustellung des Festsetzungsbescheids schriftlich beim Schiedsgericht einzureichen, das, wenn es die Beschwerde für begründet erachtet, ihr stattgeben kann. Anderenfalls ist die Beschwerde mit einer gutachtlichen Aeußerung unter Beisügung der Verhandlungen dem Reichs-Versicherungsamt einzureichen.

Der Vorsitzende des Schiedsgerichts kann den Betheisligten solche Kosten des Verfahrens zur Last legen, welche durch Muthwillen oder durch ein auf Verschleppung oder Irreführung berechnetes Verhalten veranlaßt worden sind (§ 104 Abs. 5 in Verbindung mit § 64 Abs. 5 des Gesetze).

#### § 20.

#### Außergerichtliche Roften.

Das Schiedsgericht hat, ohne daß es eines Antrags bedarf, zugleich mit der Entscheidung über die Hauptsache darüber zu befinden, ob und in welchem Betrage die untersliegende Partei dem Gegner die ihm in dem Versahren vor dem Schiedsgericht erwachsenen Kosten zu erstatten hat. Die Festseung des Betrags erfolgt nach freiem Ermessen. Dassselbe gilt unter Berücksichtigung der zweckentsprechend aufgewendeten Zeit und Mühewaltung auch für Rechtsanwälte sowie sonstige Vertreter und Beistände der Parteien.

Die von einer Partei zu erstattenden außergerichtlichen Kosten werden durch Vermittelung des Schiedsgerichts in

derselben Weise beigetrieben, wie Gemeindeabgaben.

# § 21.

#### Abstimmung.

Bei der Abstimmung stimmt der etwa bestellte Be-Piloty, Invalidenversicherungsgesetz. richterstatter (§ 19) zuerst. Im Uebrigen richtet sich bei ber Abstimmung ber Beisiger bie Reihenfolge nach bem Lebensalter bergestalt, daß der Jüngste zuerst stimmt. Der Borsitzenbe stimmt in allen Fällen zulett.

### § 22.

Berfünbung.

Der Borfitende verfündet den Beschluß oder die Entscheidung in öffentlicher Sitzung. Die Berkundung der Entscheidung erfolgt durch Berleiung der Urtheilsformel.

Bird die Berfündung ber Grunde für angemeffen gehalten, so erfolgt sie durch Berlejung derfelben ober burch

munbliche Mittheilung bes wefentlichen Inhalts.

Die Berfundung tann auf eine fofort anzuberaumende spätere Sipung vertagt werben, welche in ber Regel binnen einer Boche stattfinden foll.

#### § 23.

Form und Ausfertigung ber Enticheibung.

Die Entscheidungen enthalten eine gedrängte Darstellung des Sach- und Streitstandes aus Grund der gesammten Berhandlungen unter Hervorhebung der in der Sache gestellten Anträge (Thatbestand), serner die Entscheidungsgründe und die von der Darstellung des Thatbestandes und der Entscheidungsgründe äußerlich zu sonbernde Urtheilssormel. Die Entscheidungen sind in der Urschrift von dem Borsihenden zu unterschreiben.

Bu § 25 bgl. Reger IVII G. 61, XVIII G. 52, XIX G. 66.

8 24.

Bei ben Ausfertigungen ber Enticheibungen find im Eingange Die Mitglieber bes Schiebsgerichts, welche an ber

#### § 25.

Das Schiedsgericht führt ein Siegel, welches durch die für den Sitz des Schiedsgerichts zuständige Landes-Zentralbehörde bestimmt wird.

#### § 26.

#### Geschäftsbetrieb.

Die Schiedsgerichte unterliegen der Beaufsichtigung durch die für ihre Sitze zuständigen Landes-Zentralbehörden ober die von denselben zu bestimmenden anderen Behörden.

Ueber Beschwerden der Parteien, die die Prozeßführung betreffen, entscheidet das Reichs-Bersicherungsamt.

Auf die Beseitigung von Verzögerungen oder sonstigen Unregelmäßigkeiten in der Prozeßführnug hat das Reichs-Versicherungsamt, auch ohne daß Beschwerden der Parteien vorliegen, hinzuwirken. Bleiben die aus diesem Anlasse vom Reichs-Versicherungsamt ergangenen Weisungen ohne Erfolg, so sind die Aussichtsbehörden um Abhülse zu ersuchen.

#### § 27.

### Geschäftssprache.

In Betreff der Geschäftssprache vor dem Schiedsgerichte sinden die Bestimmungen in den §§ 186 ff. des Gerichtsversassungsgesetzes entsprechende Anwendung. Eingaben, welche nicht in deutscher Sprache abgefaßt sind, werden nicht berücksichtigt.

#### § 28.

#### Geschäftsbericht.

Am Schlusse eines jeden Jahres hat der Vorsitzende des Schiedsgerichts dem Keichs-Versicherungsamte zu dem von demselben zu bestimmenden Zeitpunkt und nach einem von demselben vorzuschreibenden Formular einen Geschäfts-bericht einzureichen.

#### § 29.

### Besondere Bestimmung für Seeleute.

Für Seeleute, welche sich außerhalb Europas aufhalten, gelten hinsichtlich der in dieser Verordnung bestimmten Fristen die Vorschriften des § 167 Abs. 3 des Gesetzes.

#### § 30.

#### Schlußbestimmungen.

Diese Verordnung tritt mit dem 1. Januar 1900 in Kraft. Mit demselben Tage treten die Bestimmungen der Verordnung vom 1. Dezember 1890, betreffend das Verschren vor den auf Grund des Invaliditäts- und Alters- versicherungsgesetzes vom 22. Juni 1889 errichteten Schieds- gerichten, außer Wirksamkeit.

Auf die zur Zeit des Inkrafttretens dieser Verordnung bei den Schiedsgerichten schwebenden Verufungen finden die

Borschriften dieser Berordnung Anwendung.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unter-schrift und beigedrucktem Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Berlin im Schloß, den 6. Dezember 1899.

(L. S.)

Wilhelm.

Graf von Posadowsky.

# Anlage 9.

# Kaiserliche Verordnung,

betreffend die Formen des Berfahrens und den Geschäftsgang des Reichs. Bersicherung samts in den Angelegenheiten der Invalidenversicherung. Bom 6. Dezember 1899.

(**RGBI**. S. 687.)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen 2c.

verordnen auf Grund des § 110 Abs. 4 des Invalidenversicherungsgesetzes (AGBI. S. 463) im Namen des Reichs, nach

erfolgter Zustimmung des Bundesraths, was folgt:

1. Die gemäß § 133 Abs. 3 des Gesetzes, betreffend die Instaliditäts und Altersversicherung, vom 22. Juni 1889 (RGBl. S. 97) durch Verordnung vom 20. Dezember 1890 (RGBl. S. 209) im Reichs Versicherungsamt errichtete Abtheilung für Invaliditäts und Altersversicherung hat die Angelegenheiten der Invalidenversicherung nach Maßgabe des Invalidenversicherungsgesetzes zu bearbeiten.

Die Verfügungen und Entscheidungen dieser Abtheilung ergeben unter ber Bezeichnung

Das Reichs-Berficherungsamt.

Abtheilung für Invalidenversicherung.

2. Der Kaifer ernennt ben Borsitenden bieser Abtheilung. Der Lettere leitet die besonderen Geschäfte der Abtheilung unter der Oberleitung des Prasidenten des Reichs-Versicherungsamts. Dem Abtheilungsvorsitenden stehen innerhalb des Geschäftsbereichs der Abtheilung die in Angelegenheiten der Unfallversicherung dem Borsitzenben des Reichs-Versicherungsamts beigelegten Befugnisse zu.

3. Auf das Berfahren und den Geschäftsgang des Reichs-Bersicherungsamts bei Durchführung ber Invalidenversicherung finden die Borschriften über das Berfahren und den Geschäftsgang des Reichs-Versicherungsamts in Angelegenheiten der Unfallversicherung, soweit sich nicht aus den folgenden Bestimmungen etwas Anderes ergiebt, mit der Maggabe entsprechende Anwendung, daß als Rollegium des Reichs-Bersicherungsamts die Abtheilung ailt.

Der Bräsident des Reichs-Bersicherungsamts ist befugt, in der Abtheilung und den Spruchkammern den

Vorsit zu übernehmen.

4. Die Spruchkammern entscheiben in der Besetzung von vier Mitgliebern des Reichs-Versicherungsamts einschließlich des Vorsitzenden, unter denen sich je ein Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten befinden muß, und unter Zugiehung eines richterlichen Beamten

a) bei Anfechtung von Beschlüssen der Organe der

Versicherungsanstalten (§ 75 bes Gesetzes),

b) bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten aus Anlaß von Veränderungen des Bestandes der Bersicherungsanstalten (§ 102 des Gesetzes),

c) bei Ersatansprüchen gegen Berufsgenossenschaften

(§ 23 Abs. 3, §§ 113, 128 Abs. 3 des Gesetes),

d) bei Revisionen gegen die Entscheidungen der Schiedsgerichte (§ 116 des Gesetes),

e) bei Verhandlungen über die Wiederaufnahme des

Verfahrens (§ 119 des Gesets).

5. Stellt sich bei der mündlichen Berhandlung über die in Ziff. 4 bezeichneten Entscheidungen heraus, daß es sich um eine noch nicht sestgestellte Auslegung solcher gesetzlichen Bestimmungen handelt, die nach dem Ermessen der Spruchkammer von erheblicher grundsätlicher Besteutung sind, oder will die Spruchkammer in einer Rechtsfrage von einer früheren Entscheidung einer Spruchstammer abweichen, so ist die Entscheidung durch Beschluß auszusetzen und zugleich die Sache der erweiterten Spruchstammer zur Verhandlung und Entscheidung zu überweisen.

In denselben Fällen kann auch der Vorsitzende der Abtheilung oder der Spruchkammer schon vor der mündslichen Verhandlung die Sache an die erweiterte Spruchskammer verweisen, wenn er und der Berichterstatter darüber einverstanden sind, daß es sich bei der Entscheidung um die noch nicht festgestellte Auslegung gesetzlicher Bestimmungen von erheblicher grundsätzlicher Bedeutung handelt.

Die erweiterte Spruchkammer entscheidet in der Besetzung von sechs Mitgliedern des Reichs-Versicherungs-amts einschließlich des Vorsitzenden, unter denen sich ein von dem Bundesrath aus seiner Mitte gewähltes nichtständiges Mitgied sowie je ein Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten besinden müssen, unter Zuziehung eines richterlichen Beamten. An Stelle des Mitglieds aus dem Bundesrath ist im Vehinderungsfall ein ständiges Mitglied des Reichs-Versicherungsamts zuzuziehen.

6. Beschlüsse, durch welche Revisionen ohne mündliche Vershandlung zurückgewiesen werden, erfolgen in der Besetzung von drei Mitgliedern, unter denen sich je ein Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten besinden muß (§ 110 Abs. 2 des Gesetzes).

7. Bei Revisionen gegen die Entscheidungen der Schiedsgerichte und bei Verhandlungen über die Wiederaufnahme des Verfahrens ist, auch ohne daß es eines Antrags bedarf, zu prüfen, ob und in welchem Betrag eine unterliegende Partei dem Gegner die ihm in dem Verfahren vor dem Reichs-Versicherungsamt erwachsenen Kosten zu erstatten hat. Wird die Erstattung solcher außergerichtlichen Kosten angeordnet, so ist deren Söhe im Urtheile sestzusezen; diese Beträge werden durch Vermittelung des Reichs-Versicherungsamts in derselben

Beise beigetrieben, wie Gemeindeabgaben.

8. Beschwerden gegen die durch die Rechnungsstelle durchgesührten Vertheilungen und Abrechnungen werden im Wege der Versügung erledigt. Dies gilt auch für Einsprüche und Widersprüche gegen derartige Maßregeln, soweit sie auf Grund des Gesetzes vom 22. Juni 1889 noch zu erledigen sind. Handelt es sich dabei um eine noch nicht entschiedene Frage von erheblicher grundsäslicher Bedeutung oder soll von einer früheren Entscheidung abgewichen werden, so ist die Sache an die erweiterte Spruchkammer zu verweisen.

9. Mit dem 1. Januar 1900 tritt diese Berordnung an die Stelle der Berordnung, betreffend die Formen des Bersfahrens und den Geschäftsgang des Reichs-Bersicherungs-amts in den Angelegenheiten der Invaliditäts- und

Altersversicherung, vom 20. Dezember 1890.

Ihre Vorschriften sinden auf die zu diesem Zeitspunkte noch schwebenden Revisionen über Rentenansprüche

Anwendung.

Die zu demselben Zeitpunkte vor dem Reichs-Verssicherungsamt oder einem Schiedsgerichte schwebenden Streitigkeiten wegen Erstattung von Beiträgen werden im Beschwerdeversahren gemäß § 128 Abs. 4 des Invaslidenversicherungsgesetzes weiter verhandelt.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unter-

schrift und beigebrucktem Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Berlin im Schloß, den 6. Dezember 1899.

(L. S.) Wilhelm. Graf von Posadowsky.

## Anlage 10.

# Bekanntmachung.

des Reichs-Bersicherungsamts, betressend die für die Invalidenversicherung zu verwendenden Beitragsmarken. Bom 27. Oftober 1899.

Auf Grund des § 130 in Berbindung mit § 194 des Invalidenversicherungsgesetzes vom 13. Juli 1899 (Reichsscheitsbl. S. 463) werden über die zum Zweck der Beitragsserhebung von den Bersicherungsanstalten auszugebenden Warken folgende Bestimmungen erlassen:

#### I. Arten und Gultigleitsbauer.

1. Bon jeder Bersicherungsanstalt sind in jeder der fünf Lohnklassen Warken für eine Woche, für zwei Wochen und für dreizehn Wochen (letztere in der Regel zur Beitrags= leistung für ein Bierteljahr ausreichend) auszugeben.

Der Geldwerth der Marken beträgt hiernach:

| •                                                |      | <i>O</i> ,              | •                        |
|--------------------------------------------------|------|-------------------------|--------------------------|
|                                                  |      | iür<br>2 <b>B</b> ochen | jūr<br>13 <b>B</b> ochen |
| in der Lohnklasse I (Jahres-                     | •    | ·                       | ·                        |
| arbeitsverdienst bis zu 350 . M. einschließlich) | 14 3 | 28 3                    | 1 M 82 Å                 |
| in der Lohnklasse II (Jahres-                    | 14 0 | 20 %                    | 1 en. 02 cj.             |
| arbeitsverdienst von mehr als                    |      |                         |                          |
| 350 bis zu 550 M. einschließ-                    | on : | 40 3                    | 0 4 60 8                 |
| lich)                                            | 20 % | 40 %                    | 2 M 60 S.                |
| arbeitsverdienst von mehr als                    |      |                         |                          |
| 550 bis zu 850 M einschließ=                     |      | 40.                     |                          |
| lich) in der Lohnklasse IV (Jahres-              | 24 % | 48 g                    | 3 M. 12 S.               |
| arbeitsverdienst von mehr als                    |      |                         |                          |
|                                                  |      |                         |                          |

2. Die auf Grund der Bekanntmachung vom 9. September 1890 ("Amtliche Nachrichten des RVA.", J. u. AB. 1891 S. 2) angefertigten einfachen Beitragsmarken bleiben weiter verwendbar. Wegen des Wegfalls der bisherigen mit Zusapmarken verbundenen Beitragsmarken (Doppelmarken) wird auf die besondere Bekanntmachung vom 27. Oktober 1899 verwiesen.

#### II. Unterscheidungsmerkmale.

#### A. Einwochenmarken.

3. Die Marken für eine Woche sind in Form eines Rechtecks auf weißem Papier, und zwar die Marken

der Lohnklasse I in rothem Druck,

der Lohnklasse II in blauem Druck,

der Lohnklasse III in grünem Druck,

der Lohnklasse IV in rothbraunem Druck,

ber Lohnklaffe V in gelbem Druck,

herzustellen.

- 4. Ihre Breite beträgt 23,5 mm, ihre Höhe 14 mm.
- 5. Die Lohnklasse wird durch dunkle römische Zahlen auf hellem Grunde, der Geldwerth durch helle arabische Zahlen und helle lateinische Buchstaben auf dunklem Grunde bezeichnet.
- 6. Die Marken tragen den Reichsadler und enthalten auf einem weißen Streifen, welcher die Marken

der Lohnklasse I in der Mitte,

der Lohnklasse II unten,

der Lohnklasse III von links oben nach rechts unten,

der Lohnklasse IV von links unten nach rechts oben,

der Lohnklasse V oben

durchzieht, die Bezeichnung der ausgebenden Bersicherungs-

anstalt mit lateinischen Buchstaben in schwarzem Druck.

7. Im übrigen ift die Form und Zeichnung ber Beitragsmarken für eine Woche aus den nachstehenden Muftern, in benen auch der Name der ausgebenden Bersicherungsanftalt probeweise abgedruckt ift, ersichtlich:











# B. Zweiwochenmarten.

8. Die Beitragsmarken für zwei Wochen sind in Form eines Rechtecks auf weißem Papier in ben Abmessungen ber Marken für eine Woche (zu vergleichen Ziff. 4) anzufertigen.

9. Die Marken bestehen aus zwei Abtheilungen. Der linksseitige, in der Farbe der Lohnklasse (zu ver= gleichen Ziff. 3) gedruckte Theil zeigt oben links und unten rechts je ein ungleichseitiges Dreieck, von denen das obere in hellen arabischen Ziffern und hellen lateinischen Buchstaben auf dunklem Grunde die Bezeichnung des Geldwerths, das untere in dunklen römischen Ziffern auf hellerem Grunde die Bezeichnung der Lohnklasse trägt, während der zwischen beiden Dreieden befindliche weiße Raum den Namen der ausgebenden Bersicherungsanstalt mit lateinischen Buchstaben in schwarzem Druck enthält.

Der rechtsseitige, für alle Lohnklassen in silbergrauer Farbe gedruckte Theil zeigt in seinem oberen Felde den Reichsadler, im unteren Felde die Worte "Zwei Wochen" in

lateinischen Buchstaben.

10. Im Uebrigen ist die Form und Zeichnung der Marke für zwei Wochen aus dem nachstehenden Muster zu ersehen:



#### C. Dreizehnwochenmarten.

11. Die Beitragsmarken für dreizehn Wochen sind in Form eines hochgestellten Rechtecks von der dreifachen Größe der Einwochenmarken auf weißem Papier herzustellen. So-

mit beträgt die Breite 23,5 mm, die Sohe 42 mm.

12. Das Mittelfeld ber Marken, welche in ben unter 3 bezeichneten Farben ber betreffenden Lohnklasse zu drucken sind, besteht aus einem länglichen, durch ein 4 mm breites Band getheilten Sechseck. Der obere größere Theil dieses Mittelfeldes enthält den Reichsadler, der untere kleinere Theil in dunklen lateinischen Buchstaben die Worte "Dreizehn Wochen". In das Band des Mittelfeldes ift die Bezeichnung des Geldwerthes mit arabischen Ziffern und lateinischen Buchstaben in violetter Farbe eingedruckt. Um das Mittelfeld sind oben und unten in den Ecken je zwei weiße quadratische Felder angebracht, in welche die Nummer der Lohnklasse mit römischen Ziffern in violetter Farbe eingedruckt ist. Unmittelbar unter der oberen Umrahmungslinie durchzieht die Marken in der ganzen Breite ein 3 mm hohes weißes Feld, das den Namen der ausgebenden Bersicherungsanstalt in schwarzer Farbe und lateinischen Buchstaben enthält.

18. Im Uebrigen ift die Form und Zeichnung der Marke für dreizehn Wochen aus folgendem Muster ersichtlich:

#### III. Conftige Beftimmungen.

14. Die Bezeichnung der ausgebenden Bersicherungsanstatt erfolgt auf sammtlichen Marken in der nachstehenden

abgekürzten Form:

Ostpreußen, Bestpreußen, Berlin, Brandenburg, Pommern, Bosen, Schlesien, Sachien-Unhalt, Schleswig-Holstein, Hannover, Westfalen, Hessen-Rasiau, Rheinprovinz, Oberbayern, Niederbayern, Pfalz, Oberpfalz, Oberfranken, Wittelfranken, Unterfranken, Schwaben, Kgr. Sachien, Württemberg, Baden, Gr. Hessen, Wedlenburg, Thüringen, Oldenburg, Braunschweig, Hansestädte, Elsaß-Lothringen.

15. Zum Druck sammtlicher Beitragsmarken ist reines Lumpenpapier zu verwenden, welches fein gemahlen, in der Durchsicht gleichmäßig sein und eine Reißlänge von wenigstens 3000 m, eine Dehnung von mindestens 1,9 vom Hundert und einen Aschengehalt von höchstens 12 vom Hundert

haben muß.

16. Das Markenpapier ist mit einem unsichtbaren Aufbruck zu versehen, der die Möglichkeit gewährt, die Echtheit der Marken jederzeit zu prüfen. Die Berwendung eines Basserzeichens an Stelle des Aufdrucks bedarf der besonderen Genehmigung des Reichs-Bersicherungsamts. 17. Die Marken für eine Woche und für zwei Wochen sind in Bogen zu je 100 Stück (je 10 über- und neben- einander) herzustellen. Die genaue Größe der bedruckten Fläche eines Markenbogens muß, in den Durchlochungslinien gemessen, 235 × 140 mm betragen.

Die Marken für breizehn Wochen sind in Bogen zu je 30 Stück (je 10 Stück neben- und je 3 Stück übereinander) herzustellen. Die genaue Größe eines Markenbogens muß, in den Durchlochungslinien gemessen, 235 × 125 mm betragen.

Die Ränder der Marken sind mit Bohrlöchern zu versehen, sodaß die Lostrennung der Marken ohne Zuhülsenahme eines Schneidewertzeugs durch bloßes Abreißen bewirkt werden kann. Auf der Rückseite sind die Markenbogen mit bestem Klebstoff zu versehen.

18. Sofern Beitragsmarken nicht durch die Reichsdruckerei angefertigt sind, müssen dem Reichs-Bersicherungsamt vor der Ausgabe Probestücke zur Prüfung vorgelegt werden.

Berlin, den 27. Ottober 1899.

Das Reichs-Versicherungsamt. Abtheilung für Invaliditäts= und Altersversicherung. Gaebel.

### Anlage 11.

## Rundschreiben

des Reichs. Berficherungsamts vom 31. Ottober 1892, die Rückgabe nicht verwendeter Beitrags. (und Doppel.) Warten betreffend.

(A. N.\* II S. 142 Nr. 200, Reger XII S. 179\*).

1. Der Antrag auf Einlösung ober Umtausch von Marken ist an den Vorstand der Versicherungsanstalt zu richten, deren Name auf den Marken verzeichnet ist;

2. der Vorstand prüft den Antrag und bewilligt die Einlösung oder den Umtausch, sofern nach seinem Ermessen die Annahme einer unrechtmäßigen Hinterziehung von Beisträgen oder eines sonstigen Mißbrauches der in Rede stehenden Vergünstigung nicht begründet ist. Ausgeschlossen von der Zurücknahme sind Marken, welche bereits früher verwendet

worden sind.\*) Rückzahlungen werden in der Regel nur bewilligt, wenn es sich um den Betrag von mindestens einer Mark handelt:

3. die Rückzahlung des zu erstattenden Betrages erfolgt durch die Kasse der Bersicherungsanstalt oder mittelft Postsendung auf Kosten des Antragstellers. In entsprechender Weise ift bei dem Umtausch von Marken zu verfahren;

4. die von der Bersicherungsanstalt vereinnahmten Marken sind entweder zu vernichten oder, sofern ihre Be-schaffenheit es gestattet und der Borstand es genehmigt, für die Zwede der Bersicherungsanstalt zu verwenden. Bon einer Erstattung bes Materialwerthes zurückgenommener Marken tann mit Rudficht auf die Geringfügigkeit bes Betrages abgesehen werden.

### Anlage 12.

#### Ueberficht der Berficherungsanstalten und besonderen Raffeneinrichtungen.

- I. Versicherungsanstalten (§ 65).
- 1. Oftpreußen (Prov. Oftpreußen) Königsberg.
- 2. Westpreußen (Prov. Westpreußen) Danzig.

3. Berlin (Stadt Berlin).

4. Brandenburg (Prov. Brandenburg) Berlin.

5. Pommern (Prov. Pommern) Stettin.

6. Posen (Prov. Posen) Posen.

7. Schlesien (Prov. Schlesien) Breslau.

8. Sachsen-Anhalt (Prov. Sachsen und Herzogthum Anhalt) Merseburg.

9. Schleswig-Holstein (Prov. Schleswig-Holstein und

Fürstenthum Lübeck) Riel.

10. Hannover (Prov. Hannover und Fürstenthum Phrmont, Schaumburg-Lippe und Lippe) Hannover.
11. Westfalen (Prov. Westfalen) Münster.

<sup>\*)</sup> Eingeklebte und wieder abgelofte Marken einer unrichtigen Berficherungsanftalt können unter Umftanben zurudgefauft werben. A. R.\* VIII S. 838 Nr. 661 (Reger XVIII S. 64), IX S. 282 Nr. 703 (Reger XIX **G. 14.)** 

12. Hessen-Nassau (Prov. Hessen-Nassau und Fürstenthum Walded) Kassel.

13. Rheinprovinz (Rheinprovinz, Hohenzollern und

Birkenfeld) Düsseldorf.

14. Oberbayern (Reg. Bez. Oberbayern) München.

15. Niederbayern (Reg. Bez. Niederbayern) Landshut.

16. Pfalz (Rég. Bez. Pfalz) Speper.

17. Oberpfalz (Reg.Bez. Oberpfalz und Regensburg) Regensburg.

18. Oberfranken (Reg. Bez. Oberfranken) Bayreuth.

- 19. Mittelfranken (Reg. Bez. Mittelfranken) Ansbach.
- 20. Unterfranken (Reg. Bez. Unterfranken) Würzburg.
- 21. Schwaben (Reg.Bez. Schwaben und Neuburg) Augsburg.
  - 22. Königreich Sachsen (Königreich Sachsen) Dresben.
  - 23. Württemberg (Königreich Württemberg) Stuttgart.

24. Baden (Großherzogthum Baden) Karlsruhe.

- 25. Großherzogthum Hessen (Großherzogthum Hessen) Darmstadt.
- 26. Medlenburg (Großherzogth. Wedlenburg-Schwerin und Strelit) Schwerin.

27. Thüringen (8 thüring. Staaten) Weimar.

28. Olbenburg (Großherzogthum Olbenburg) Olbenburg.

29. Braunschweig (Herzogthum Braunschweig) Braun-schweig.

30. Hansestädte (Lübeck, Bremen und Hamburg) Lübeck.

- 31. Elsaß-Lothringen (Reichsland Elsaß-Lothringen) Straßburg.
  - II. Besondere Rasseneinrichtungen (§§ 8 ff.).
- 1. Pensionskasse der preuß. St.Eisenbahnverwaltung, Berlin.

2. Nordb. Anappschaftspensionskasse, Halle a. d. S.

- 3. Knappschaftskasse bes Saarbrücker Knappschaftsvereins, Saarbrücken.
- 4. Pensionskasse der bayer. St.Eisenbahnverwaltung, München.
- 5. Pensionskasse der sächs. St.Eisenbahnverwaltung, Dresden.

6. Allg. Knappschaftspensionskasse für das Königreich Sachsen, Dresden.

7. Allg. Pensionskasse der Großherz. badischen St.=

Eisenbahnverwaltung, Karlsruhe.

8. Pensionskasse der Reichs-Eisenbahnverwaltung in Elsaß-Lothringen, Straßburg.

9. Allg. Knappichaftsverein, Bochum.

## Anlage 13.

# Ueberficht der Kompetenzen.

- 1. Bundesrath: §§ 2, 3, 4, 6 Abs. II, 7, 8 Abs. II, 9 Abs. II, 10, 11, 13, 26, 32 Abs. I, 33 Abs. III, IV, 45, 48 Abs. I Ziff. 4, 66, 67 Abs. II, 72 Abs. II, IV, 100 Abs. I, 101, 106 Abs. VI, 110 Abs. IV, 125, 126, 132, 135, 138, 141 Abs. III, IV, 164 Abs. III, 167 Abs. II, IV.
  - 2. Kaiser: §§ 106 Abs. VI, 110 Abs. IV.

3. Reichstag: §§ 32 Abs. VI, 33 Abs. V, 100.

4. Reichstanzler: §§ 34 Ziff. 3, 63 Abs. I, 74 Abs. I, 77, 79, 86, 103, 126, 155 Abs. II, 194.

5. Landesregierungen: §§ 62, 63, 66, 67, 74

Abj. I, 77 Abj. I, 79, 100, 101, 164.

6. Landescentralbehörden: §§ 31, 34 Abs. V, 61, 63 Abs. I, 64, 70 Ziff. 8, 76 Abs. I, 77, 78, 79, 80, 81, 83 Abs. I, 86, 101 Abs. III, 103, 104 Abs. II, 105, 107 Abs. III, 112 Abs. I, 128 Abs. I, 134 Abs. I, 148 Abs. I, III, V, 149, 150, 151, 153, 155 Abs. II, 164, 169.

7. Aufsichtsbehörden: §§ 23 Abs. I, II, 24, 50

Abs. III, 71 Abs. II, 75, 164, 194.

8. Höhere Verwaltungsbehörden: §§ 34 Abs. II Ziff. 2, 50 Abs. III, 60, 63 Abs. I u. III, 64 Abs. II, 104 Abs. IV Ziff. 2, 148 Abs. I, II, IV, 155, 162, 178 Abs. I; s. auch § 169.

9. Untere Berwaltungsbehörden: §§ 3 Abs. I, 6 Abs. I, 55 Abs. III, 57 ff., 61, 63 Abs. I, III, 64 Abs. I, 76 Abs. II, 90 Abs. II, III, 104 Abs. V, 112, 120 ff., 128, 140 Abs. III, 155, 157 f., 167, 175; s. auch § 169.

10. Gemeindebehörden: §§ 60, 148 Abf. I.

11. Weitere Gemeindeverbände: §§ 62, 65, 68, 69, 74, 79, 81, 101, 127, 148 Abs. I, 151, 164, 173; s. auch § 169.

12. Ortspolizeibehörden: §§ 131, 139, 161 Abs. II.

- 13. Verwaltungsgerichte: §§ 23 Abs. II, 50 Abs. III.
- 14. Krankenkassen: §§ 18 ff., 23, 62, 148, 151, 152, 165.

15. Seemannsämter: § 167.

16. Postbehörden: §§ 123, 126, 130.

17. Reichsversicherungsamt: §§ 4 Abs. II, 12 Abs. I, 23 Abs. III, 32 Abs. IV, 61, 70 Ziff. 7, 71 Abs. II, 72, 75, 91, 102, 105, 108 ff., 113 Abs. VI, 115 ff., 124 Abs. II, 126 Abs. II, 127 Abs. II, 128 Abs. IV, 129, 130, 140 Abs. III, 155, 156, 161, 165, 178, 484.

18. Landesversicherungsämter: § 111.

19. Rechnungsstelle: §§ 124, 125.

20. Versicherungsanstalten: §§ 18, 19, 21, 25, 34 Abs. V, 35, 36, 37, 45, 59 Abs. II, 81, 104, 106, 130, 141, 148, 159, 161, 162, 167, 176.

21. Rentenstellen: §§ 79 ff., 90, 112, 120 ff., 128,

131, 155, 157, 158, 161, 162, 175 ff.

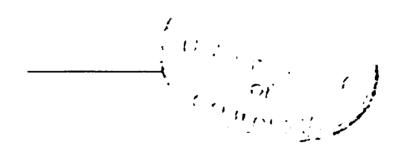

# Register.

Bu vergleichen ift bas Register ber Anweisung bes RRA.'s vom 19. De= zember 1899 oben S. 437 ff. Die bort registrierten Berufstlaffen der Bersicherung sind hier nicht registriert. Die Ziffern beziehen sich auf die Seiten.

Abanderung der BA. 205, des Statuts 178.

Abfindung f. Ausländer, 73. Ablehung von Wahlen 201, von Renten 224, 234.

Abmeldung der Bersicherten 286, 288, Folgen ber Versäumniß 325.

Abrechung mit der Post 248. Abrundung der Renten 211, der Beitragserstattung 116, der Beitragsantheile 293.

Abstempelung der Quittungsfarten 268.

Abkimmung beim Schiedsgericht

**Abzüge** am Lohn für Beitragstheile 277.

Alimentationsphimt 135.

Akkordanien als Unternehmer 8, 360, 365, 386.

Alter, Voraussetzung der Ver-

sicherung 2, 4, 27, 46, 350, Gegenstand der Bersicher= ung 51, 54.

Altersrente, Boraussetzungen 77 ff., Höhe und Berech= nung 103 ff., Beginn 113, Ruhen 130 ff. s. auch Rente.

Anerkennung des Rentenan= spruchs 224.

Anfectung von Entscheidungen s. Rechtsmittel.

Angehörigenunterflütung Heilverfahren 57 f., 128 f. Angefiellte, beren Bersicherung

2, 11.

Anleitung des RVA. betr. die versicherten Personen 345 ff.

Anmeldung der Versicherten 286, 288, 325.

Anrechnung als Wartezeit bei der Beitragsleistung (Mili= tärdienst und Krankheit) 81 ff., A. früherer Beschäf= tigung 334.

Anspruch auf Rente 2c., Geltendmachung 224.

Anwartschaft auf Rente, deren Wesen und Begründung 78, Erlöschen und Wiederaufleben 125, A. auf Pension 21 ff., 352.

Apotheken 2.

Arbeiter, Begriff und Bersicherung 2, 4, 348.

Arbeiterkeleniften 10, 366.

Arbeiterversicherung, Allgemeines f. Ginleitung.

Arbeitervertretung in den Orsganen der VA. 159 ff., 195 ff., bei den Schiedssgerichten 211 ff.

Arbeitgeber, Begriff und Versicherung berseben 5, 14 ff.,
47, Vertretung in ben
Organen der VA. 159 ff.,
195 ff., bei den Schiedsgerichten 211, Beitragspflicht 75, 81 ff., 272 ff.,
Strafbestimmungen 319 ff.

Arbeitsnammeis 340.

**Arbeitshans,** Beschäftigung daselbst 6, 366, Ruhen der Rente 130.

Arbeitsverdienst s. Jahresarbeitsverdienst.

Arbeitsverhältniß, Grundlage des Versicherungsverhältnisses 8.

Armenhaus 10, 366.

Armenpflege, Berhältniß zur 3B. 134 ff.

Aerstliche Gutachten 155, 228.

Aufbewahrung ber Quittungskarten 271.

Anfbringung der Mittel 74. Anfenthaltsort 281.

Aufrechnung (Kompensation) 146, der Marken zurückgegebener Quittungskarten 266.

**Inflicht** des RBA.'s 215, der Landes-BAe. 222, Kontrole der Beitragsentrichtung 300 ff.

Auffichtsbehörden, Kompetenzen 496.

Ansfertigung der Bescheide der VN. 229.

Ausgabe der Quittungskarten 266, der Marken 261.

Auskunftspflicht 152 f.

Ansländer, Ausschluß von der Bersicherung 19, Kapitalabsindung 73.

Ansland, Ruhen der Rente 130, Versicherung der im Ausland Befindlichen 9, 281.

Ausschuß der BA. 175, 184 ff. Ausstellung der Quittungskarten 266, 462 ff.

Auszahlung der Renten 2c. 246 ff.

B.

Fanarbeiter, Versicherung 5, 412.

Bankrankenkaffen 309.

Feamte, Bersicherung 21 f., 29, ber Versicherungs-A. 204.

Sefreiung von der Berficherung 19 ff.

Fegniahtung der Rentenansprüche 2c. durch die untere Berw. Beh. 151 ff., durch die Rentenstellen 186 ff.

Beither der Schiedsgerichte 210, der Rentenstellen 190.

Beiträge 74, 81 ff., als Boraussetzung des Rentenan= spruchs 77, Anrechung auf die Wartezeit 78, Höhe 87, Verwendung 89 ff., Ruckerstattung 115 ff., Entrichtung mittels Marken 261 ff., durch Einkleben in Quittungskarten 263 ff., Entrichtung durch den Arbeit= geber 272 ff., durch den Berficherten 279 ff., Ginziehung durch Einziehungsstellen 285 ff., Unwirksamkeit der Beiträge 282 ff., Abrundung 293, Nachklebung 282 ff., Zwangsbeitreibung 311, Streitigkeiten über die Beitragspflicht 293 ff., Rückahlung 299.

Seitragswoche 81, Anrechnung bescheinigter Krankheit und Militärdienstzeit 81 ff.

Beitreibung von Rückständen 311.

Berichtigungsverfahren 297 f., 303.

Bernfsgenossenschaften, Erstattungsansprüche gegen dieselben 63 ff., 230 ff. **Ferufung** and Schiedsgericht 233 ff., 474 ff.

gefahrug von Schiffen 3, 12, 382.

geschäftigung, Boraussepung ber Bersicherung 4, 46 ff.

**Selhäftigungsert** 164 ff., 166, 224, 227.

Bescheid der BA. 229, erneuter Bescheid 244, wegen Beistragserstattung 257.

**Sesseinigung** der Krankheitszeit 85, des Wilitärdienstes 86, des Inhaltes der abgegebenen Quittungskarte 266.

Beschinfrecht der Rentenstellen 194.

keichwerde in Beitragsstreitigsteiten 294, in Streitsachen wegen Beitragserstattung 257, B. des Vorstandes der VU. gegen Bescheide der Rentenstellen 260, wegen der Bescheinigung des Inshaltes der Qu.K. 270, gegen Straffestsetzungen 323, gesen die Post 247.

Besondere Kaffeneinrichtungen 30 ff., 317 ff.

Fetriebsbeamte 2, 11, 46. Fetriebsfsuds der Post 246, 248, der BA. 306.

Setriebsgeheimnisse 331 f. Setriebskrankenkassen 309. Betriebsleiter 322. Setriebssit 164, 168.

Betriebennfall 230.

Setriebsnuternehmer versichert 14, 46.

Ferolmächtigte s. Betriebsleiter.

Pinnenschiffe 3, 13, 165.

Sureaubeamte 11.

Sundesrath, Zuständigkeit 496. Sundeskaaten, Haftung 170, 317.

C. siehe R.

**D**.

Vaner der Beschäftigung 9. Vienstboten 2, 7, 370. Vienstleistungen vorübergehende 19, 27, 453, 455, im Inland 9.

Bienfmänner 6.

€.

Chegatten, versichert 10, 365, 388, Fortsetzung des Versfahrens durch E 113.

Cheschliefung, Beitragserstattung 115.

Chrenamter 199.

Einkellung der Renten 130, 151.

Einziehung der Beiträge 285 ff. Entrichtung der Beiträge s. Beiträge.

Entscheidung der Vorstände der VA. 224 ff., der Rentenstellen 259, des Schiedsgerichts 233, 480, des VA. 220, 222, 485 ff.

Entwerthung der Marken 263, 275, 460.

Entziehung der Inv.-Rente 127 ff., 151, 244.

Erben, Uebergang der Rente auf sie 113.

Erfüllung s. Auszahlung. Erlaubte Beschäftigung 7.

Erlöschen der Anwartschaft 124. Ernenerung der Quittungs-

tarte 269.

Ersahanspruch ber BA. gegen die Träger der Unfallversicherung 64, 231, gegen die Träger d. Krankenversicherung 56, gegen Dritte 144, E. der Armenpflege gegen die BA. 134 ff., E. der BA. untereinander wegen Beitragserstattung 257.

Erflattung von Beiträgen 115 ff. 256 ff., der Auslagen an die Post 250 ff., 253 ff.

frwerbsunfähigkeit als Gegenftand der Versicherung 21, 25,50 ff., 55, Ausschluß der Erwerbsunfähigen von der Versicherung 21, Besorgniß der E. 56.

Ergieher 3, 12, 21, 29, 46.

**F**.

Fabrikkrankenkassen 309. Fälligkeit der Renten 113. Familienangehörige, deren Versicherung 10, 365, Uebersgang der Rente auf sie 55, 135, Unterstützung im Falle eines Heilverfahrens 57, 127.

Familienfand 4.

Fettellung der Renten 224 ff. Formulare des Feststellungsbescheids 229.

Fortsekung der Bersicherung 46 ff., 124, 265, 280 ff., 287. Freiwillige Bersicherung 46 ff. Frift, allgemeine, 313, des Beitragserstattungsanspruchs 115, 118, der Berufung 235, der Revision 238.

#### **6**3.

Gebühren als Lohn 363.

Gebührenfreiheit der Berhandlungen und Urkunden 315.

Gefangene, nicht versichert 6. Gegenstand der Versicherung 50 ff.

Sehaltsbezug, Boraussetzung der Versicherung 2, 10, 357 ff.

Gehilfen 2, 6, 368.

Geldftrafen 324.

Gemeindeverbande, höhere 312ff. Haftung 170, 317.

Semeindebedienftete 368.

Gemeindebehörden, Rompeten= zen 496

Gemeinlast 89 ff., 252.

Gemeinsame Versicherungsan= stalten 164, 166.

Gemeinvermögen 89 ff. 252.

Genoffenschaften f. Berufsge= nossenschaften.

Seschäftsbericht ber VA. 308.

Geschlecht. Einfluß auf die Versicherung 4.

Gesellen, versichert 2, 369.

Geseheskraft 344.

Gewerbetreibende, nothwendige, V. 14, freiwillige V. 46 ff.

Grenzbezirke, welche nicht als Ausland gelten, 73, 130.

Grundbeirag der Anvalidenrente 104 ff.

Sutanten der unteren Berm.= Beh. 151 ff., der Renten= stellen 186 ff.

faftung der Staaten und Ge= meindeverbände 170, 317, der Organe der Versicher= ungsanstalten 200.

Mandlungs-Gehilfen und = Lehr=

linge 2, 11, 46.

Sanggemerbetreibende. Versicherung 14, der Tabatfabrikation 443, der Textil= industrie 447.

Beilverfahren, vorgängiges, 56 ff., nachträgliches 127, Begutachtung 151.

Beimarbeiter 10.

hilfskaffen der Ar.B. 63, 159. S. auch 309.

Binterlegung ber Quittungs= karten 293.

Köhe der Beiträge 87 ff., der Renten 103 ff., des Jahresarbeitsverdienstes, Voraussetzung ber Versicherung 2 ff., Lohnklassen 98 ff.

Höhere Verw. Beh. 312 f., Kom=

petenzen 496.

Jahresarbeitsverdieuft. Söhe von Einfluß auf die Bersicherung, die nothwendige 2 ff., die freiwillige 46 ff. Grundlage der Kentenberechnung und Lohnklasseneintheilung 98 ff., 103 ff.
Inland, Beschäftigung daselbst
9, s. auch Ausland.
Innungskrankenkasse 309.
Invalidenrente 51, 77 ff., 334 ff.
Invalidenversicherungsgeset s.
Einleitung.
Inrikische Versönlichkeit der BA.
170 f.

Ω.

kaiser 213, 220. kaiserlige BD. 214, (Schiedsgerichte), 221, (Reichsversicherungsamt).

**Lapitalahfindung** von Auslän-

dern 73.

Kapitaldemungsprinzip 89.

**Kapitalwerth** der Renten, Berechnung und Berücksichtigung desselben bei der Rentenvertheilung 250 ff. **Kakeneinrichtungen** s. besondere K.

kinder, Anspruch auf Beitragserstattung 119 ff.

Alebeverfahren bei der Beitragsentrichtung 263 ff.

Anappichaftskaffen 309.

Rolonien 9.

Rommunalverbände siehe Gemeindeverbände.

Konten s. Sammelkarten. Kontrole ber Beitragsentrichtung 300. Roken bes Berfahrens ber BA. 163, bes Schiedsgerichts 107, ber Beitragseinziehung 286,288, bes Beitragsstreitversahrens 118, ber Kontrole 303.

Krankenfürsorge, Uebernahme durch die VA. 56 ff., Uebertragung auf die Kranken-

kassen 61 ff.

krankenkassen 309, Verhältniß berselben zu den VA. 56 ff., Betheiligung an der Beitragseinziehung 285 ff., 292, Kompetenzen 496.

Krankenverficherung, Berhältniß

zur JV. 52.

Krankheitszeit, Anrechnung bei der Beitragsberechnung und Wartezeit 81 ff., Bescheinigung 85, Uebergangszeit 334 ff.

2.

Jandesbehörden, deren Witwirkung bei der JB. 150 ff.,
312 f., 496.
Jandesversicherungsämter 222.
Jehrer 3, 12, 21, 29, 46.
Jehrlinge 2, 369.
John 2, 17, 357 ff.
Johnklassen 98 ff.

#### M.

Marken, Beitragsform 261 ff., 280 ff., Ausstattung, Beschaffung, Umtausch 488 ff., Entwerthung 460 ff., Strafbestimmungen 332 ff. Makkab der Rentenvertheilung **250.** 

**Mehrleiftungen** aus d. Sonder-

vermögen 122.

Anrechnung Militärdientzeit, bei der Beitragsberechnung und Wartezeit 81 ff., in der Uebergangszeit 334ff. Lohn= flasse II: 112, Uebernahme des entsprechenden Rentenantheils durch das Reich 112, 251.

Mittel der Bersicherung, deren

Aufbringung 74 ff.

Mündliche Berhandlung über den Rentenantrag 156 f., beim Schiedsgericht 477.

Nachklebung 282. Naturalbezüge als Lohn 17 f. **Naturalleistungen** an Stelle der Renten 69 ff.

Geffentliche Dienstverhältnisse 10, 21, 29.

Geffentlichkeit des Verfahrens vor ben Schiedsger. 477.

Ordnungsftrafen 320.

Organe der VA. 179 ff., Hebestellen 285 ff.

Ortskrankenkaffen 98, 309.

Ortspolizeibehörden 263, 264, 272, 301, 325. Ortsüblicher Tagelohn 99.

Benfion, Anwartschaft auf P. 21, 29, Bezug einer P. 26, Ruhen der Rente wegen Pensionsbezug 130 f.

Versunen des Soldatenstandes 21.

Vfändbarkeit der Renten 145. Int. Auszahlung der Renten 246 ff., Ersatleiftung an sie und Abrechnung mit ihr 253, Verkauf der Marken 261, Zustellungen durch sie 313.

Jokeinlieferungsicheine, stellungsnachweise 315. Frismtion ordnungsmäßiger

Beitragsleiftung 147.

#### D.

Onitingskarten 263 ff., Wesen 264, Einrichtung 265 f., 462 ff., Ausstellungund Um= tausch 266, Ersat 269, Gültigkeitsdauer und Ver= fall 267, Ueberweisung und Aufbewahrung 270, Unzulässiger Inhalt und unbebefugte Vorenthaltung 271, Bestrafung 330, Streitig= keiten wegen Beitragspflicht 293, Kontrole der Ein= richtung 300 ff., Aufrechnung 269, Sammelkarten 270 f., Vernichtung von Quittungskarten 270.

#### 狄.

Raufhändel 81 f. Regnungsführung, R.jahr, R.= ergebnisse 308. MVA.'s Rechuungsftelle Des 248 ff.

Rechtshilfe 316. Rechtskraft 235.

**Regismittel** s. Beschwerbe, Berufung, Revision, Returs.

Remisnamfolge 113.

Kein, betheiligt an der Ausführung des Gesetzes, Kompetenzbestimmungen 496, an der Organisation 215, an der Ausbringung der Wittel 74, 112, 249.

Reichsauzeiger 178, 312. Reichskauzler, Kompetenzen

496.

Reichstag, Kompetenzen 496. Reichsverficherungsamt 215 ff., 484, Kompetenzen 496.

Reichszuschuß 74, 249.

Rehurs 139.

Renten 50, Berechnung 103 ff., bei besonderen Kasseneinrichtungen 111, Fälligkeit Entziehung **127**. 113, 131, Versagung Ruhen wegen Ungehorsams im Heilverfahren 66, Leistung in Naturalien 69 ff., Ueber= weisung an die Familie 131, an Armenverbände 134 ff., 139 ff., Abrundung und Vorauszahlung 110, Vorrechte der R., Unübertrag= barkeit, Unpfändbarkeit, Un= verpfändbarkeit 145, Einfluß anderer Ansprüche 134, Rechtsnachfolge 113, vorläufige Zubilligung 236, bei Betriebsunfällen 230, Feststellung 224 ff., Begutachtung 151ff., Auszahlung 246 ff., Vertheilung auf die VA. und bes. Kasseneinrichtungen 249 ff., s. auch Altersrente, Invalidenrente.

Rentenanspruch, Geltendmach= ung 224 ff.

Rentenanwartschaft s. Anwart-

Rentenbescheid 229.

Rentenstellen 186 ff., 259 ff., f. auch Einleitung. Kompetenzen 496.

Rentenvertheilung 249 ff.

Revision 237 ff., Verfahren 221, 486.

Rifiko f. Ginleitung.

Rückforderung von Kenten 241. Rückfände, deren Beitreibung 311

Rüchversicherungsverbände 204, 146.

Anhen der Renten 131.

೯.

Sachverkändige 163, 193, 213. Saisonarbeiter 28. Sammelharten 270 f. Schadensersahansprüche 144. Schiedsgerichte 209 ff., Verfahren 471. Schiffahrtsbetriebe 3, 13, 424. Schlägereien 82. Seebernfsgenssenskenschaft 39 ff. Seelente 3, 13, 310. Seemannsämter 310, 496. Seelchiffahrt 3, 13. Selbswersicherung 46 ff., Erhaltung der Anwartschaft durch S. 124, Quittungskarte 265, Beitragsleistung 280 ff., Einziehung ausgeschlossen 287.

Sit der BA. 179, 494, des Gewerbebetriebs 164 f.

Soldaten 21, s. auch Militär= bienstzeit.

Sonderlaft 89 ff., 249 ff., 253 ff. Sondervermögen 89 ff., 249 ff., 253 ff.

Staaten als Garanten der BA. s. Haftung.

Staatsangehörigkeit Einflußauf die Versicherung 4, s. auch Ausländer.

Staatsbetriebe 10.

Staatsauffict s. Reichsversicherungsamt.

Statifische Arbeiten 248.

Statut der VA. 172 ff., s. auch 72, 201, 211, 285, 344; der besonderen Kassenein=richtungen 30 ff., der Gemeindeverbände 69, 285.

Steigerungsfabe 105, 249.

Stempelfreiheit 315.

strafen wegen Dienstversäums niß 197, 211, wegen Vers jäumniß in Bezug auf Ausstellung der Quittungskarte 263, wegen Uebers tretung der Marken-Entwerthungsvorschriften 275, 460 ff., wegen Uebertretung der Kontrolevorschriften 301, Beitreibung 311. Allgemeine Strafbestimmungen 319 ff. Streitigkeiten im Beilverfahren 65, 67, bei Ueberweisung von Rentenansprüchen an Armenverbände 139, bei Vertreterwahlen 162, 185, Bermögensauseinan= dersetzungen 209, Rechte und Pflichten der Organe 220, zwischen BA. und ben Berufsgenoffenschaften der UB. 230 ff., über die Beitragsentrichtung 273, über Bersicher= ungspflicht, Bersicherungs. Beitragshöhe recht und 293 ff., Zuständigkeit der RVU.s als richterliche Be= hörde 218.

T.

Tabaksfabrikation 16, 443 ff. Taglohn, ortsüblicher 99.

Contiemen als Lohn oder Gehalt 17.

Tenniker, versichert 2, 11, 46.

Cextilinduftrie 16, 447.

Tod im Rentenverfahren 113, als Grund der Beitragserstattung 118 f., im Falle derRentenüberweisung 139.

Trunksucht, Naturalleistungen 70, Tr. als Krankheitsurs sache 82.

n.

Nebergangsbestimmungen für Invalidenrenten 334 ff., für Altersrenten 338 ff.

Neberschüffe des Sondervermögens 121 ff. **Nebersicht** der BA. u. Kasseneinrichtungen 494, der Kompetenzen 496.

Nebertragung der Rente 145 ff. Nebertretungen s. Strafbestimm-

ungen 333.

Neberweisung der Rente 135 ff. Amtansch der Quittungstarten 266.

**Unfall**, Ursache der Erwerbsunfähigkeit 50 ff., Zusammentreffen mit Invalidität 230 ff., Beitragserstattung 118, 257, Unfallversicherung und Heilversahren 63.

Anfallrente, Anrechnung der Zeit des Bezugs einer UR. bei Berechnung der Anwartschaft 124 f., Ruhen der J.= u. ARenten wäherend des Bezugs einer UR. 130. S. auch 230 ff.

Unfalversicherung, deren Berhältniß zur 3B. 50 ff., 230 ff. Unpfändbarkeit der Renten

135 ff.

Unständige Arbeiter 27 f., 342. Unterbrechung der die Versicherung begründenden Beschäftigung 81 ff., 124 ff., 342.

Untere Verwaltungsbehörde 312 f., 496.

Unterhalt, freier, gilt nicht als Lohn oder Gehalt 17.

Unternehmer s. Gewerbetreisbende.

Unterflühungsauspruch s. Rente. U. gegen Dritte 144 f. Anterfähungskassen, Wahlen burch dieselben 159. Anwirksame Beiträge 282 ff.

Feränderungen im Invaliditätszustande und sonstigen auf die Rente einflußreichen Beziehungen 127, s. auch Abänderung.

**Ferbrechen** als Ursache ber Erwerbsunfähigkeit 55, 82.

Fereidigung von Zeugen und Sachverständigen 163, 193, 213.

Berfahren bei Rentenüberweisungen 139, bei Bertreterwahlen 195 ff., bei Rentenfeststellungen vor den unteren Berw. Beh. 151 ff., vor den Rentenstellen 193, 259, vor den Versicherungsanstalten 224 ff., vor bem Schiedsgericht 213ff., 471ff., vor dem Reichsversicherungsamt 215 ff., 484, vor Landesversicherungsden ämtern 223, B. der Rentenentziehung und Renteneinstellung 244 ff., ber Rentenvertheilung 249 ff., Beitragserstattung 256 ff., der Beitragserhebung 261ff.

Pergehen, Ursache der E.Unfähigkeit 55, 327 ff., 330, 332, s. auch Strafen.

Fergütungen der Vertretungen bei VU., Schiedsgerichten und Verw. Behörden 163, 173, 186, 192, 199, der Beamten der BA. 182 f., der Borsitzenden der Schiedsgerichte 214, der Einziehungsstellen 286, 292.

Perjährung 312.

Ferkaufskellen der Beitrags= marken 261.

Ferlängerung der Giltigkeitsdauer der Quittungskarten 267.

Fermerke in Quittungsfarten 271.

**Vermögen** der VA. 89 ff., 121 ff., 304 ff.

Permögensanseinandersehungen 207 ff.

Permögensverwaltung der BA. 304 ff.

**Fermuthung** richtiger Markenverwendung 284.

Fernichtung von Quittungs= karten 270.

Feröffentlichung der Rechnungsabschlüsse der BA. 173, des Statuts 178 f., der Borsitzenden und Stellvertreter der Rentenstellen 190, des Schiedsgerichts 213, der Anordnungen der Landesbehörden über die zuständigen Behörden 312.

Perorduung, kaiserliche, betr. die Schiedsgerichte 471, betr. das RVA. 484.

Verpfändung der Renten 135 ff.

Verschulden s. Borsatz. Versicherte Personen 2 ff., Anleitung des RVA.'s, betr. den Kreis derselben 345 ff. Berücherung, beren Wesen und Arten 3 ff., freiwillige 46 ff. Berficherungsaufalten, Ginricht= ung und Umfang 164 ff., Sit 169, Zugehörigkeit ber einzelnen Bersicherten zu VA. 164 ff., rechtliche Stellung 170 f., Koften 172, 193, Statut 172 ff., Or= Vorstand 179 ff., gane, Ausschuß 175, 184, Rentenstellen 186 ff., Bertretung der Betheiligten bei den Or= ganen, insbesondere deren Wahlen 195 ff., Gemein= same VA. mehrerer BSt. 164 f., Rückversicherungs= verbände 204, Kontrole **300**, Bermögensverwalt= ung 304, Beaufsichtigung 215 ff., Verzeichniß der VN. 494, Auflösung 206.

Versicherungsplicht s. Versicherung.

Versicherungsrecht s. freiwillige Versicherung.

Verficherungszwang 3, s. auch Einleitung.

**Verteilung** der Lasten der Verssicherung 89 ff., 249.

**Pertreter** s. Arbeitervertretung. **Verwandtschaft** s. Familienan= gehörige.

Perwaltungsbehörden, Bustanbigfeit 496.

Perwaltungsstreitverfahren 67, 139.

Verwendung des Anstaltsvermögens 121 ff., 170, 304 ff. Verzeichniß der BA. und besonderen Kasseneinrichtun-

gen 494.

Norauschlag der BA. 173, 176 f. Norenthaltung der Quittungskarte 328.

**Forsähliche** Herbeiführung der Invalidität 55.

Forsihender der BA. 181, 183, 197, 203, des Schiedsgerichtes 213 ff., des Ausschusses der BA. 186, der Kentenstelle 190.

**Vorkand**s. Bersicherungsanstalt. **Vorübergehende** Beschäftigung 19 ff., 27 ff., 453 ff., im Aussland 168.

**Fahigfeit** 54.

#### **33**.

Arbeitgeber und Versicherten für die unteren Verwaltungsbehörden 158 ff., für die Vertreter im Ausschuß 184 ff., für die Vertreter bei den Rentenstellen 191, für alle Genannten 195 ff., insb. 195, 201, für die Beisitzer zum Schiedsgericht 211 ff.

Wartezeit 77 ff., rechtliche Bedeutung 77 f., Dauer 79 ff.,

Berechnung 81 ff., Uebergangsbestimmung 334 ff. **Wehrpflickt**, Anrechnung der Zeit ihrer Erfüllung 81 ff. Weiblige Personen, Beitragserstattung 115 ff. **B**eiterverficherung 46 ff., 80. **B**erkweister 4, 46. **W**erthpapiere 304 ff. Wiederaufuahme des Berfahrens 241. **Wiederholung** des Rentenan= trags 229, 242. **Wiltwe.** Wittwer, Beitragserstattung 118 ff. **Wochenbett** 82. **Wohnsin**, Berlegung ins Ausland bewirkt Ruhen der Rente 130, Auszahlung der Rente 246 ff.

Jentralbehörden der BSt., Zuftändigkeit 496.
Fengen 163, 193, 213.
Furückbehaltung s. Vorenthaltung.
Fuschunkhassen 142.
Fuschunkhassen 142.
Fuschunken 312, 496.
Fuschungen 313, der Entscheidungen der Schiedsgerichte
213.

Jwangsvollfrechung siehe Beitreibung. Zwischenpersonen 15, 17.

## C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung Oskar Beck in München.

Als zweiter Band ber "Arbeiterversicherungsgesete, herausgegeben von Professor Dr. R. Piloty", erscheint in Rürze:

Die

# Unfallversicherungsgesetze

in ber Fassung vom Jahre 1900.

Certausgabe

mit Einleitung, Anmerkungen und den wichtigsten Ausführungsvorschriften

nod

Dr. Robert Piloty,

ord. Professor ber Rechte in Burgburg.

ca. 30 Bog. Kl. 8°. Roter Leinwandband ca. 3 M. 50 S.

Im Ericheinen ift begriffen:

Kommentar

zum

# Invalidenversicherungsgesetz

vom 13. Juli 1899

unter Zugrundelegung des Kommentars zum Gesetze vom 22. Juni 1889

pon

Dr. Robert von Landmann, und Rarl von Rasp, R. b. Staatsminister des Innern für R. b. Regierungsbirektor, Direktor Kirchen= und Schulangelegenheiten der B. Hypotheken= und Wechselbank,

in zweiter Anflage

neubearbeitet

von

Dr. Josef Graßmann,

Legationssetretär im t. Staatsministerium bes t. Hauses und bes Außern und ständiges Mitglied bes baherischen Landesversicherungsamtes.

Erschienen ist bisher: Abth. 1 u. II (Bog. 1—35) zum Preise von zuf. 7  $\mathcal{M}$  — (Das Werk wird einen Umstang von ca. 55 Bogen erhalten und ca.  $\mathcal{M}$  11.— kosten.)

In 3. Auflage liegt bor:

# Gewerbeordnung

für das Deutsche Reich

unter Berücksichtigung der Gesetzgebungsmaterialien, der Prazis und der Litteratur

erläutert und mit den Vollzugsvorschriften heraus: gegeben

Dr. Robert von Tandmann,

kgl. baber. Staatsminister des Innern für Kirchen- u. Schulangelegenheiten. Dritte Anflage

unter Mitwirkung des Verfassers bearbeitet

Dr. Gustav Rohmer, k. baber. Bezirksamtsassessor.

3wei Banbe. 8°. 1897-98. Geheftet 18 M.; gebunden 20 M

Dazu ift als Erganzungsband erschienen:

# Die Handwerkernovelle

(Gesetz vom 26. Juli 1897, betr. die Abänderung der Gewerbeordnung) bearbeitet von

Dr. Guftav Rohmer,

t. b. Bezirksamtsassessor. 21 Bog. 8°. Geheftet 3 M. 50 S. Gebunden 4 M. 20 S.

Ferner ift bor furgem erichienen:

# Gewerbeordnung

für das Deutsche Reich

in der Fassung der Sekanntmachung vom 1. Inli 1883 mit den weiteren Abanderungen einschließlich des Gesehes vom 26. Inli 1897 nebst den Vollzugsvorschriften für das Deutsche Reich und das Königreich Bapern.

Handausgabe mit Erläuterungen

von Rudolf Schreiber, t. b. Oberregierungsrat.

Zweite neubearbeitete Auflage.

1898. 33 Bog. 80. In Leinwand gebunden 4 M.

# A. Reger's Entscheidungen der Serichte und Perwaltungsbehörden

aus dem Gebiete des auf reichsgesetzlichen und gemeinrechtlichen Bestimmungen beruhenden

Berwaltungs: nub Polizeistrafrechts (einschließlich des gesamten Irbeiter-Versicherungsrechts).

Jahrgang 1900 (Band XX) 10 & Erfcheint in 5 Seften von aufammen 40 Bogen.

"Reger's Entideibungen" fieben nunmehr in ihrem 20. Jahrgang. Ete find wohl allfeits als volltändighte Caticheidungenfammilung auf dem Cebiete des reichsgefeulich geregelten Berwaltungs. Ar. beiterberficherungs, und Belizeihrnfrechts anersonnt und hatten fich alsbalb nach ihrer Begrundung n. a. ber Empfehlung feitens des Agl. Baber. Staatsministeriums bes Junern, sowie der günftigsten Beurteilung feitens herborragendfter Rechtstehrer und haberer Berwaltungsbeamten zu erfreuen.

Der Sauptband enthält regelmäßig die Enticetbungen aur Reichs. Gewerbeorbnung (einschliehlich der Arbeiterschutzgesetzgebung), sowie die für die Polizeiderwaltungen interessanten Entscheidungen zum Reichs. Strafgesetzbuch, ferner vollständig die Entscheidungen zu den sonstigen Reichs. Abministratio-aefeken.

(Cibile und Straffenate), ber Oberverwaltungsgerichte, der Centralitellen (in & befondere ber Mintsterien bes Innern) der eine zelnen Bundeskaaten, der Oberlandesgerichte, im Gaupthande veröffentlicht.

Bestellungen auf Reger's Entideibungen Jahrgang 1900 ff. nimmt jebe Sortimentsbuchanblung entgegen. Reveintretenden Abonnenten werden die früheren Bande, nämlich 1881—1899 nebit dem zu den 10 erften Banden erichtenenen Ergänzungs, und Ceneralregisterband, zu dem ermäsigten Preife von 125 Mart geltefert.

In 4. Auflage ift foeben erfcienen:

# Bürgerliches Gesethuch nebst dem Einführungsgesetze.

Handausgabe mit Erläuterungen

in Derbindung mit

Eugen Ebert, unb Heinrich Schneider, Oberlandesgerichtsrat zu Breslau, Min.=Rat im k. b. Justizministerium, herausgegeben von

Dr. Otto Fisher, und Wilhelm Henle, ord. Prof. der Rechte zu Breslau, Min.-Rat im I. b. Justizministerium, Vierte, unter Berücksichtigung der Ausführungsgesetze sämmtlicher Bundesstaaten bearbeitete Auflage.

84 Bogen. 8°. Gebunden 7 M

Freudenthal (Landgerichtsrat): Civilprozessordnung. 51 Bog. 8°, Leinwandband 5 &

Harburger (Justizrat Dr.): Konkursordnang und Ansechtungsgesetz, beide in neuer Fassung. VIII u. 222 S. Leinwahdd. 2 440 d. Gareis (Prof. Dr.): Handelsgesetzbuch vom 10. Mai 1897. Zweite Auflage 1900. XLIII, 467 S. 8°. Leinwandband 4 4 (Soeben erschienen!)

Nebengesetze zum Bürgerlichen Gesetzbuch:

# Brundbuchordnung

bom 24. März 1897. Bon

Dr. Johannes Krech, Raiferl. Geheimen Regierungsrat. Rweite Auflage

mit Berücksichtigung ber Ausführungsgesete sämt-Licher Bundesstaaten. Geb.

1 M 40 d. Ausgabe für Preußen mit Anhang, enthaltend die preuß. Ausführungsbestimmungen. Geb. 2 M (Soeben erschienen!) Gefet über die

# Zwangsverkeigerung und die Zwangsverwaltung

bom 24. Mära 1897.

Von

#### Wilhelm Benle,

Ministerialrat im t. b. Justigministerium.

XVII, 222 Seiten. Il. 8°. In Rotleinwandband 2 ./

# Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit

bom 17. Mai 1898.

Bon **Heinrich Schneider**, Ministerialrat im k. baber. Justizministerium. XVIII, 253 Seiten. kl. 8°. In Rotleinwandband **2** A

4

#### Elegant ausgeftattete Textausgaben :

Bürgerliches Gesethuch bom 18. August 1896 nebst bem Ein=
führungsgesetze. Textausgabe mit ausführlichem Sach=
register. 6. u. 7. Abbrud. XIII, 700 Seiten. Taschenformat. In

rotem Leinwandbande 2 M 50 &

Rebengesetz zum Bürgerlichen Gesethuche. I. Grundbuchsorbnung. — II. Gesetz über die Awangsversteigerung und die Awangssverwaltung. — III. Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Textausgabe mit alphabetischem Sachregister. VI, 150 Seiten. II. 8°. Roter Leinwandband 1.16

**Handelsgesethuch** (mit Seerecht) vom 10. Mai 1897 nebst dem Einführungsgesetze. Textausgabe mit alphabetischem Sachregister. 1.—3. Abbrud. 328 Seiten. Il. 8°. Roter Lein=

wandband 1 26 80 3.

Civilprozegordnung nebst dem Gerichtsverfassungsgesetze in der Fassung vom 20. Mai 1898. Textausgabe mit alpha=betischem Sachregister. 1. u. 2. Abbrud. XXX, 392 Seiten. II. 8°.

In rotem Leinwandbande 2 🚜

Rontursordnung nebst bem Gesetzetenb die Ansechtung von Rechtshandlungen eines Schuldners außerhalb des Kontursversahrens in der Fassung vom 20. Mai 1898. Textausgabe mit alphabetischem Sachregister. XV, 87 Seiten. II. 8°. In rotem Leinwandbande 1 M.

Sammlung kleinerer Reichsgesetze und Berordnungen privatrechtlichen Inhalts. Textausgabe mit aussührl. Sachregister. VI, 197 S. kl. 8°. Roter Lwbb. 1 & 25 & (Soeben erschienen!)

Sammlung kleiner Reichsgesetze handelsrechtlichen Inhalts. Textausgabe mit ausführl. Sachregister. (Erscheint in Kürze!)

Die Baherischen Aussührungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzebuch und seinen Nebengesetzen vom 9. Juni 1899. I. Aussührungsgesetz zum BGB. — II. Gesetz, Uebergangsbestimmungen zum BGB. betr. — III. Aussührungsgesetz zur Grundbuchordnung, zum Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung. — IV. Notariatsgesetz. Textausgabe mit alphabetischem Sacheregister. IX, 245 S. II. 8°. 1. u. 2. Abdruck. In rotem Lwdbd. 2 1.16.

Die Baherischen Bollzugsvorschriften zum Bürgerlichen Gesetze buch und seinen Rebengesetzen sowie zu dem Baherischen Ausführungsgesetze zum BGB. Textausgabe mit alpha=betischem Sachregister. 88 Bog. N. Koter Leinwandband

3 4 50 d. (Soeben erschienen!)

Die Preußischen Aussührungsgesetze zum Bürgerlichen Gesetzebuch und seinen Nebengesetzen nebst den hierzu ergangenen Bersordnungen und einem Anhang, enthaltend die Preuß. Gerichtskostensund Gebührengesetze, das Preuß. Außf.-Ges. zur CBD. und das Ges., betr. das Bersahren in Auseinandersetzungsangelegenheiten in der vom 1. Januar 1900 ab geltenden Fassung. Mit chronolog. u. alphabet. Register. XI, 428 S. II. 8°. In rot Lwbb. 2 M.

#### C. H. Bed'sche Verlagsbuchhandlung Oskar Bed in München.

# Reichsgesetzausgaben mit Anmerkungen.

**Abzahlung geschäfte.** Reichsgeset v. 16. Mai 1894. Erl. v. G. Schmitt, Umter. i. t. b. Staatsm. b. J. (1894.) 1 & 20 &

Freiwill. Gerichtsbarteit. Reichsgef., betr. bie Angelegenheiten ber freiwill. Gerichtsbarteit, erl. v. Ob. Reg. Rat H. Schneiber. Lwbb. 2 .A.

Arbeiterversicherungsgesetze. Erläuterte Gesamtausgabe von Prof. Dr. Piloth. L. Aust. Bb. I. Invalidenversicherungsgesetz v. 18. Juli 1899. 8.460 J. (Soeben erschienen!) — Bb. II. Unfallversicherungssgesetz in der Fassung d. J. 1900. (Erscheint in Kürze.)

Börjengeset. Bon Dr. Jul. Kahn. (1897.) In Leinwb. geb. 8 .A.

- Börsensteuergeset v. 27. April 1894 nebst Ausführungsvorschriften. Erl. v. Ob.Reg. Rat A. Reisenegger. (1894.) 2 .4.
- Bürgerliches Gesethuch. Tertausgabe mit Register. 45 Bog. 21. 8° 7. Abbruck. (1900.) In rotem Beinwandbb. 2 A 50 3.
- Bürgerliches Gesethuch. Fischer-Henle's Hanbausgabe. 3. neubearb. Aufl. (1899.) Leinwandband 6 26 50 3.
- Civilprozefordnung in der Fassung v. 20. Mai 98. Textausgabe m. Reg. Rot. Lwbb. 2 M Handausgabe mit Erläuterungen auf Grund des vom 1. Januar 1900 an geltenden Rechts v. L.G.R. Freudenthal. 51 Bog. 8°. Lwb. 5 M Kommentar von Prof. Dr. Lothar Seuffert. 8. Aufl. in Borbereitung.
- Genoffenschaftsgesetz in ber Fassung v. 20. Mai 1898, erl. v. Justizrat S. Merzbacher: erscheint in Kürze.
- Gerichtstoftengeset und Gebührenordnung für Gerichtsvolls zieher 2c., in der Fassung v. 20. Mai 1898, erl. v. Min. Rat A. v. Reisenegger und Reg. Als. H. Schmidt: Leinwandband 2 1.
- Geselschaften m. beschr. Haftung, i. b. Fassung v. 20. Mai 1898, erl. v. Ruft.R. S. Merzbacher. Rot. Lwbb. 2 M (Goeben erschienen!)
- Gefes, betr. die gemeinsamen Rechte der Besitzer von Schuldverschreibungen, erl. v. Justizrat S. Merzbacher. Leinwobb. 2.#.
- Gewerbegerichte. Bon Rechtsanw. Dr. 2. hoffmann. (1890.) 1 .K.
- Gewerbe-Ordnung (1896.) Tertausg. 80 A. [Hanbausg. v. Ob.Reg.R. Schreiber. 2. Aufl. 1898. Lwbb. 4 A. Kommentar v. R. v. Landsmann. 8. Aufl. (1897.) Geh. 18 A; geb. 20 A.
- Grundbuchordnung v. 24. März 1897, v. Geh. Reg. Rat Dr. J. Krech. 2. Aufl. (1900.) 1 & 40 d. — Ausgabe mit den preußischen Ausführungsbestimmungen. 2 &
- Hegister. 1.—8. Abbruct. 22 Bog. II. 8°. In rot. Leinwandband 1 28 80 8.
- Handelsgesethuch v. 10. Mai 1897 (ohne Seerecht). Prof. Gareis' Handausgabe. 2. Aufl. (1900.) 31 Bog. 8°. In Leinwhd. 4 M. (Soeben erschienen!)
- Handwerkernovelle vom 26. Juli 1897. Tertausg. (1898.) Kart. 80 & [Kommentar v. Dr. G. Rohmer. (1898.) Geh. 8. 16. 50 &; geb. 4. 16. 20 &]
- hupothetenbantgeseth v. 18. Juli 1899, erl. von Justizrat G. Merzebacher. Roter Lwbbb. 2 20 3. (Soeben erschienen!)

#### C. B. Bed'ide Derlagsbuchandlung Osfar Bed in Müncken.

Invalibemverficerungegefen vom in Jutt ime, ert von Gret Giloth. Geb. 2.4.104 - Danbanagabe ibegreit für Banern imt ben buger Bollgugenorideriten von Reben bader. 8 .4 - Rommentat bon b Bandmann undb Rajp, ind Muft bon Dr 3 Grahmann. I n Il Mbtig ,Bog 1-86 7,4

Ronturvordung nebn Unlechtungegefes in ber Suffung u. 30 Blat 1998 Tertungabe mit flegifter In vot. Ambib. 1 d. — hanbausgabe v Dr I harburger Bubib. 8.4 60 4

Meantenverficherungsgeles ber Arbeiter, von Reg. m Dr. 2011b. Briter 3 Muftage (1000 ) 1.4. 00 A

Militarftrafgerichtsorbnung nebft Anjang: Das Militarftraf. gefenbuch Textantgabe mit Megifter (1006.) Weber Butb. 1,4, 50 al. Militerftrafgerichtsorbnung. Gridut banbausgabe von Sints-andtirer Dr @ Meiget 1000 : Lindth 2.4 10 4

Rebengelebe jum Bargerlichen Befehbucht 1 Grumbluchorbeiting — Il Griet über bie Fwangeberftrigering und bie Fwangtverwaltung. — 121 Gefen über bie Angelegenheiten ber freiwilligen Gerichtsburfrit. Legtausgabe mit alphabetifchem Cachregifter VI, 160 Seiten ft. 80 Moter Beinwandband 2.46

Breigeich, eriantert von Commit maller (1988) 3.4

Rechtsenweltsgebührenordnung in ber Gaftung vom 20 V 1000. Got Juftigrat Mergbader (1900 : Moter Smit) 3.4 (Goeben erichtenen !)

Reidsbaufaelek Bon Dr M Stratt (1076) 80 4

Reichägefebe aber blei- u. ginthaltige Wegenftanbe, gefunbe beite dablide Barben ben 200 band. 3.4 00 4

Reichsberfuffung, von Dr Dr Dr Brobbft & Auft (1806.) 1.46. 80 4. Reichstagsmahlgefet . Wahlreglement, b Rafp. 1.4 20 4

Cammlung Reinerer Reichogefete und Bergebnungen bringtreciligen Juhalis. Legtanogabe mit antilibri Codregifter. Mater 2mbb 1.4 25 A

Sammtung fleiner Reichögefehr hanbeldrechtlichen Inhalts. Tertansande mit ausführt Cochrogifter (Ericheint in Sterae!)

Sont ber Barenbegeichnungen. meidigefeb vom 12. Mai 1804. Orl. von Brof De Mitfelb (1894) 1 .4. 80 A

Stantinertrine au- megenftanbe ber Rechtspflege, von Br. 2 Mull. # Binbe tert # ,4 50 4

v. Stanbinger 6 Meft. (1886 ) 1 .4 -- r's hanbausgabe In Beinmanbib. 4 .4 80 3 tt Gerichtenerf Gef), sen Dr s. Stau-198.) 2 ,4 ,Roumenter ben Reichouff, (1000 ) Och 18 A 60 4, Digb 15 A 50 d) er. a. artift., v Brot Attfeib 4.4 40 4 Dr Gareis 2. Huft. (1800 ) Smbbb. 1.4 40 d. C. Meldidgefen u. 27. Mai 1806, ort. v. A.G.M. L 80 4

t non Min ift Will) hente (1006 1 1.4 464 ub Zwangebermalinitg. Meiddarfeb von lat Will. Denle (1897 ) In rotem 20069. 2.4.

(53) [ A-

. <del>.</del> . .

titi Rij 323

1111

For each

n de

9.4

ıtı

T. **3.** 

|    |     | • | - |   |   |
|----|-----|---|---|---|---|
|    |     |   |   |   |   |
| ٠, | . • |   |   |   |   |
|    |     |   |   |   |   |
|    |     |   |   |   |   |
|    |     |   |   |   |   |
|    |     |   |   |   |   |
|    |     |   |   | - |   |
|    |     |   |   |   |   |
|    |     |   |   |   | - |
|    |     |   |   |   |   |
|    |     |   |   |   |   |
|    |     |   |   |   |   |
|    |     |   |   |   |   |
|    |     |   |   |   |   |
|    |     |   |   |   |   |
|    |     |   |   |   |   |
|    |     |   |   |   |   |
|    |     |   |   |   |   |
|    |     |   |   | , |   |
|    |     |   |   |   |   |
|    |     |   |   |   |   |
|    |     |   |   |   |   |
|    |     |   |   |   |   |
|    |     |   |   |   |   |
|    |     |   | ٠ |   |   |
|    |     |   |   |   |   |
|    |     |   |   |   |   |
|    |     |   |   |   |   |
|    |     |   |   |   |   |
|    |     |   |   |   |   |
|    |     |   |   |   |   |
|    |     |   |   |   |   |
|    |     |   |   |   |   |
|    |     |   |   |   |   |
|    |     |   |   |   |   |
|    |     |   |   |   |   |
|    |     | _ |   |   |   |
|    |     | • |   |   |   |
|    |     |   |   |   |   |

13 13 U.

YA 07969

**U. C. BERKELEY LIBRARIES** 

C041802445

14